

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



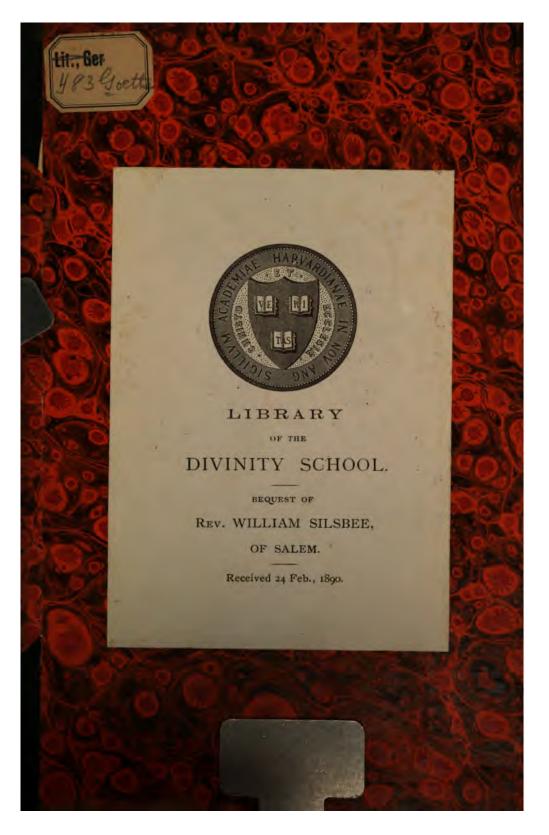



•

\* · : 



## Goethe's

fämmtliche Werfe.

Achtundzwanzigster Band.

. 

Mm Tils bee

## Goethe's

## sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Achtundzwanzigfter Dand.

Stuttgart und Cubingen.

3. 6. Cotta' f cher Berlag. 1851. FEB 24 1890

Regnest of. Rer William Silsber, Of Solom, Mass.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

|            |         |           |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | Seite      |
|------------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|------------|-----|------|------|-----|---|---|------------|
|            | Bur     | Farbe     | nleh    | re.      | Dib    | afti   | ife        | þei | 2    | Eh   | eil | • |   |            |
| Bueignung  |         |           |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 3          |
| Borwort .  |         |           |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 5          |
|            |         | /G A.s.   |         | . !      | 9:     | . 16   |            | L   | _    |      |     |   |   |            |
|            |         | entr      | vurf (  | einer    | y a    | rben   | lle        | 91  | ٤.   |      |     |   |   |            |
| Ginleitung |         |           |         |          |        |        |            | •   |      |      |     |   |   | 13         |
|            |         |           | Erft    | e Abi    | heil   | ung    |            |     |      |      |     |   |   |            |
| Physiclo   | gifche  | Farber    | n       |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 20         |
|            |         | und Fins  |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 21         |
| II.        | Schwa   | irze unb  | weiße   | Bilber   | r zun  | ı Au   | ge         |     |      |      |     |   |   | 22         |
| · III.     | Graue   | Flachen   | und s   | Bilber   |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 27         |
| IV.        | Blenbe  | enbes far | blofes  | Bilb     |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 28         |
|            |         | ge Bilber |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 31         |
| VI.        | Farbig  | e Schatt  | en .    |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 36         |
| VII.       | Shwa    | dwirfent  | e Licht | ter .    |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 41         |
| VIII.      | Subjec  | tive Bof  | e.      |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 42         |
|            | Path    | ologifae  | Farbe   | n. A     | nhan   | g.     |            |     |      |      |     |   | • | 45         |
|            |         |           | 3wei i  | te Mit   | thei   | lun    | g.         |     |      |      |     |   |   |            |
| Physische  | Farb    | en.       |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 51         |
| IX.        | Dioptr  | ifche Far | ben .   |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 5 <b>3</b> |
| X.         | Dioptri | ische Far | ben be  | r erfte  | n Kl   | affe   |            |     |      |      |     |   |   | 53         |
| XI,        | Dioptr  | ifche Far | ben be  | r zwei   | iten J | Rlaffe | <b>:</b> . | Re  | frai | ctio | n   |   |   | 61         |
|            | Subj    | ective §  | Berfu   | đye.     |        |        |            |     |      |      |     |   |   | 64         |
| XII.       | Refract | ion ohne  | Farbe   | enersch) | einun  | ıg     |            |     |      |      |     |   |   | 64         |
|            |         | ungen be  |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   | <b>6</b> 5 |
|            |         |           |         |          |        |        |            |     |      |      |     |   |   |            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Sette |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                  | Bebingungen, unter welchen bie Farbenerscheinung gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 67    |
| XV.              | Ableitung ber angezeigten Phanomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 70    |
|                  | Abnahme ber farbigen Erfcheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 75    |
|                  | Graue Bilber, burch Brechung verrückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 77    |
| XVIII.           | Farbige Bilber, burch Brechung verrückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 78    |
| XIX.             | Achromafie und Hyperchromafie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 85    |
| XX.              | Borzüge ber subjectiven Bersuche. Uebergang zu ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | objec= |       |
|                  | tiven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 88    |
|                  | Objective Bersuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 89    |
| XXI.             | Refraction ohne Farbenerscheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 90    |
| XXII.            | Bebingungen ber Farbenerscheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 91    |
| XXIII.           | Bebingungen bes Bunehmens ber Erfcheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 94    |
| XXIV.            | Ableitung ber angezeigten Phanomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 97    |
| XXV.             | Abnahme ber farbigen Erscheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 98    |
| XXVI.            | Graue Bilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 99    |
|                  | Farbige Bilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 99    |
| XXVIII.          | Achromafie und hyperchromafie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 100   |
| XXIX.            | Berbinbung objectiver und fubjectiver Berfuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 102   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 103   |
|                  | and the state of t |        | 106   |
| XXXII.           | . Paroptische Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 111   |
| XXXIII.          | . Epoptische Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 119   |
|                  | Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |
| K                | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 132   |
| VVVIV            | e Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •    | 133   |
| XXXIV.           | . Ableitung bes Beißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 133   |
| XXXVI            | Whiteitung bed Weigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • •  | 134   |
| AAAVI.<br>Evvvii | . Ableitung des Schwarzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 135   |
|                  | . Steigerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 138   |
|                  | أد الماسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 140   |
|                  | ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 141   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 142   |
|                  | . Durchwandern des Kreises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 143   |
|                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 143   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |
|                  | . Wifdung, wirkliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |
|                  | . Mifdung, icheinbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
|                  | . Mittheilung, wirkliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
| XLVII.           | . Mittheilung, scheinbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 151   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| XLVIII. Entziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 15 <b>2</b> |
| XLIX. Nomenclatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 155         |
| L. Mineralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 157         |
| LI. Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 158         |
| LII. Würmer, Insecten, Fifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 162         |
| LIII. Bogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 165         |
| LIV. Saugethiere und Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 167         |
| LV. Phyfifche und demifche Birtungen farbiger Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 170         |
| LVI. Chemifche Wirkung bei ber bioptrifchen Achromafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| Bierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Allgemeine Anfichten nach innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 174         |
| Bie leicht bie Farbe entfteht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 174         |
| Bie energisch bie Farbe fen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 175         |
| and the state of t | . 176         |
| and to see the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 176         |
| and the many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 177         |
| m vi turn turn filmin mutur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 177         |
| Bollftanbigfeit ber mannichfaltigen Erfcheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 178         |
| Uebereinftimmung ber vollftanbigen Erfcheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 179         |
| Bie leicht bie Farbe von einer Seite auf bie anbere gu wenben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 179         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 179         |
| Bie feft bie Farbe bleibt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 180         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Fünfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 181         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 181         |
| Berhaltniß zur Mathematif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 183         |
| Berhältniß gur Technif bes Farbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 185         |
| Berhältniß zur Physiologie und Bathologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 186         |
| Berhältniß zur Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 186         |
| Berhaltniß zur allgemeinen Bhyfit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 187         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 190         |
| Schlußbetrachtung über Sprache und Terminologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 191         |
| Sechste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Sinnlich-fittliche Birkung ber Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 194         |
| Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 195         |
| Rothgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 197         |
| Gelbroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 197         |

## VIII

|                     |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | Seite       |
|---------------------|------------------|---------------|------------|-------|-----|-----|------|---------------|-----|-----|------|--|--|-------------|
| Blau                |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 198         |
| Rothblau            |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 199         |
| Blauroth            |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 199         |
| Roth                |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 200         |
| Grün                |                  |               | ٠.         |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 201         |
| Totalität und Har   | rmonie           | · .           |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 202         |
| Charafteriftifche B | usamr            | nen           | ftell1     | ung   | en  |     |      |               |     |     |      |  |  | 204         |
| Gelb unb Blau       |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 205         |
| Gelb unb Burpur     | ٠                |               |            |       |     |     |      | •             |     |     |      |  |  | 205         |
| Blau und Purpu      | r                |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | <b>20</b> 5 |
| Gelbroth und Bla    | uroth            |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 206         |
| Charafterlofe Buf   | amme             | nstel         | llun       | gen   |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 206         |
| Bezug ber Bufam     | menfte           | :Uu1          | ngen       | ı zu  | Ş   | ell | un   | Ð             | unf | el. |      |  |  | 207         |
| Biftorifche Betrad  | tunge            | n.            |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 208         |
| Mefthetische Birfu  | ng .             |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 210         |
| Bellbuntel          |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 210         |
| Streben gur Farb    | е.               |               | <i>,</i> . |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 212         |
| Haltung             |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 213         |
| Colorit             |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 214         |
| Colorit bes Orts    |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 214         |
| Colorit ber Beger   | ıftänbe          |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 215         |
| Charufteriftifches  | Colori           | t.            |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 216         |
| Barmonifches Col    | orit .           |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 217         |
| Aechter Ton         |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 217         |
| Falfcher Ton .      |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 218         |
| Sowaches Colorit    | ·                |               | •          |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 218         |
| Das Bunte           |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 219         |
| Furcht vor bem T    | heoret           | if <b>d</b> ) | en         |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 219         |
| Letter 3med .       |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 219         |
| Grunbe              |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 220         |
| Pigmente            |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 221         |
| Allegorifcher, fym  | bolif <b>d</b> j | er,           | mŋ         | ftifd | her | (3) | ebra | ıu <b>d</b> ) | ber | 8   | ırbe |  |  | 222         |
| Bugabe              |                  | •             |            |       |     |     |      | . ′           |     |     |      |  |  | 224         |
| Schlußwort          |                  |               |            |       |     |     |      |               |     |     |      |  |  | 230         |

|           | Die Entoptischen Farben.                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Rarmart   |                                                            |
|           | er bes rhombischen Kalkspaths                              |
| • •       | er entoptischen Farben                                     |
|           | - u                                                        |
|           |                                                            |
|           |                                                            |
|           | Boher benannt?                                             |
|           | Bie ste entbedt worden?                                    |
|           | Bie die entoptischen Eigenschaften bem Glase mitzutheilen? |
|           | Aeußere Grundbedingung                                     |
|           | Einfachfter Berfuch                                        |
|           | 3weiter, gesteigerter Bersuch                              |
|           | Barum ein geschwärzter Spiegel?                            |
|           | Polarität                                                  |
|           | Rorblandische Atmosphäre, felten klar                      |
|           | Bestänbiger Bezug auf ben Sonnenstanb                      |
|           | Theilung bes himmels in vier gleiche ober ungleiche Theile |
|           | Höchster Connenstand                                       |
|           | Tiefe Racht                                                |
|           | Umwandlung durch trübe Mittel                              |
|           | Rudtehr zu ben entoptischen Glafern                        |
|           | Rabere Bezeichnung der entoptischen Erfcheinung            |
|           | Abermalige Steigerung. Borrichtung mit zwei Spiegeln       |
|           | Birkung ber Spiegel in Absicht auf Hell und Dunkel         |
|           | Birfung ber Spiegel in Absicht auf irgend ein Bilb         |
|           | Ibentität durch klare Spiegel                              |
|           | Abgeleiteter Schein und Bieberschein                       |
|           | Doppelt refrangirenbe Körper                               |
|           | Blimmerblättchen                                           |
|           | Fraueneis                                                  |
| XXV.      | Doppelspath                                                |
| XXVI. 9   | Apparat, vierfach gesteigert                               |
| XXVII.    | Barnung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| XXVIII. 🤉 | Bon ber innern Beschaffenheit bes entoptischen Glafes      |
| XXIX.     | Umficht                                                    |
|           | Chladni's Tonfiguren                                       |
| XXXI.     | Atmospharische Meteore                                     |
|           | Raraharer Seitenhlick auf die Aftralagie                   |

Seite

|                                                                                                                                                                                                                                  | ye zon                      | rung         | •              | •      |     |          | •    | •   |            | •      |     |      |     |   | 275                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------|-----|----------|------|-----|------------|--------|-----|------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------|
| XXXIV. Damastw                                                                                                                                                                                                                   | eberei .                    |              |                |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | <b>2</b> 76                                                               |
| XXXV. Aehnelnbe                                                                                                                                                                                                                  | e theore                    | etische      | Ar             | ıfid   | t.  |          |      | • ` |            |        |     |      |     |   | 277                                                                       |
| XXXVI. Gemäffert                                                                                                                                                                                                                 | tes Sei                     | benze        | ug             |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | 278                                                                       |
| XXXVII. Gemobelt                                                                                                                                                                                                                 | e Zinn                      | oberfl       | ľå <b>ď)</b> e | ٠.     |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | 278                                                                       |
| XXXVIII. Oberfläch                                                                                                                                                                                                               | en nati                     | irlich       | er F           | törp   | er  |          |      |     |            |        |     |      |     |   | 278                                                                       |
| XXXIX. Rudfehr                                                                                                                                                                                                                   | und A                       | Bieber       | holu           | ıng    |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | 279                                                                       |
| XL. Bichtige                                                                                                                                                                                                                     | Bemer                       | tung         | ein            | e 8    | Mal | erø      |      |     |            |        |     |      |     |   | 279                                                                       |
| XLI. Fromme                                                                                                                                                                                                                      | Wünsc                       | he.          |                |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | 282                                                                       |
| XLII. Shlufan                                                                                                                                                                                                                    |                             |              |                |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | <b>28</b> 3                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                             | _            |                |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   |                                                                           |
| <b>Zur F</b><br>Eni                                                                                                                                                                                                              | <b>arbes</b><br>Hüllu       | •            |                |        | •   |          | -    | -   |            |        |     | ί.   |     |   |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ,,                          |              |                |        | 7 - |          |      |     |            |        |     |      |     |   |                                                                           |
| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                       |                             |              |                |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | <b>2</b> 89                                                               |
| Bwifchenrebe                                                                                                                                                                                                                     |                             |              |                |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   | <b>29</b> 3                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |                |        |     |          |      |     |            |        |     |      |     |   |                                                                           |
| - <b>-</b> .                                                                                                                                                                                                                     |                             | _            |                |        | _   |          | _    |     |            | _      | _   |      |     | • |                                                                           |
| Der Remtor                                                                                                                                                                                                                       | n'fotje:                    | n Ot         | tit            | er     | fte | <b>9</b> | uđ). | . ( | <b>E</b> r | ft e 1 | : 3 | 'h e | iI. | - |                                                                           |
| Erfte Proposition                                                                                                                                                                                                                | . Er                        | tes :        | Ehe            | o r e  | m   |          |      |     |            |        |     | •    |     |   | 296                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                  | . Er                        | tes :        | Ehe            | o r e  | m   |          |      |     |            | •      |     |      |     |   |                                                                           |
| Erfte Proposition                                                                                                                                                                                                                | . Erf                       | tes s        | Ehe            | ore    | m   | •        |      |     |            |        |     |      |     |   |                                                                           |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Bweiter Bersuch                                                                                                                                                   | . Erf<br>1ente              | tes 2        | Еђе            | or(    | m   |          |      |     |            | •      |     |      |     |   | 298                                                                       |
| Erfte Broposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch                                                                                                                                                                      | . Erf<br>1ente              | tes 2        | Еђе            | or(    | m   |          |      |     |            |        |     |      |     |   | <b>2</b> 98<br>300                                                        |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Bweiter Bersuch                                                                                                                                                   | . Erf<br>iente<br>          | tes s        | Ehe<br>tes     | ore    | m   | rem      |      |     |            |        |     |      |     |   | 298<br>300<br>305                                                         |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Zweiter Bersuch<br>Zweite Propositi.<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch                                                                                        | . Erf<br>iente<br><br>on. S | tes s        | Ehe<br>tes     | ore    | m   | rem      |      |     |            | •      |     |      |     |   | 298<br>300<br>305<br>316                                                  |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Zweiter Bersuch<br>Zweite Propositi<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch                                                                                         | ente                        | tes s        | E h e          | ore    | m   | rem      |      |     |            | •      |     |      |     |   | 298<br>300<br>305<br>316<br>317                                           |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Zweiter Bersuch<br>Zweite Propositi.<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch                                                                                        | ente                        | tes s        | E h e          | ore    | m   | rem      |      |     |            |        |     |      |     |   | 298<br>300<br>305<br>316<br>317<br>320                                    |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Sweiter Bersuch<br>Sweite Propositi<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch<br>Fünster Bersuch<br>Sechster Bersuch<br>Sechster Bersuch                              | . Erf                       | tes s        | tes            | or(    | : m | rem      |      |     |            |        |     |      |     |   | 298<br>300<br>305<br>316<br>317<br>820<br>322                             |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Sweiter Bersuch<br>Sweite Propositi<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch<br>Fünster Bersuch<br>Sechster Bersuch                                                  | . Erf                       | tes s        | tes            | or(    | : m | rem      |      |     |            |        |     |      |     |   | 298<br>300<br>305<br>316<br>317<br>820<br>322<br>329                      |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Sweiter Bersuch<br>Sweiter Propositi<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch<br>Sechster Bersuch<br>Sechster Bersuch<br>Siebenter Bersuch<br>Recapitulation ber ach | ente                        | des s<br>wei | Ehe<br>tes     | ore    | m   |          |      |     |            |        |     |      |     | • | 298<br>300<br>305<br>316<br>317<br>820<br>322<br>329<br>337               |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Sweiter Bersuch<br>I weite Propositi<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch<br>Sünster Bersuch<br>Sechster Bersuch<br>Sechster Bersuch                             | ente                        | des s<br>wei | Ehe<br>tes     | ore    | m   |          |      |     |            |        |     |      |     | • | 298<br>300<br>305<br>316<br>317<br>820<br>322<br>329<br>337               |
| Erfte Proposition<br>Beweis burch Experin<br>Erfter Bersuch<br>Sweiter Bersuch<br>Sweiter Propositi<br>Dritter Bersuch<br>Bierter Bersuch<br>Sechster Bersuch<br>Sechster Bersuch<br>Siebenter Bersuch<br>Recapitulation ber ach | ente on. S  t erster        | iwei         | tes            | ore Et | m   | rem      |      |     |            |        |     |      |     | • | 298<br>300<br>305<br>316<br>317<br>820<br>322<br>329<br>337<br>348<br>353 |

|                                                 |    |    |       |     |   |     |   | Seite        |
|-------------------------------------------------|----|----|-------|-----|---|-----|---|--------------|
| Newtons Recapitulation ber zehn erften Berfuche |    |    |       |     |   |     |   | · <b>360</b> |
| Ueberficht bes nächstfolgenben                  |    |    |       |     |   |     |   | 366          |
| Bierte Proposition. Erftes Problem .            |    | •  |       |     |   |     |   | <b>36</b> 8  |
| Gilfter Bersuch                                 |    |    |       |     |   |     |   | <b>368</b>   |
| Fünfte Proposition. Biertes Theorem             |    |    |       |     |   |     |   | 372          |
| Bwölfter Bersuch                                |    |    |       |     |   |     |   | 372          |
| Dreizehnter Bersuch                             |    |    |       |     |   |     |   | 374          |
| Bierzehnter Berfuch                             |    |    |       |     |   |     |   | 376          |
| Sechste Proposition. Fünftes Theorem            |    |    |       |     |   |     |   | 379          |
| Fünfzehnter Berfuch                             |    |    |       |     |   |     |   | 382          |
| Siebente Broposition. Sechstes Theore           | m  |    |       |     |   |     |   | 382          |
| Sechzehnter Berfuch                             |    |    |       | · · |   |     |   | 385          |
| Achte Proposition. Zweites Problem              |    |    |       |     |   |     |   | 387          |
|                                                 |    |    |       |     |   |     |   |              |
| Der Remton'fchen Optif erftes Bud               | ħ. | 81 | w e i | ter | T | eil |   |              |
| Erfte Broposition. Erftes Theorem .             |    |    |       |     |   |     |   | 389          |
| Erfter Berfuch                                  |    |    |       |     |   |     |   | 390          |
| Zweiter Bersuch                                 |    |    | •     |     | • | ·   | • | 397          |
| Dritter Bersuch                                 |    |    | •     |     | Ċ | ·   |   | 397          |
| Bierter Berfuch                                 |    |    |       | •   | · |     |   | 403          |
| Sweite Broposition. Zweites Theorem             |    |    |       |     | • |     | • | 403          |
| Fünfter Berfuch                                 |    |    |       |     |   |     | · | 405          |
| Sechster Berfuch                                |    |    |       |     | • |     | • | 408          |
|                                                 | ·  |    | •     |     |   | į   |   | 411          |
| Dritte Broposition. Erftes Broblem .            |    | •  |       |     |   |     |   | 412          |
| Siebenter Berfuch                               |    |    |       |     |   |     |   | 413          |
| Achter Berfuch                                  |    |    |       |     |   | Ċ   |   | 414          |
| Bierte Broposition. Drittes Theorem             |    |    |       |     |   |     |   | 418          |
| Fünfte Proposition. Biertes Theorem             |    |    |       |     |   |     |   | 423          |
| Reunter Bersuch                                 |    |    |       |     |   |     |   | 423          |
|                                                 |    |    |       |     |   |     |   | 425          |
| Gilfter Berfuch                                 |    |    |       |     | · |     |   | 431          |
| Behnter Berfuch                                 |    | •  |       |     |   |     |   | 432          |
| Glieber bes gehnten Berfuchs                    |    |    |       |     | • |     |   | 432          |
| Dreizehnter Berfuch                             |    |    |       |     | • | •   |   | 433          |
| Biergehnter Bersuch                             | •  |    |       | •   | • | •   | • | 436          |
| Fünfzehnter Berfuch                             |    | •  |       | •   | • | •   |   | 437          |
| Sedete Proposition. Zweites Problem             |    |    |       | •   | • | •   | • | 443          |
| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1         |    | •  | •     | •   | • | •   | • |              |

|                                        |  |  |  | Seite |
|----------------------------------------|--|--|--|-------|
| Siebente Proposition. Fünftes Theorem  |  |  |  | 444   |
| Achte Proposition. Drittes Problem     |  |  |  | 445   |
| Sechzehnter Berfuch                    |  |  |  | 447   |
| Reunte Bropofition. Biertes Broblem .  |  |  |  |       |
| Behnte Broposition. Fünftes Broblem .  |  |  |  | 449   |
| Siebzehnter Berfuch                    |  |  |  | 450   |
| Gilfte Bropofition. Sechstes Broblem . |  |  |  | 463   |
| Abschluß                               |  |  |  | 464   |
| Tafeln                                 |  |  |  |       |

# Bur Farbentehre.

Dibaktischer Theil.

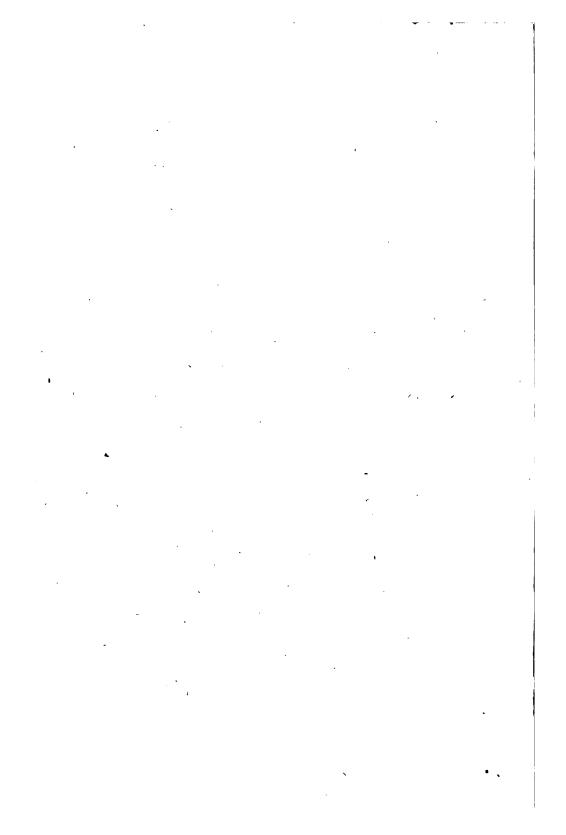

## Der Durchlauchtigsten

## Bergogin und Frauen Inifen

regierenden Berzogin von Sachsen = Beimar und Gifenach.

# Durchlauchtigfte Gergogin! Gnabigfte Frau!

Ware der Inhalt des gegenwärtigen Werfes auch nicht burchaus geeignet Ew. Durchlaucht vorgelegt zu werden, könnte die Behandslung des Gegebenen dei schärferer Prüfung kaum genug thun, so gehören doch diese Bande Ew. Durchlaucht ganz eigentlich an, und find seit ihrer früheren Entstehung Höchstbenenselben gewidmet gesblieben.

Denn hatten Ew. Durchlaucht nicht die Gnade gehabt, über die Farbenlehre so wie über verwandte Naturerscheinungen einem mundlichen Vortrag Ihre Ausmerksamkeit zu schenken, so hatte ich mich wohl schwerlich im Stante gefunden mir selbst manches klar zu machen, manches Auseinanderliegende zusammenzusassen und meine Arbeit, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens abzuschließen.

Wenn es bei einem munblichen Bortrage möglich wird bie Phänomene sogleich vor Augen zu bringen, manches in verschiedenen Rucklichten wiederkehrend darzustellen, so ist dieses freilich ein großer Bortheil, welchen das geschriedene, das gedruckte Blatt vermißt. Möge jedoch dasjenige, was auf dem Papier mitgetheilt werden konnte, Höchstdieselben zu einigem Wohlgefallen an jene Stunden erinnern, die mir unvergestlich bleiben, so wie mir ununterbrochen alles das mannichsaltige Gute vorschwebt, das ich seit längerer Zeit und in den bedeutendsten Augenblicken meines Lebens mit und vor vielen andern Ew. Durchlaucht verdanke.

Mit inniafter Berehrung mich unterzeichnenb

Em. Durchlaucht

unterthänigfter

Beimar, ben 30. Januar 1808.

3. 10. v. Goethe.

### Warmart.

Ob man nicht, indem von den Farben gesprochen werden soll, vor allen Dingen des Lichtes zu erwähnen habe, ift eine ganz natürliche Frage, auf die wir jedoch nur turz und aufrichtig erwiedern, es scheine bedenklich, da bisher schon so viel und mancherlei von dem Lichte gesagt worden, das Gesagte zu wiederholen oder das oft Wiederholte zu vermehren.

Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, bas Wesen eines Dinges auszubrlichen. Wirtungen werben wir gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirtungen umsaste wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges. Bergebens bemilhen wir uns den Charafter eines Menschen zu schilbern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Thaten zusammen, und ein Bild des Charafters wird uns entgegentreten.

Die Farben sind Thaten bes Lichts, Thaten und Leiben. In biesem Sinne können wir von benselben Aufschlüsse über bas Licht erwarten. Farben und Licht stehen zwar unter einander in dem genauesten Berhältniß, aber wir mitssen uns beibe als der ganzen Natur angehörig benken; benn sie ist es ganz, die sich dadurch dem Sinne des Auges besonders offenbaren will.

Sben so entbedt sich die ganze Natur einem andern Sinne. Man schließe das Ange, man öffne, man schärfe das Ohr, und vom leisesten Hauch dis zum wildesten Geräuch, vom einsachsten Klang dis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem hestigsten leidenschaftlichen Schrei dis zum sanstesten Worte der Bernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasen, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Berhältnisse ossente, so daß ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ift, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges sassen kann.

So spricht die Natur hinadwärts zu andern Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns in tausend Erscheinungen. Dem Aufmerksamen ist sie nirgends todt noch stumm; ja dem farren Erdörper hat sie einen Bertrauten gegeben, ein Metall, an dessen Keinsten Wielen wir dassenige, was in der ganzen Masse vorgeht, gewahr werden sollten.

So mannichsaltig, so verwickelt und unverständlich uns oft diese Sprache scheinen mag, so bleiben doch ihre Elemente immer dieselbigen. Mit leisem Gewicht und Gegengewicht wägt sich die Natur hin und her, und so entsteht ein Hilben und Drüben, ein Oben und Unten, ein Zuvor und Hernach, wodurch alle die Erscheinungen bedingt werden, die uns im Raum und in der Zeit entgegentreten.

Diese allgemeinen Bewegungen und Bestimmungen werben wir auf die versschiedenste Weise gewahr, bald als ein einsaches Abstosen und Anziehen, bald als ein aufblickendes und verschwindendes Licht, als Bewegung der Luft, als Erschiltzerung des Körpers, als Säurung und Entsäurung; jedoch immer als verdindend oder trennend, das Dasehn bewegend und irgend eine Art von Leben befördernd.

Indem man aber jenes Gewicht und Gegengewicht von ungleicher Birtung zu finden glaubt, so hat man auch dieses Verhältniß zu bezeichnen versucht. Man hat ein Mehr und Weniger, ein Wirken ein Widerstreben, ein Thun ein Leiden, ein Bordringendes ein Zurlickhaltendes, ein Heftiges ein Mösigendes, ein Männliches ein Weibisches überall bemerkt und genannt; und so entsteht eine Sprache, eine Symbolist, die man auf ähnliche Hälle als Gleichniß, als nahverwandten Ausdruck, als unmittelbar passendes Wort anwenden und benutzen mag.

Diese universellen Bezeichnungen, diese Ratursprache auch auf die Farbensehre auguwenden, diese Sprache durch die Farbenlehre, durch die Mannichsaltigkeit ihrer Erscheinungen zu bereichern, zu erweitern und so die Mittheilung häherer Anschauungen unter den Frennden der Ratur zu erleichtern, war die Hauptabsicht des gegenwärtigen Wertes.

Die Arbeit sellht zerlegt sich in brei Theile. Der erste giebt ben Entwurf einer Farbenlehre. In bemselben sind die unzähligen Fälle der Erscheinungen unter gewisse Hamptphänomene zusammengefaßt, welche nach einer Ordnung ausgeführt werden, die zu rechtsertigen der Einleitung überlassen bleibt. Hier aber ist zu bemerken, daß, ob man sich gleich überall an die Ersahrungen gehalten, sie überall zum Grunde gelegt, doch die theoretische Ansücht nicht verschwiegen werden konnte, welche den Anlaß zu jener Ansstellung und Anordnung gegeben.

Ift es boch eine höchst wunderliche Forderung, die wohl manchmal gemacht, aber auch selbst von denen, die sie machen, nicht erfüllt wird, Ersahrungen solle man ohne irgend ein theoretisches Band vortragen, und tem Leser, dem Schiller überlaffen sich selbst nach Belieben irgend eine Ueberzeugung zu bilden. Denn das bloße Anbliden einer Sache kann uns nicht förtern. Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Berknithfen, und so kann man sagen, daß wir schon bei jedem ausmerksamen Blick in die Welt

theoretistren. Dieses aber mit Bewustseyn, mit Selbstenntniß, mit Freiheit, und um uns eines gewagten Wortes zu bedienen, mit Ironie zu thun und vorzunehmen, eine solche Gewandtheit ift nöthig, wenn die Abstraction, wor der wir uns flirchten, unschädlich, und das Ersahrungsrefultat, das wir hoffen, recht lebendig und nittlich werden soll.

Im zweiten Theil beschäftigen wir uns mit Enthüllung ber Newton'schen Theorie, welche einer freien Ansicht ber Farbenerscheinungen bisher mit Gewalt und Ansehen entgegengestanden; wir bestreiten eine Hypothese, die, ob sie gleich nicht mehr brauchbar gesunden wird, doch noch immer eine herkömmliche Achtung unter ben Menschen behält. Ihr eigentliches Berhältniß muß beutsich werden, die alten Irrthilmer such wegzuräumen, wenn die Farbenlehre nicht wie bisher hinter so manchem andern, besserbeiteten Theile der Naturlehre zurückleieben soll.

Da aber der zweite Theil unseres Bertes seinem Inhalte nach trocken, der Ausführung nach vielleicht zu hestig und leidenschaftlich scheinen möchte, so erlaube man uns hier ein heiteres Gleichniß, um jenen ernsteren Stoff vorzubereiten, und jene lebhafte Behandlung einigermaßen zu entschuldigen.

Wir vergleichen die Newton'iche Farbentheorie mit einer alten Burg, welche von dem Erbauer anfangs mit jugenblicher Uebereilung angelegt, nach dem Bedürfniß der Zeit und Umftände jedoch nach und nach von ihm erweitert und ausgestattet, nicht weniger dei Anlaß von Fehden und Feindseligkeiten immer mehr befestigt und gestichert worden.

So versuhren auch seine Nachfolger und Erben. Man war genöthigt bas Gebände zu vergrößern, hier baneben, hier baran, bort hinaus zu bauen, genöthigt burch die Bermehrung innerer Beblirfnisse, burch die Zudringlichkeit äußerer Widersacher und burch manche Zufälligkeiten.

Alle biese frembartigen Theile und Zuthaten mußten wieder in Berbindung gebracht werden durch die seltsamsten Salerien, Hallen und Sänge. Alle Beschädigungen, es sen von Feindes Hand oder durch die Gewalt der Zeit, wurden gleich wiederhergestellt. Man' zog, wie es nöttig ward, tiesere Gräben, erhöhte die Mauern und ließ es nicht an Thirmen, Erkern und Schießscharten sehlen. Diese Sorgsalt, diese Bemilhungen brachten ein Borurtheil von dem hohen Werthe der Festung hervor, und erhielten's, obgleich Bau- und Besestigungskunft die Zeit über sehr gestiegen waren, und man sich in andern Fällen viel bessere Wohnungen und Wassenplätze einzurichten gesernt hatte. Borzüglich aber hielt man die alte Burg in Ehren, weil sie niemals eingenommen worden, weil sie so manchen Angrisf abgeschlagen, manche Besehdung vereitelt und sich immer als Jungfrau

gehalten hatte. Dieser Name, bieser Ruf bauert noch bis jetzt. Niemanb fällt es auf, baß ber alte Bau unbewohnbar geworben. Immer wird von seiner vortreff-lichen Dauer, von seiner köstlichen Einrichtung gesprochen. Pilger wallsahrten bahin; flüchtige Abrisse zeigt man in allen Schulen herum und empsiehlt sie ber empfänglichen Jugend zur Berehrung, indessen das Gebäube bereits leer steht, nur von einigen Invaliden bewacht, die sich ganz ernsthaft sür gerüstet halten.

Es ist also hier die Rebe nicht von einer langwierigen Belagerung ober einer zweiselhaften Fehde. Wir sinden vielmehr jenes achte Wunder der Welt schon als ein verlassense, Einsturz drohendes Alterthum, und beginnen sogleich von Giebel und Dach herad es ohne weitere Umstände abzutragen, damit die Sonne doch endlich einmal in das alte Ratten- und Eulennest hineinscheine und dem Auge des verwunderten Wanderers offendare jene ladprinthisch unzusammenhängende Bauart, das enge Rothblirftige, das zufällig Ausgedrungene, das absichtlich Geklinstelte, das klimmerlich Gestickte. Ein solcher Einblick ist aber alsdann nur möglich, wenn eine Mauer nach der andern, ein Gewölde nach dem andern fällt und der Schutt, so viel sich thun läst, auf der Stelle hinweggeräumt wird.

Dieses zu leisten und wo möglich ben Platz zu ebnen, die gewonnenen Materialien aber so zu ordnen, daß sie bei einem neuen Gebäude wieder benutzt werden können, ist die beschwerliche Pflicht, die wir uns in diesem zweiten Theile auserlegt haben. Gelingt es uns nun, mit froher Anwendung möglichster Kraft und Geschickes jene Bastille zu schließen und einen freien Raum zu gewinnen, so ist keineswegs die Absicht, ihn etwa sogleich wieder mit einem neuen Gebäude zu überbauen und zu belästigen; wir wollen uns vielmehr desselben bedienen, um eine schöne Reihe mannichsaltiger Gestalten vorzussihren.

Der britte Theil bleibt baher historischen Untersuchungen und Borarbeiten gewibmet. Aeußerten wir oben, daß die Geschichte des Menschen den Menschen darstelle, so läßt sich hier auch wohl behaupten, daß die Geschichte der Wissenschaft die Wissenschaft selbst seh. Man tann dassenige, was man bestyt, nicht rein erkennen, die man das, was andere vor uns besessen, an erkennen weiß. Man wird sich an den Borzügen seiner Zeit nicht wahrhaft und redlich freuen, wenn man die Borzüge der Bergangenheit nicht zu würdigen versteht. Aber eine Geschichte der Farbenlehre zu schreiben oder auch nur vorzubereiten war unmöglich, so lange die Newton'sche Lehre bestand. Denn kein aristokratischer Dlinkel hat zemals mit solchem unerträglichen Uebermuthe auf diesenigen herabgesehen, die nicht zu seiner Gilbe gehörten, als die Newton'sche Schule von jeher über alles abgesprochen hat, was von ihr geleistet war und neben ihr geleistet ward. Mit Berdruss und Unwillen

sieht man, wie Priestley in seiner Geschichte ber Optit und so manche vor und nach ihm das Heil der Farbenwelt von der Spoche eines gespalten sehn sollenden Lichtes herdatiren, und mit hohem Angbraum auf die ältern und mittlern herabsehen, die auf dem rechten Wege ruhig hingingen und im Einzelnen Beobachtungen und Gedanken überliefert haben, die wir nicht besser anstellen können, nicht richtiger fassen werden.

Bon bemjenigen nun, ber die Geschichte irgend eines Wissens überliesern will, können wir mit Recht verlangen, daß er und Nachricht gebe, wie die Phänomene nach und nach bekannt geworden, was man darliber phantasirt, gewähnt, gemeint und gedacht habe. Dieses alles im Zusammenhange vorzutragen, hat große Schwierigkeiten, und eine Geschichte zu schreiben ist immer eine bedenkliche Sache. Denn bei dem redlichsten Borsat kommt man in Gesahr unredlich zu sen; ja wer eine solche Darstellung unternimmt, erklärt zum voraus, daß er manches ins Licht, manches in Schatten setzen werde.

Und boch hat sich der Berfasser auf eine solche Arbeit lange gefreut. Da aber meist uur der Borsat als ein Sanzes vor unserer Seele steht, das Bolldringen aber gewöhnlich nur stlickweise geleistet wird, so ergeben wir uns darein, statt der Geschichte Materialien zu dersetben zu liesern. Sie bestehen in Uebersetzungen, Auszilgen, eigenen und fremden Urtheilen, Winken und Andeutungen, in einer Sammlung, der, wenn sie nicht allen Forderungen entspricht, doch das Lob nicht mangeln wird, daß sie mit Erust und Liebe gemacht sep. Uebrigens mögen vielleicht solche Materialien, zwar nicht ganz unbearbeitet, aber doch unverarbeitet, dem benkenden Leser um desto angenehmer sehn, als er selbst sich, nach eigener Art und Weise, ein Ganzes daraus zu bilden die Bequemlichteit sindet.

Mit gebachtem britten historischen Theil ist jedoch noch nicht alles gethan. Wir haben daher noch einen vierten supplementaren hinzugefügt. Dieser enthält die Revision, um berentwillen vorzüglich die Paragraphen mit Nummern versehen worden. Denn indem bei der Redaction einer solchen Arbeit einiges vergessen werden kann, einiges beseitigt werden muß, um die Ausmerksamkeit nicht abzuleiten, anderes erst hinterdrein ersahren wird, auch anderes einer Bestimmung und Berichtigung bedarf, so sind Rachträge, Zusätze und Berbesserungen unerlässich. Bei dieser Gelegenheit haben wir denn auch die Citate nachgebracht. Sodann enthält dieser Band noch einige einzelne Aussätze, 3. B. über die atmosphärischen Farben, welche, indem sie in dem Entwurf zerstreut vorkommen, hier zusammen und aus einmal vor die Phantasie gebracht werden. Führt nun dieser Aussatz den Leser in das freie Leben, so sucht ein anderer das künstliche Wissen zu befördern, indem er den zur Farbensehre künstigen Apparat umständlich beschreibt.

Schließlich bleibt uns nur noch übrig, ber Tafeln zu gebenken, welche wir bem Ganzen beigefügt. Und hier werben wir freilich an jene Unvollständigkeit und Unvollkommenheit erinnert, welche unfer Werk mit allen Werken dieser Art gemein hat.

Denn wie ein gutes Theaterstild eigenklich taum jur Hälfte ju Papier gebracht werben tannt, vielmehr ber größere Theil besselben bem Glanz ber Bühne, ber Persönlichteit bes Schauspielers, ber Kraft seiner Stimme, ber Eigenthümlichteit seiner Bewegungen, ja bem Geiste und ber guten Laune bes Zuschauers anheim gegeben bleibt, so ist es noch viel mehr ber Fall mit einem Buche, das von nattlrlichen Erscheinungen handelt. Wenn es genossen, wenn es genutzt werden soll, so muß dem Leser die Natur entweder wirklich oder in ledhaster Phantasie gegenwärtig sehn. Denn eigentlich sollte der Schreibende sprechen und seinen Zuhörern die Phänomene, theils wie sie uns ungesucht entgegenkommen, theils wie sie durch absuchtliche Borrichtungen nach Zweit und Willen dargestellt werden können, als Text erst ausschald machen; alsdann würde jedes Erläntern, Erklären, Anslegen einer lebendigen Wirtung nicht ermangeln.

Ein höchft unzulängliches Surrogat find hiezu die Tafeln, die man bergleichen Schriften beizulegen pflegt. Ein freies physisches Phänomen, das nach allen Seiten wirtt, ist nicht in Linien zu fassen, und im Durchschnitt anzubenten. Niemand fällt es ein, chemische Bersuche mit Figuren zu erläutern; bei den physischen, nahverwandten ist es jedoch hergebracht, weil sich eins und das andere dadurch leisten läßt. Aber sehr oft stellen diese Figuren nur Begriffe dar; es sind symbolische Hillsmittel, hierogluphische Ueberlieserungsweisen, welche sich nach und nach an die Stelle des Phänomens, an die Stelle der Natur setzen und die wahre Erstenntnis hindern, anstatt sie zu befördern. Entbehren konnten auch wir der Taseln nicht; doch haben wir sie so einzurichten gesucht, daß man sie zum didaktischen und polemischen Eebrauch getrost zur Hand nehmen, sa gewisse berselben als einen Theil des nöthigen Apparats ansehen kann.

Und so bleibt uns benn nichts weiter übrig, als auf die Arbeit selbst hinzu weisen und nur vorher noch eine Bitte zu wiederholen, die schon so mancher Antor vergebens gethan hat und die besonders der deutsche Leser neuerer Zeit so selben gewährt:

Si quid novisti rectius istis Candidus imperti; si non, his utere mecum. Entwurf einer Sarbenlehre.

Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia, licet nostra per vitam defendimus. Post fata nostra pueri, qui nunc ludunt, nostri judices erunt.

## Cinleitung.

Die Lust zum Wissen wird bei dem Menschen zuerst dadurch angeregt, daß er bedeutende Phänomene gewahr wird, die seine Ausmerksamkeit an sich ziehen. Damit nun diese dauernd bleibe, so muß sich eine innigere Theilnahme sinden, die ums nach und nach mit den Gegenständen bekannter macht. Alsdann bemerken wir erst eine große Mannichsaltigkeit, die ums als Menge entgegendringt. Wir such genöthigt zu sondern, zu unterscheiden und wieder zusammenzuskellen; wodurch zuletzt eine Ordnung entsteht, die sich mit mehr oder weniger Zusriedenheit übersehen läst.

Dieses in irgend einem Fache nur einigermaßen zu leisten, wird eine anhaltende strenge Beschäftigung nöthig. Deswegen sinden wir, daß die Menschen lieber durch eine allgemeine theoretische Ansicht, durch irgend eine Erklärungsart die Phänomene bei Seite bringen, anstatt sich die Mühe zu geben, das Einzelne kennen zu lernen und ein Ganzes zu erbauen.

Der Berfuch die Farbenerscheinungen auf- und zusammenzustellen ist nur zweimal gemacht worden, das erstemal von Theophrast, sodann von Bohle. Dem gegenwärtigen wird man die dritte Stelle nicht streitig machen.

Das nähere Berhältniß erzählt uns die Geschichte. Hier sagen wir nur so viel, daß in dem verstossenen Jahrhundert an eine solche Zusammenstellung nicht gedacht werden konnte, weil Newton seiner Hypothese einen verwickelten und abgeleiteten Bersuch zum Grund gelegt hatte, auf welchen man die übrigen zudringenden Erscheinungen, wenn man sie nicht verschweigen und beseitigen konnte, künstlich bezog, und sie in ängstlichen Berhältnissen umberstellte: wie etwa ein Aftronom versahren müste, der ans Grille den Mond in die Mitte unseres Systems setzen möchte; er wäre genöthigt die Erde, die Sonne mit allen übrigen Planeten um den

subalternen Körper herum zu bewegen, und burch kunftliche Berechnungen und Borftellungsweisen bas Irrige seines ersten Unnehmens zu verstecken und zu beschönigen.

Schreiten wir nun in Erinnerung bessen, was wir oben vorwortlich beigebracht, weiter vor. Dort setzten wir das Licht als anerkannt voraus; hier thun wir ein gleiches mit dem Auge. Wir sagten, die ganze Natur offenbare sich durch die Farbe dem Sinne des Auges. Nunmehr behaupten wir, wenn es auch einigermaßen sonderbar klingen mag, daß das Auge keine Form sehe, indem Hell, Dunkel und Farbe zusammen allein dassenige ausmachen, was den Gegenstand vom Gegenstand, die Theile des Gegenstandes von einander sürs Auge unterscheidet. Und so erbauen wir aus diesen dreien die sichtbare Welt, und machen dadurch zugleich die Malerei möglich, welche auf der Tasel eine weit vollkommener sichtbare Welt, als die wirkliche sehn kann, hervorzubringen vermag.

Das Auge hat sein Daseyn dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen thierischen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seinesgleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem äußern entgegentrete.

Hierbei erinnern wir uns ber alten jonischen Schule, welche mit so großer Bebeutsamkeit immer wiederholte, nur von Gleichem werde Gleiches erkannt; wie auch ber Worte eines alten Mystikers, die wir in deutschen Reimen folgendermaßen ausbrikken möchten:

> Wär' nicht das Auge somenhast, Wie könnten wir das Licht erblicken? Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken?

Jene unmittelbare Verwandtschaft des Lichtes und des Auges wird niemand längnen, aber sich beide zugleich als eins und dasselbe zu denken, hat mehr Schwierigkeit. Indessen wird es faßlicher, wenn man behauptet, im Auge wohne ein ruhendes Licht, das bei der mindesten Veranlassung von innen oder von außen erregt werde. Wir können in der Finsterniss durch Forderungen der Einbildungskraft uns die hellsten Bilder hervorrusen. Im Traume erscheinen uns die Gegenstände wie am vollen Tage. Im wachenden Zustande wird uns die leiseste äusere Lichteinwirkung bemerkbar; ja wenn das Organ einen mechanischen Anstoß erleibet, so springen Licht und Farben hervor.

Bielleicht aber machen hier biejenigen, welche nach einer gewissen Ordnung zu versahren pflegen, bemerklich, daß wir ja noch nicht einmal entschieden erklärt, was denn Farbe seh? Dieser Frage möchten wir gar gern hier abermals ausweichen, und uns auf unsere Ausstührung berusen, wo wir umständlich gezeigt, wie sie erscheine. Denn es bleibt uns auch hier nichts übrig, als zu wiederholen, die Farbe seh die gesetzmäßige Natur in Bezug auf den Sinn des Auges. Auch hier müssen wir annehmen, daß jemand diesen Sinn habe, daß jemand die Einwirkung der Natur auf diesen Sinn kenn mit dem Blinden läst sich nicht von der Farbe reden.

Damit wir aber nicht gar zu ängstlich eine Erklärung zu vermeiden scheinen, so möchten wir das Erstgesagte solgendermaßen umschreiben. Die Farbe seh ein elementares Naturphänomen sür den Sinn des Auges, das sich, wie die übrigen alle, durch Trennung und Gegensat, durch Mischung und Vereinigung, durch Erhöhung und Nentralisation, durch Mittheilung und Vertheilung u. s. w. manisestirt, und unter diesen allgemeinen Natursormeln am besten angeschaut und begrissen werden kann.

Diese Art sich die Sache vorzustellen, können wir niemand aufbringen. Wer sie bequem sindet, wie wir, wird sie gern in sich aufnehmen. Eben so wenig haben wir Lust sie künftig durch Kampf und Streit zu vertheidigen. Denn es hatte von jeher etwas Gefährliches, von der Farbe zu handeln, dergestalt daß einer unserer Borgänger gelegentlich gar zu äußern wagt: "Hält man dem Stier ein rothes Tuch vor, so wird er wilthend; aber der Philosoph, wenn man nur überhaupt von Farbe spricht, fängt an zu rasen."

Sollen wir jedoch nummehr von unferem Bortrag, auf den wir uns berufen, einige Rechenschaft geben, so milssen wir vor allen Dingen anzeigen, wie wir die verschiedenen Bedingungen, unter welchen die Farbe sich zeigen mag, gesondert. Wir fanden dreierlei Erscheinungsweisen, dreierlei Arten von Farben oder, wenn man lieber will, dreierlei Anssichten derfelben, deren Unterschied sich aussprechen läst.

Wir betrachteten also die Farben zuerst, in sofern sie dem Auge angehören, und auf einer Wirkung und Gegenwirkung desselben beruhen; ferner zogen sie unsere Ausmerksamkeit an sich, indem wir sie an farblosen Mitteln oder durch deren Beihülse gewahrten; zuletzt aber wurden sie uns mertwilrbig, indem wir sie als den Gegenständen augehörig benten konnten. Die ersten nannten wir physiologische, die zweiten physische, die dritten chemische Farben. Jene sind unaufhaltsam flüchtig, die andern vorübergebend, aber allenfalls verweilend, die letzten festzuhalten bis zur spätesten Dauer.

Indem wir sie num in solcher naturgemäßen Ordnung, zum Behuf eines didaktischen Bortrags, möglichst sonderten und auseinander hielten, gelang es uns zugleich, sie in einer stätigen Reihe darzustellen, die flüchtigen mit den verweilenden, und diese wieder mit den dauernden zu verknüpfen, und so die erst forgfältig gezogenen Abtheilungen für ein höheres Anschauen wieder auszuheben.

Hierauf haben wir in einer vierten Abtheilung unferer Arbeit, was bis bahin von ben Farben unter maunichfaltigen besondern Bebingungen bemerkt worden, im allgemeinen ausgesprochen, und dadurch eigentlich den Abrif einer klinftigen Farbenlehre entworfen. Gegenwärtig fagen wir nur so viel voraus, daß zur Erzeugung der Farbe Licht und Kinsternif, Belles und Dunkles ober, wenn man fich einer allgemeinern Formel bedienen will, Licht und Nichtlicht geforbert werbe. Zunächst am Licht entsteht ums eine Farbe, die wir Gelb nennen, eine andere gunächst an ber Kinsternik, die wir mit dem Worte Blau bezeichnen. Diese beiden, wenn wir fle in ihrem reinsten Zustand bergestalt vermischen, daß sie sich völlig das Gleichgewicht halten, bringen eine britte hervor, welche wir Grün heißen. Jene beiben ersten Farben können aber auch jebe an sich selbst eine neue Erscheinung bervorbringen, indem sie sich verdichten ober verbunkeln. Sie erhalten ein rothliches Ansehen, welches fich bis auf einen so hohen Grad steigern kann, daß man das ursprüngliche Blau und Gelb kaum barin mehr erkennen mag. Doch läft fich bas bochste und reine Roth, vorzüglich in physischen Källen, baburch bervorbringen, daß man die beiden Enden des Gelbrothen und Blaurothen vereinigt. Dieses ift die lebendige Anficht ber Farbenerscheinung und Erzeugung. Man kann aber auch zu bem specificirt fertigen Blanen und Gelben ein fertiges Roth annehmen, und rlickwärts burch Mischung hervorbringen, was wir vorwärts burch Intenfiren bewirft haben. Mit biefen brei ober fechs Farben, welche sich bequem in einen Kreis einschließen laffen, bat die elementare Karbenlehre allein zu thun. Alle librigen ins unendliche gehenden Abänderungen gehören mehr in das Angewandte, gehören zur Technik bes Malers, des Färbers, überhaupt ins Leben.

Sollen wir sobann noch eine allgemeine Eigenschaft aussprechen, so sind die Farken durchaus als Halblichter, als Halbschatten anzusehen, weshalb sie benn auch, wenn sie zusammengemischt ihre specifischen Eigenschaften wechselseitig ausbeben, ein Schattiges, ein Graues hervorbringen.

In unserer fünften Abtheilung sollten sodann jene nachbarlichen Berhältnisse dargestellt werden, in welchen unsere Farbenlehre mit dem übrigen Wissen, Thun und Treiben zu stehen wünschte. So wichtig diese Abtheilung ist, so mag sie vielleicht gerade eben deswegen nicht zum besten gelungen sehn. Doch wenn man bedenkt, daß eigentlich nachbarliche Berhältnisse sich nicht eher aussprechen lassen, als die sie sich gemacht haben, so kam man sich über das Missingen eines solchen ersten Bersuches wohl trösten. Denn freilich ist erst abzuwarten, wie dieseingen, denen wir zu dienen suchten, denen wir etwas Gefälliges und Nützliches zu erzeigen dachten, das von uns möglichst Geleistete ausuchmen werden, ob sie sich es zueignen, ob sie es benutzen und weiter führen, oder ob sie es ablehnen, wegdrängen und nothdürstig für sich bestehen lassen? Indessen dürsen wir sagen, was wir glauben und was wir hoffen.

Bom Philosophen glauben wir Dank zu verbienen, daß wir gesucht die Phänomene bis zu ihren Urquellen zu versolgen, die dorthin, wo sie bloß erscheinen und sind, und wo sich nichts weiter an ihnen erklären läßt. Ferner wird ihm willsommen sein, daß wir die Erscheinungen in eine leicht übersehdare Ordnung gestellt, wenn er diese Ordnung selbst auch nicht ganz billigen sollte.

Dem Arzt, besonders demjenigen, der das Organ des Auges zu beobachten, es zu erhalten, dessen Mängeln abzuhelsen und dessen Uebel zu heilen berusen ist, glauben wir uns vorzüglich zum Freunde zu machen. In der Abtheilung von den physiologischen Farben, in dem Anhange, der die pathologischen andeutet, findet er sich ganz zu Hause. Und wir werden gewiß durch die Bemühungen jener Männer, die zu unserer Zeit dieses Fach mit Glück behandeln, jene erste, bisher vernachlässigte, und man kann wohl sagen, wichtigste Abtheilung der Farbenlehre ausstührlich bearbeitet sehen.

Am freundlichsten sollte ber Physiker und entgegenkommen, ba wir ihm die Bequemlichkeit verschaffen die Lehre von den Farben in der Reihe aller übrigen elementaren Erscheinungen vorzutragen, und sich dabei einer übereinstimmenben Sprache, ja fast berfelbigen Worte und Zeichen, wie unter den übrigen Rubriken, zu bedienen. Freilich machen wir ihm, in sosern er Lehrer ist, etwas mehr Mühe: denn das Capitel von den Farben läßt sich künftig nicht wie bisher mit wenig Paragraphen und Bersuchen abthun; auch wird sich der Schüler nicht leicht so frugal, als man ihn sonst bedienen mögen, ohne Murren abspeisen lassen. Dagegen sindet sich späterhin ein anderer Bortheil; denn wenn die Newton'sche Lehre leicht zu lernen war, so zeigten sich bei ihrer Anwendung unüberwindliche Schwierigsteiten; unsere Lehre ist vielleicht schwerer zu fassen, aber alsdann ist auch alles gethan, denn sie führt ihre Anwendung mit sich.

Der Chemiler, welcher auf die Farben als Kriterien achtet, um die geheimern Eigenschaften förperlicher Wesen zu entdeden, hat bisher bei Benennung und Bezeichnung der Farben manches Hinderniß gesunden; ja man ist nach einer nähern und seinern Betrachtung bewogen worden die Farbe als ein unsicheres und trügliches Kennzeichen bei chemischen Operationen anzusehen. Doch hoffen wir sie durch unsere Darstellung und durch die vorgesschlagene Nomenclatur wieder zu Ehren zu bringen, und die Ueberzeugung zu erwecken, daß ein Werdendes, Wachsendes, ein Bewegliches, der Umwendung Fähiges nicht betrüglich seh, vielmehr geschiaft die zartesten Wirtungen der Natur zu offenbaren.

Bliden wir jedoch weiter umher, so wandelt uns eine Furcht an, dem Mathematiker zu mißfallen. Durch eine sonderbare Verknürfung von Umständen ist die Farbenlehre in das Reich, vor den Gerichtsstuhl des Mathematikers gezogen worden, wohin sie nicht gehört. Dieß geschah wegen ihrer Verwandtschaft mit den übrigen Gesetzen des Sehens, welche der Mathematiker zu behandeln eigentlich berusen war. Es geschah ferner dadurch, daß ein großer Mathematiker die Farbenlehre bearbeitete, und da er sich als Physiker geirrt hatte, die ganze Kraft seines Talents ausbot, um diesem Irrthum Consistenz zu verschaffen. Wird beides eingesehen, so muß jedes Misverständniß bald gehoben sehn, und der Mathematiker wird gern besonders die physische Abtheilung der Farbenlehre mit bearsbeiten helsen.

Dem Technifer, bem Färber hingegen muß unsere Arbeit burchaus willsommen sehn. Denn gerade biejenigen, welche über die Phänomene ber Färberei nachdachten, waren am wenigsten durch die bisherige Theorie befriedigt; sie waren die ersten, welche die Unzulänglichkeit der Newton'schen Lehre gewahr wurden; benn es ist ein großer Unterschied, von welcher

Seite man fich einem Wiffen, einer Wiffenschaft nabert, burch welche Bforte man berein kommt. Der achte Braktiker, ber Fabrikant, bem sich bie Phänomene täglich mit Gewalt aufdringen, welcher Ruten ober Schaben von der Ausübung seiner Ueberzeugungen empfindet, dem Geld = und Zeitverlust nicht gleichgültig ift, ber vorwärts will, von andern Geleistetes erreichen, übertreffen soll — er empfindet viel geschwinder das Hohle, das Falsche einer Theorie, als ber Gelehrte, dem zuletzt die hergebrachten Worte für baare Münze gelten, als ber Mathematiker, beffen Formel immer noch richtig bleibt, wenn auch die Unterlage nicht zu ihr past, auf bie sie angewendet worden. Und so werden auch wir, da wir von der Seite ber Malerei, von ber Seite afthetischer Farbung ber Oberflächen in bie Farbenlehre hereingekommen, für ben Maler bas Dankenswertheste geleistet haben, wenn wir in ber sechsten Abtheilung die sinnlichen und fittlichen Wirkungen ber Farbe zu bestimmen gesucht, und fie baburch bem Kumftgebrauch annähern wollen. Ift auch hierbei, wie burchaus, manches nur Stizze geblieben, fo foll ja alles Theoretische eigentlich nur bie Grundzüge andeuten, auf welchen sich hernach die That lebendig ergeben und zu gesetlichem hervorbringen gelangen mag.

# Erfte Abtheilung.

# Physiologische Farben.

1

Diese Farben, welche wir billig obenan seigen, weil sie bem Subject, weil sie bem Auge, theils völlig, theils größtens zugehören, biese Farben, welche bas Fundament der ganzen Lehre machen, und uns die chromatische Harmonie, worliber so viel gestritten wird, offenbaren, wurden bisher als außerwesentlich, zufällig, als Täuschung und Gebrechen betrachtet. Die Erscheinungen derselben sind von frühern Zeiten her bekannt, aber weil man ihre Flüchtigkeit nicht haschen konnte, so verbannte man sie in das Reich der schädlichen Gespenster, und bezeichnete sie in diesem Sinne gar verschiedentlich.

2

Also heißen sie colores adventicii nach Bohle, imaginarii und phantastici nach Rizzetti, nach Buffon couleurs accidentelles, nach Scherffer Scheinfarben; Augentäuschungen und Gesichtsbetrug nach mehreren, nach Hamberger vitia fugitiva, nach Darwin ocular spectra.

3

Wir haben sie physiologische genannt, weil sie bem gesunden Auge angehören, weil wir sie als die nothwendigen Bedingungen des Sehens betrachten, auf dessen lebendiges Wechselwirken in sich selbst und nach aufen sie hindeuten.

4

Wir fügen ihnen sogleich die pathologischen hinzu, welche, wie jeder abnorme Zustand auf den gesetzlichen, so auch hier auf die physiologischen Farben eine vollkommenere Einsicht verbreiten.

I.

## Licht und Finfterniß jum Auge.

5.

Die Retina befindet sich, je nachdem Licht oder Finsterniß auf sie wirken, in zwei verschiedenen Zuständen, die einander völlig entgegenstehen.

Wenn wir die Augen innerhalb eines ganz finstern Raums offen halten, so wird uns ein gewisser Mangel empfindbar. Das Organ ist sich selbst überlassen, es zieht sich in sich selbst zurück; ihm sehlt jene reizende befriedigende Berührung, durch die es mit der äußern Welt verbunden und zum Ganzen wird.

7.

Wenden wir bas Auge gegen eine start beleuchtete weiße Fläche, so wird es geblendet und für eine Zeit lang unfähig, mäßig beleuchtete Gegenstände zu unterscheiben.

8.

Jeder dieser äußersten Zustände nimmt auf die angegebene Weise die ganze Nethaut ein, und in sosen werden wir nur einen derselben auf einmal gewahr. Dort (6) fanden wir das Organ in der höchsten Abspamung und Empfänglichkeit, hier (7) in der äußersten Ueberspannung und Unempfindlichkeit.

9

Gehen wir schnell aus einem bieser Zustände in den andern über, wenn auch nicht von einer äußersten Gränze zur andern, sondern etwa nur aus dem hellen ins Dämmernde, so ist der Unterschied bedeutend, und wir können bemerken, daß die Zustände eine Zeit lang dauern.

10.

Wer aus der Tageshelle in einen dämmerigen Ort übergeht, unterscheidet nichts in der ersten Zeit; nach und nach stellen sich die Augen zur Empfänglichkeit wieder her, starke früher als schwache, jene schon in einer Minute, wenn diese sieben bis acht Minuten brauchen.

11

Bei wissenschaftlichen Beobachtungen kann die Unempfänglichkeit des Auges für schwache Lichteindrücke, wenn man aus dem Hellen ins Dunkle geht, zu sonderbaren Irrthumern Gelegenheit geben. So glaubte ein Beobachter, bessen Auge sich langsam herstellte, eine ganze Zeit, das faule Holz leuchte nicht um Mittag, selbst in der dunkeln Kammer. Er sah nämlich das schwache Leuchten nicht, weil er aus dem hellen Sonnenschein in die dunkle Kammer zu gehen pslegte, und erst später einmal so lange darin verweilte, dis sich das Auge wiederhergestellt hatte.

Sben so mag es bem Doctor Wall mit bem elektrischen Scheine bes Bernsteins gegangen sehn, ben er bei Tage, selbst im bunkeln Zimmer, kaum gewahr werben konnte.

Das Richtsehen ber Sterne bei Tage, bas Bessersehen ber Gemälbe burch eine boppelte Röhre ift auch hierher zu rechnen.

#### 12.

Wer einen völlig bunkeln Ort mit einem, ben die Sonne bescheint, verwechselt, wird geblendet. Wer aus der Dämmerung ins nicht blendende Helle kommt, bemerkt alle Gegenstände frischer und besser; daher ein ausgeruhtes Auge durchaus für mäßige Erscheinungen empfänglicher ist.

Bei Gefangenen, welche lange im Finstern gesessen, ist die Empfängslichkeit der Retina so groß, daß sie im Finstern (wahrscheinlich in einem wenig erhellten Dunkel) schon Gegenstäude unterscheiben.

#### 13

Die Nethant befindet sich bei dem, was wir sehen heißen, zu gleicher Zeit in verschiedenen, ja in entgegengesetzten Zuständen. Das höchste nicht blendende Helle wirkt neben dem völlig Dunkeln. Zugleich werden wir alle Mittelstusen des Helldunkeln und alle Farbenbestimmungen gewahr.

## 14.

Wir wollen gebachte Elemente ber sichtbaren Welt nach und nach betrachten und bemerken, wie sich das Organ gegen dieselben verhalte, und zu diesem Zweck die einsachsten Bilder vornehmen.

## II.

# Schwarze und weiße Bilber jum Ange.

#### 15.

Wie sich bie Nethaut gegen Bell und Dunkel überhaupt verhält, so verhält sie sich auch gegen bunkle und helle einzelne Gegenstände. Wenn Licht und Kinsternist ihr im Ganzen verschiedene Stimmungen geben, so

werben schwarze und weiße Bilber, die zu gleicher Zeit ins Auge fallen, biejenigen Zustände neben einander bewirken, welche durch Licht und Finsterniß in einer Folge hervorgebracht wurden.

#### 16.

Ein bimkler Gegenstand erscheint kleiner als ein heller von berselben Größe. Man sehe zugleich eine weiße Rundung auf schwarzem, eine schwarze auf weißem Grunde, welche nach einerlei Cirkelschlag ausgeschnitten sind, in einiger Entsernung an, und wir werden die letztere etwa um ein Fünstel kleiner als die erste halten. Man mache das schwarze Bild um so viel größer, und sie werden gleich erscheinen.

#### 17.

So bemerkte Tycho be Brahe, daß ber Mond in der Conjunction (der sinstere) um den fünsten Theil kleiner erscheine, als in der Opposition (der volle helle). Die erste Mondsichel scheint einer größern Scheibe anzugehören, als der an sie gränzenden dunkeln, die man zur Zeit des Neulichtes manchmal unterscheiden kann. Schwarze Kleider machen die Personen viel schmäler aussehen als helle. Hinter einem Rand gesehene Lichter machen in den Rand einen scheindaren Einschnitt. Ein Lineal, hinter welchem ein Rerzenlicht hervorblickt, hat für uns eine Scharte. Die aufund untergehende Sonne scheint einen Einschnitt in den Horizont zu machen.

#### 18.

Das Schwarze, als Repräsentant der Finsternis, läst das Organ im Zustande der Ruhe, das Weiße, als Stellvertreter des Lichts, verscht es in Thätigkeit. Man schlösse vielleicht aus gedachtem Phänomen (16), daß die ruhige Nethant, wenn sie sich selbst überlassen ist, in sich selbst zusammengezogen seh, und einen kleinern Raum einnehme, als in dem Zustande der Thätigkeit, in den sie durch den Reiz des Lichtes versetzt wird.

Reppler sagt baher sehr schön: Certum est vel in retina caussa picturae vel in spiritibus caussa impressionis existere dilatationem lucidorum. Paralip. in Vitellionem p. 220. Pater Schersfer hat eine ähnliche Muthmaßung.

#### 19.

Wie dem auch set, beide Zustände, zu welchen das Organ durch ein solches Bild bestimmt wird, bestehen auf demselben örtlich, und dauern eine Zeit lang fort, wenn auch schon der äußere Anlaß entfernt ist. Im

gemeinen Lebeu bemerken wir es kaum: benn felten kommen Bilber vor, bie fehr ftark von einander abstechen. Wir vermeiden diejenigen anzusehen, bie uns blenden. Wir bliden von einem Gegenstand auf den andern, die Succession ber Bilber scheint uns rein; wir werden nicht gewahr, daß sich von dem vorhergehenden etwas ins nachfolgende hinliberschleicht.

20.

Wer auf ein Fensterkreuz, das einen dämmernden Himmel zum Hintergrunde hat, Morgens beim Erwachen, wenn das Auge besonders empfänglich ist, scharf hinblickt und sodann die Augen schließt, oder gegen einen ganz dunkeln Ort hinsieht, wird ein schwarzes Kreuz auf hellem Grunde noch eine Weile vor sich sehen.

21.

Jebes Bild nimmt seinen bestimmten Platz auf der Netzhaut ein, und zwar einen größern ober kleinern, nach dem Maße in welchem es nahe ober fern gesehen wird. Schließen wir das Auge sogleich, wenn wir in die Sonne gesehen haben, so werden wir uns wundern, wie klein das zurückgebliebene Bild erscheint.

22.

Rehren wir bagegen das geöffnete Auge nach einer Wand, und betrachten das uns vorschwebende Gespenst in Bezug auf andere Gegenstände, so werden wir es immer größer erblicken, je weiter von uns es durch irgend eine Fläche aufgefangen wird. Dieses Phänomen erklärt sich wohl aus dem perspectivischen Gesetz, daß uns der kleine nähere Gegenstand den größern entfernten zubeckt.

23.

Nach Beschaffenheit der Augen ist die Dauer dieses Eindrucks verschieden. Sie verhält sich wie die Herstellung der Nethaut bei dem Uebergang aus dem Hellen ins Dunkle (10), und kann also nach Minuten und Secunden abgemessen werden, und zwar viel genauer, als es bisher durch eine geschwungene, brennende Lunte, die dem hindlickenden Auge als ein Cirkel erscheint, geschehen konnte.

24.

Besonders auch kommt die Energie in Betracht, womit eine Lichtwirkung das Auge trifft. Am längsten bleibt das Bild der Sonne; andere mehr oder weniger leuchtende Körper lassen ihre Spur länger oder klirzer zuruck.

Diese Bilber verschwinden nach und nach, und zwar indem fie sowohl an Deutlichkeit als an Gröfe verlieren.

26.

Sie nehmen von der Peripherie herein ab, und man glaubt bemerkt zu haben, daß bei viereckten Bilbern sich nach und nach die Ecken abstrumpfen, und zuletzt ein immer kleineres rundes Bild vorschwebt.

27.

Ein folches Bilb, bessen Einbruck nicht mehr bemerklich ist, läßt sich auf ber Retina gleichsam wiederbeleben, wenn wir die Augen öffnen und schließen und mit Erregung und Schonung abwechseln.

28.

Daß Bilber sich bei Augentrankheiten vierzehn bis siebzehn Minuten, ja länger auf ber Retina erhielten, beutet auf äußerste Schwäche bes Organs, auf bessen Unfähigkeit sich wieder herzustellen, so wie das Borschweben leibenschaftlich geliebter oder verhaßter Gegenstände aus dem Sinn-lichen ins Geistige deutet.

29.

Blidt man, inbessen ber Einbrud obgebachten Fensterbildes noch dauert, nach einer hellgrauen Fläche, so erscheint das Kreuz hell und der Scheibenraum dunkel. In jenem Falle (20) blieb der Zustand sich selbst gleich, so daß auch der Eindruck identisch verharren konnte; hier aber wird eine Umkehrung bewirkt, die unsere Ausmerksamkeit aufregt und von der uns die Beobachter mehrere Fälle überliefert haben.

30

Die Gelehrten, welche auf ben Cordilleras ihre Beobachtungen anftellten, sahen um den Schatten ihrer Köpfe, der auf Wolken siel, einen hellen Schein. Dieser Fall gehört wohl hierher: denn indem sie das dunkle Bild des Schattens sixirten und sich zugleich von der Stelle bewegten, so schien ihnen das gesorderte helle Bild um das dunkle zu schweben. Wan betrachte ein schwarzes Rund auf einer hellgrauen Fläche, so wird man bald, wenn man die Richtung des Blids im geringsten verändert, einen hellen Schein um das dunkle Rund schweben sehen.

Auch mir ist ein ähnliches begegnet. Indem ich nämlich auf dem Felde sitzend mit einem Manne sprach, der, in einiger Entfernung vor mir stebend, einen granen himmel jum hintergrund hatte, so erschien

mir, nachdem ich ihn lange scharf und unverwandt angesehen, als ich ben Blid ein wenig gewendet, sein Ropf von einem blendenben Schein umgeben.

Wahrscheinlich gehört hierher auch bas Phänomen, bag Bersonen, bie bei Anfgang ber Sonne an feuchten Wiesen hergehen, einen Schein um ihr Haupt erblicken, ber zugleich farbig sehn mag, weil sich von ben Phänomenen der Refraction etwas einmischt.

So hat man auch um die Schatten ber Luftballone, welche auf Wolken fielen, helle und einigermaßen gefärbte Kreise bemerken wollen.

Pater Beccaria stellte einige Versuche an über die Wetterelektricität, wobei er den papierenen Drachen in die Höhe steigen ließ. Es zeigte sich um diese Maschine ein kleines glänzendes Wölkhen von abwechselnder Größe, ja auch um einen Theil der Schnur. Es verschwand zuweilen, und wenn der Drache sich schneller dewegte, schien es auf dem vorigen Platze einige Augenblick hin und wieder zu schweben. Diese Erscheinung, welche die damaligen Beobachter nicht erklären konnten, war das im Auge zurückgebliebene, gegen den hellen Himmel in ein helles verwandelte Bild des dunkeln Drachen.

Bei optischen, besonders chromatischen Versuchen, wo man oft mit blendenden Lichtern, sie sehen farblos oder fardig, zu thun hat, muß man sich sehr vorsehen, daß nicht das zurückgebliebene Spectrum einer vorherzgehenden Beobachtung sich mit in eine folgende Beobachtung mische und dieselbe verwirrt und unrein mache.

31.

Diese Erscheinungen hat man sich solgenbermaßen zu erklären gesucht. Der Ort ber Retina, auf welchen das Bild des dunkeln Kreuzes siel, ist als ausgeruht und empfänglich anzusehen. Auf ihn wirkt die mäßig erhellte Fläche lebhafter, als auf die sibrigen Theile der Nethaut, welche durch die Fensterscheiben das Licht empfingen, und nachdem sie durch einen so viel stärkern Reiz in Thätigkeit gesetzt worden, die graue Fläche nur als dunkel gewahr werden.

32.

Diese Erklärungsart scheint für ben gegenwärtigen Fall ziemlich hinreichenb; in Betrachtung kunftiger Erscheinungen aber sind wir genöthigt bas Phänomen aus höheren. Duellen abzuleiten.

33.

Das Auge eines Wachenben äuffert feine Lebendigkeit befonders barin,

baß es burchaus in seinen Zuständen abzuwechseln verlangt, die sich am einsachsten vom Dunkeln zum Hellen und umgekehrt bewegen. Das Auge kann und mag nicht einen Woment in einem besondern, in einem durch das Object specificirten Zustande identisch verharren: es ist vielmehr zu einer Art von Opposition genöthigt, die, indem sie das Extrem dem Extreme, das Mittlere dem Mittlern entgegensetzt, sogleich das Entgegengeste verbindet, und in der Succession sowohl als in der Gleichzeitigkeit und Gleichörtlichkeit nach einem Ganzen strebt.

34

Bielleicht entsieht das außerordentliche Behagen, das wir bei dem wohlbehandelten Helldunkel farbloser Gemälde und ähnlicher Kunstwerke empfinden, vorzüglich aus dem gleichzeitigen Gewahrwerden eines Ganzen, das von dem Organ sonst nur in einer Folge mehr gesucht als hervorgebracht wird, und wie es auch gelingen möge, niemals sestgehalten werden kann.

## III.

## Graue Flächen und Bilber.

35.

Ein großer Theil chromatischer Bersuche verlangt ein mäßiges Licht. Dieses können wir sogleich durch mehr oder minder graue Flächen bewirken, und wir haben uns daher mit dem Grauen zeitig bekannt zu machen, wobei wir kaum zu bemerken brauchen, daß in manchen Fällen eine im Schatten oder in der Dämmerung stehende weiße Fläche für eine graue gelten kann.

36.

Da eine graue Fläche zwischen Hell und Dunkel innen steht, so läßt sich das, was wir oben (29) als Phänomen vorgetragen, zum bequemen Bersuch erheben.

37.

Man halte ein schwarzes Bild vor eine graue Fläcke und sehe unverwandt, indem es weggenommen wird, auf denselben Fleck; der Raum, den es einnahm, erscheint um vieles heller. Man halte auf eben diese Art ein weises Bild bin, und der Kaum wird nachber dunkler als die übrige Fläche erscheinen. Man verwende bas Auge auf der Tafel hin und wieder, so werden in beiden Fällen die Bilder sich gleichfalls hin und her bewegen.

38.

Ein graues Bild auf schwarzem Grunde erscheint viel heller als basselbe Bild auf weißem. Stellt man beide Fälle neben einander, so kann man sich kaum überzeugen, daß beide Bilder aus Einem Topf gefärbt sehen. Wir glauben hier abermals die große Regsamkeit der Nethaut zu bemerken und den stillen Widerspruch, den jedes Lebendige zu äußern gedrungen ist, wenn ihm irgend ein bestimmter Zustand dargeboten wird. So setzt das Einathmen schon das Ausathmen voraus und umgekehrt; so jede Systole ihre Diastole. Es ist die ewige Formel des Lebens, die sich auch hier äußert. Wie dem Auge das Dunkle geboten wird, so sorbert es das Helle; es sorbert Dunkel, wenn man ihm Hell entgegendringt und zeigt eben dadurch seine Lebendigkeit, sein Recht, das Object zu sassen, indem es etwas, das dem Object entgegengesetzt ist, aus sich selbst hervorbringt.

## IV.

# Blenbenbes farblofes Bilb.

39.

Wenn man ein blendendes völlig farbloses Bild ansleht, so macht solches einen starten dauernden Eindruck, und das Abklingen besselben ist von einer Farbenerscheinung begleitet.

40.

In einem Zimmer, das möglichst verdunkelt worden, habe man im Laden eine runde Dessung, etwa drei Zoll im Durchmesser, die man nach Belieben auf- und zudecken kann; durch selbige lasse man die Somne auf ein weißes Papier scheinen und sehe in einiger Entsernung starr das erleuchtete Rund an; man schließe darauf die Dessung und blicke nach bem dunkelsten Orte des Zimmers; so wird man eine runde Erscheinung vor sich schweben sehen. Die Witte des Areises wird man hell, fardlos, einigermaßen gelb sehen, der Rand aber wird sogleich purpursarben erscheinen.

Es dauert eine Zeit lang, bis diese Purpursarbe von außen herein ben ganzen Kreis zubedt, und endlich den hellen Mittelpunkt völlig vertreibt. Kaum erscheint aber das ganze Rund purpursarben, so fängt der Rand an blau zu werden, das Blane verdrängt nach und nach hereinwärts den Burpur. Ist die Erscheinung rollkommen blau, so wird der Rand dunkel und unfärbig. Es währt lange, dis der unfärbige Kand völlig das Blaue vertreibt und der ganze Raum unfärbig wird. Das Bild nimmt sodam nach und nach ab, und zwar dergestalt, daß es zugleich schwächer und kleiner wird. Hier sehen wir abermals, wie sich die Nethaut, durch eine Succession von Schwingungen, gegen den gewaltsamen äußern Eindruck nach und nach wieder herstellt (25, 26).

41.

Die Berhältnisse bes Zeitmaßes bieser Erscheinung habe ich an meinem Auge, bei mehreren Bersuchen übereinstimmend, folgendermaßen gefunden.

Auf das blendende Bild hatte ich fünf Secumden gesehen, darauf den Schieber geschlossen; da erblickte ich das fardige Scheinbild schwebend, und nach dreizehn Secunden erschien es ganz purpursarden. Nun vergingen wieder neunundzwanzig Secunden, bis das Ganze blau erschien, und achtendvierzig, bis es mir farblos vorschwebte. Durch Schließen und Deffnen des Anges belebte ich das Bild immer wieder (27), so daß es sich erst nach Berlauf von sieden Minuten ganz verlor.

Künftige Beobachter werben biese Zeiten kürzer ober länger finden, je nachdem sie stärkere ober schwächere Augen haben (23). Sehr merkwürdig aber wäre es, wenn man bessenungeachtet durchaus ein gewisses Zahlenverhältnis dabei entbeden könnte.

42.

Aber dieses sonderbare Phanomen erregt nicht sobald unsere Aufmerksamleit, als wie schon eine neue Modification besselben gewahr werden.

Haben wir, wie oben gebacht, ben Lichteinbruck im Ange aufgenommen und sehen in einem mäßig erleuchteten Zimmer auf einen hellgrauen Gegenstand, so schwebt abermals ein Phänomen vor uns, aber ein dunkles, das sich nach und nach von außen mit einem grünen Rande einfaßt, welcher eben so, wie vorher der purpurene Rand, sich über das ganze Rund hineinwärts verbreitet. Ist dieses geschehen, so sieht man nunmehr ein schwinziges Gelb, das, wie in dem vorigen Bersuche das Blau, die Scheibe ausstüllt und aulest von einer Unfarbe verschlungen wird.

ba sie hingegen von bem ununterrichteten Theil ber Menschen, wie von unsern Borfahren, als flüchtige Fehler angesehen werden, ja manchmal gar, als wären es Borbebentungen und Augenkrankheiten, sorgliches Nachsbenken erregen. Einige bebeutende Fälle mögen hier Platz nehmen.

**52.** 

Als ich gegen Abend in ein Wirthshaus eintrat und ein wohlgewachsfenes Mädchen mit blendend weißem Gesicht, schwarzen Haaren und einem scharlachrothen Wieder zu mir ins Zimmer trat, blickte ich sie in einiger Entsernung vor mir stand, in der Halbdämmerung scharf an. Indem sie sich nun darauf hinwegbewegte, sah ich auf der mir entgegenstehenden weißen Wand ein schwarzes Gesicht, mit einem hellen Schein umgeben, und die übrige Bekleidung der völlig dentlichen Figur erschien von einem schönen Weergrün.

53.

Unter bem optischen Apparat besinden sich Brustbilder von Farben und Schattirungen, benen entgegengesetzt, welche die Natur zeigt, und man will, wenn man sie eine Zeit lang angeschaut, die Scheingestalt alsbann ziemlich nathrlich gesehen haben. Die Sache ist an sich selbst richtig und der Erfahrung gemäß: benn in obigem Falle hätte mir eine Mohrin mit weißer Binde ein weißes Gesicht schwarz umgeben hervorgebracht; nur will es bei zenen gewöhnlich klein gemalten Bildern nicht zedermann glücken, die Theile der Scheinfigur gewahr zu werden.

54.

Ein Phänomen, das schon früher bei den Naturforschern Aufmertfamkeit erregt, läßt sich, wie ich überzeugt bin, anch aus diesen Erscheinungen ableiten.

Man erzählt, daß gewiffe Blumen im Sommer bei Abendzeit gleichsam blitzen, phosphoresciren oder ein augenblickliches Licht ausströmen. Einige Beobachter geben diese Ersahrungen genauer an.

Dieses Phänomen selbst zu sehen hatte ich mich oft bemüht, ja sogar, um es hervorzubringen, kunstliche Bersuche angestellt.

Am 19. Juni 1799, als ich zu später Abendzeit, bei ber in eine klare Nacht übergehenden Dämmerung, mit einem Freunde im Garten auf und ab ging, bemerkten wir sehr deutlich an den Blumen des orientalischen Wohns, die vor allen andern eine sehr mächtig rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nähe zeigte. Wir

stellten uns vor die Stauden hin, sahen aufmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, bis uns endlich, bei abermaligem hin- und Wiederzgehen, gelang, indem wir seitwärts darauf blicken, die Erscheinung so oft zu wiederholen, als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physioslogisches Farbenphänomen, und der scheinbare Blitz eigentlich das Scheinbild der Blume in der geforderten blaugrunen Farbe seh.

Wenn man eine Blume gerab ansieht, so kommt die Erscheinung nicht hervor; doch müßte es auch geschehen, sobald man mit dem Blick wankte. Schielt man aber mit dem Augenwinkel hin, so entsteht eine momentane Doppelerscheinung, bei welcher das Scheinbild gleich neben und an dem wahren Bilde erblickt wird.

Die Dämmerung ist Ursache, daß das Auge völlig ausgeruht und empfänglich ist, und die Farbe des Mohns ist mächtig genug, bei einer Sommerdämmerung der längsten Tage noch vollkommen zu wirken und ein gefordertes Bilb hervorzurusen.

Ich bin überzeugt, daß man biese Erscheinung zum Bersuche erheben und ben gleichen Effect burch Papierblumen hervorbringen könnte.

Will man inbessen sich auf die Ersahrung in der Natur vorbereiten, so gewöhne man sich, indem man durch den Garten geht, die farbigen Blumen scharf anzusehen, und sogleich auf den Sandweg hinzublicken; man wird diesen alsdann mit Flecken der entgegengesetzen Farbe bestreut sehen. Diese Ersahrung glückt bei bedecktem Himmel, aber auch selbst beim hellsten Sonnenschein, der, indem er die Farbe der Blume erhöht, sie fähig macht die gesorderte Farbe mächtig genug hervorzubringen, daß sie selbst bei einem blendenden Lichte noch bemerkt werden kann. So bringen die Päonien schön grine, die Calendeln lebhaft blane Spectra hervor.

55.

So wie bei den Versuchen mit farbigen Bilbern auf einzelnen Theilen ber Retina ein Farbenwechsel gesetymäßig entsteht, so geschieht dasselbe, wenn die ganze Nethaut von Einer Farbe afficirt wird. Hiervon können wir uns überzeugen, wenn wir farbige Glasscheiben vors Auge nehmen. Man blide eine Zeit lang durch eine blaue Scheibe, so wird die Welt nachher dem befreiten Auge wie von der Sonne erleuchtet erscheinen, wenn auch gleich der Tag grau und die Gegend herbstlich farblos wäre. Eben so sehen wir, indem wir eine grüne Brille weglegen, die Gegenstände mit einem röthlichen Schein überglänzt. Ich sollte daher glauben, daß es nicht

wohlgethan seh, zu Schonung ber Angen sich grüner Gläser ober grünen Papiers zu bedienen, weil jede Farbspecification dem Ange Gewalt anthut, und das Organ zur Opposition nöthigt.

56.

Haben wir bisher die entgegengesetzen Farben sich einander successivo auf der Retina fordern sehen, so bleibt uns noch übrig zu ersahren, daß diese gesetzliche Forderung auch simultan bestehen könne. Malt sich auf einem Theile der Nethaut ein fardiges Bild, so sindet sich der übrige Theil sogleich in einer Disposition, die bemerkten correspondirenden Farden hervorzubringen. Setzt man obige Bersuche fort, und blickt z. B. vor einer weißen Fläche auf ein gelbes Stud Papier, so ist der übrige Theil des Auges schon disponirt auf gedachter farbloser Fläche das Biolette hervorzubringen. Allein das wenige Gelbe ist nicht mächtig genug jene Wirtung deutlich zu leisten. Bringt man aber auf eine gelbe Band weiße Papiere, so wird man sie mit einem violetten Ton überzogen sehen.

57.

Ob man gleich mit allen Farben biese Bersuche anstellen kann, so sind boch besonders dazu Grün und Burpur zu empsehlen, weil diese Farben einander auffallend hervorrusen. Auch im Leben begegnen uns diese Fälle häusig. Blickt ein grünes Papier durch gestreisten oder geblümten Mousselin hindurch, so werden die Streisen oder Blumen röthlich erscheinen. Durch grüne Schaltern ein graues Haus gesehen, erscheint gleichfalls röthlich. Die Purpursarbe an dem bewegten Meer ist auch eine gesorderte Farbe. Der besenchtete Theil der Wellen erscheint grün in seiner eigenen Farbe, und der beschattete in der entgegengesetzen purpurn. Die verschiedene Richtung der Wellen gegen das Auge bringt eben die Wirtung hervor. Durch eine Dessung rother oder grüner Vorhänge erscheinen die Gegenstände draussen mit der gesorderten Farbe. Uebrigens werden sich diese Erscheinungen dem Ausmerksamen überall, ja die zur Unbequemlichteit zeigen.

**58.** 

Haben wir das Simultane dieser Wirkungen bisher in den directen Fällen kennen gelernt, so können wir solche auch in den umgekehrten beswerken. Nimmt man ein sehr lebhaft orange gefärdtes Stüdchen Papier vor die weiße Fläche, so wird man, wenn man es scharf ansieht, das auf der übrigen Fläche geforderte Blau schwerlich gewahr werden. Nimmt man aber das orange Papier weg, und erscheint an dessen Plat das blaue

Scheinbilb, so wird sich in dem Augenblick, da dieses völlig wirksam ist, die übrige Fläche, wie in einer Art von Wetterleuchten, mit einem röthlich gelben Schein überziehen, und wird dem Beobachter die productive Fordberung dieser Gesehlichkeit zum lebhaften Anschauen bringen.

59.

Wie die geforderten Farben da wo sie nicht sind, neben und nach der fordernden leicht erscheinen, so werden sie erhöht, da wo sie sind. In einem Hose, der mit grauen Kalksteinen gepflastert und mit Gras durchwachsen war, erschien das Gras von einer unendlich schönen Grüne, als Abendwolken einen röthlichen kaum bemerklichen Schein auf das Pflaster warsen. Im umgekehrten Falle sieht derzenige, der bei einer mittlern Helle bes Himmels auf Wiesen wandelt, und nichts als Grün vor sich sieht, öfters die Baumstämme und Wege mit einem röthlichen Scheine leuchten. Bei Landschaftmalern, besonders denzenigen, die mit Aquarellsarben arbeiten, kommt dieser Ton östers vor. Wahrscheinlich sehen sie ihn in der Natur, ahmen ihn unbewußt nach und ihre Arbeit wird als unnatürlich getadelt.

60.

Diese Phanomene sind von der größten Wichtigkeit, indem sie ums auf die Gesetze des Sehens hindeuten, und zu künftiger Betrachtung der Farben eine nothwendige Vorbereitung sind. Das Auge verlangt dabei gam eigentlich Totalität und schließt in sich selbst den Farbenkreis ab. In dem vom Gelben gesorderten Violetten liegt das Rothe und Blaue, im Orange das Gelbe und Rothe, dem das Blaue entspricht; das Grüne vereinigt Blau und Gelb und sorbert das Rothe; und so in allen Abstusungen der verschiedensten Mischungen. Daß man in diesem Falle genöthigt werde drei Hauptfarben anzunehmen, ist schon früher von den Bevdachtern bemerkt worden.

61.

Wenn in der Totalität die Elemente, woraus sie zusammenwächst, noch bemerklich sind, nennen wir sie billig Harmonie, umd wie die Lehre von der Harmonie der Farben sich aus diesem Phänomen herleite, wie nur durch diese Eigenschaften die Farbe fähig seh, zu ästhetischem Gebrauch angewendet zu werden, nung sich in der Folge zeigen, wenn wir den ganzen Kreis der Beobachtungen durchlausen haben und auf den Punkt, wovon wir ausgegangen sind, zurückkehren.

## VI.

## Farbige Schatten.

62.

She wir jedoch weiter schreiten, haben wir noch höchst merkulirdige Källe dieser lebendig gesorberten, neben einander bestehenden Farben zu beobachten, und zwar indem wir unsere Ausmerksamkeit auf die farbigen Schatten richten. Um zu diesen überzugehen, wenden wir uns vorerst zur Betrachtung der farblosen Schatten.

63.

Ein Schatten von der Sonne auf eine weiße Fläche geworfen giebt uns keine Empfindung von Farbe, so lange die Sonne in ihrer völligen Kraft wirkt. Er scheint schwarz, oder wenn ein Gegenlicht hinzudringen kann, schwächer, halberhellt, grau.

64.

Bu ben farbigen Schatten gehören zwei Bedingungen, erstlich baß bas wirksame Licht auf irgend eine Art die weiße Fläche färbe, zweitens daß ein Gegenlicht den geworfenen Schatten auf einen gewissen Grad erleuchte.

65.

Man setze bei ber Dämmerung auf ein weißes Papier eine niedrig brennende Kerze; zwischen sie und das abnehmende Tageslicht stelle man einen Bleistift aufrecht, so daß der Schatten, welchen die Kerze wirft, von dem schwachen Tageslicht erhellt, aber nicht aufgehoben werden kann, und der Schatten wird von dem schönsten Blau erscheinen.

AA

Daß biefer Schatten blau sey, bemerkt man alsobalb; aber man überzeugt sich nur durch Ausmerksamkeit, daß das weiße Papier als eine röthlich gelbe Fläche wirkt, durch welchen Schein jene blaue Farbe im Auge gesorbert wird.

67.

Bei allen farbigen Schatten baher muß man auf ber Fläche, auf welche er geworfen wirb, eine erregte Farbe vermuthen, welche sich auch bei aufmerksamerer Betrachtung wohl erkennen läßt. Doch überzeuge man sich vorher durch folgenden Bersuch.

68.

Man nehme zu Nachtzeit zwei brennende Rerzen und ftelle fie

gegen einander auf eine weiße Fläche; man halte einen dunuen Stab zwischen beiben aufrecht, so daß zwei Schatten entstehen; man nehme ein farbiges Glas und halte es vor das eine Licht, also daß die weiße Fläche gefärbt erscheine, und in demselben Augenblick wird der von dem nunmehr färbenden Lichte geworfene und von dem farblosen Lichte beleuchtete Schatten die geforderte Farbe anzeigen.

69.

Es tritt hier eine wichtige Betrachtung ein, auf die wir noch öfters zurückkommen werden. Die Farbe selbst ist ein Schattiges (onegov); deswegen Kircher vollkommen Recht hat sie lumen opacatum zu nennen; und wie sie mit dem Schatten verwandt ist, so verbindet sie sich auch gern mit ihm, sie erscheint uns gern in ihm und durch ihn, sobald der Anlaß nur gegeben ist; und so müssen wir bei Gelegenheit der fardigen Schatten zugleich eines Phänomens erwähnen, dessen Ableitung und Entwickelung erst später vorgenommen werden kann.

70.

Man wähle in der Dämmerung den Zeitpunkt, wo das einfallende himmelslicht noch einen Schatten zu werfen im Stande ift, der von dem Kerzenlichte nicht ganz aufgehoben werden kann, so daß vielmehre ein doppelter fällt, einmal vom Kerzenlicht gegen das himmelslicht, und sodann vom himmelslicht gegen das Kerzenlicht. Wenn der erstere blau ist, so wird der letztere hochgelb erscheinen. Dieses hohe Gelb ist aber eigentlich nur der über das ganze Papier von dem Kerzenlicht verbreitete gelbröthliche Schein, der im Schatten sichtbar wird.

71.

Hiervon kann man sich bei bem obigen Bersuche mit zwei Kerzen und farbigen Gläsern am besten überzeugen, so wie die unglaubliche Leichtigkeit, womit der Schatten eine Farbe annimmt, bei der nähern Betrachtung der Wiederscheine und sonst mehrmals zur Sprache kommt.

72.

Und so wäre benn auch die Erscheimung der farbigen Schatten, welche ben Beobachtern bisher so viel zu schaffen gemacht, bequem abgeleitet. Ein jeder, der klinstighin farbige Schatten bemerkt, beobachte nur, mit welcher Farbe die helle Fläche, worauf sie erscheinen, etwa tingirt sehn möchte. Ja man kann die Farbe des Schattens als ein Chromatostop der beleuchteten Fläche ansehen, indem nan die der Farbe des Schattens

entgegenstehende Farbe auf der Fläche vermuthen und bei näherer Aufmertfamkeit in jedem Falle gewahr werden kann.

73.

Wegen bieser nunmehr bequem abzuleitenden farbigen Schatten hat man sich bisher viel gequält und sie, weil sie meistentheils unter freiem Himmel beobachtet wurden, und vorzüglich blau erschienen, einer gewissen heimlich blauen und blaufärbenden Eigenschaft der Luft zugeschrieben. Man kann sich aber bei jenem Bersuche mit dem Kerzenlicht im Zimmer überzeugen, daß keine Art von blauem Schein oder Wiederschein dazu nöthig ist, indem man den Bersuch an einem grauen trüben Tag, ja hinter zugezogenen weißen Vorhängen anstellen kann, in einem Zimmer, wo sich anch nicht das mindeste Blaue befindet, und der blaue Schatten wird sich nur um besto schöner zeigen.

74.

Saussure sagt in der Beschreibung seiner Reise auf den Montblanc: "Eine zweite nicht uminteressante Bemerkung betrifft die Farben der Schatten, die wir trot der genauesten Beodachtung nie dunkelblan fanden, od es gleich in der Sebene häusig der Fall gewesen war. Wir sahen sie im Gegentheil von neunundsunfzigmal einmal geblich, sechsmal blaßbläulich, achtzehnmal farblos oder schwarz, und vierunddreißigmal blaßviolett. Wenn also einige Physiker annehmen, daß diese Farben mehr von zufälligen, in der Luft zerstreuten, den Schatten ihre eigenthilmlichen Nüancen mittheislenden Dünsten herrühren, nicht aber durch eine bestimmte Luft oder ressectirte himmelssarbe verursacht werden, so scheinen jene Beobachtungen ihrer Meinung günstig zu sehn."

Die von Saussure angezeigten Erfahrungen werden wir nun bequem einrangiren tomen.

Auf der großen Höhe war der Himmel meistentheils rein von Dünsten. Die Sonne wirkte in ihrer ganzen Kraft auf den weißen Schnee, so daß er dem Auge völlig weiß erschien, und sie sahen dei dieser Gelegenheit die Schatten völlig farblos. War die Luft mit wenigen Dünsten geschwängert und entstand dadurch ein gelblicher Ton des Schnees, so folgten violette Schatten, und zwar waren diese die meisten. Auch sahen sie bläuliche Schatten, jedoch seltener; und daß die blauen und violetten nur blaß waren, kam von der hellen und heitern Umgebung, wodurch die Schattenstärke gemindert wurde. Nur einmal sahen sie den Schatten gelblich,

welches, wie wir oben (70) gesehen haben, ein Schatten ist, ber von einem farblosen Gegenlichte geworfen und von dem färbenden Hamptlichte erleuchtet worden.

75.

Auf einer Harzreise im Winter stieg ich gegen Abend vom Broden herunter; die weiten Flächen auf- und abwärts waren beschneit, die Heibe von Schnee bedeckt, alle zerstreut stehenden Bäume und vorragenden Klippen, auch alle Baum- und Felsenmassen völlig bereift, die Sonne senkte sich eben gegen die Oderteiche himunter.

Waren ben Tag über, bei bem gelblichen Ton bes Schnees, schon leise violette Schatten bemerklich gewesen, so mußte man sie num für hochblau ansprechen, als ein gesteigertes Gelb von ben beleuchteten Theilen wiederschien.

Als aber die Sonne sich endlich ihrem Niedergang näherte, und ihr durch die stärkern Dünste höchst gemäßigter Strahl die ganze mich umgebende Welt mit der schönsten Purpursarbe überzog, da verwandelte sich die Schattensarbe in ein Grün, das nach seiner Klarheit einem Meergrün, nach seiner Schönheit einem Smaragdgrün verglichen werden kounte. Die Erscheinung ward immer lebhafter; man glaubte sich in einer Feenwelt zu befinden: denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön übereinstimmenden Farben gekleidet, die endlich mit dem Sonnenuntergang die Prachterscheinung sich in eine graue Dämmerung, und nach und nach in eine mond und sternbelle Nacht verlor.

76.

Einer der schönsten Fälle sarbiger Schatten kann bei dem Bollmonde beobachtet werden. Der Rerzen- und Mondenschein lassen sich völlig ins Gleichgewicht bringen. Beide Schatten können gleich stark und deutlich dargestellt werden, so daß beide Farben sich vollkommen balanciren. Man seize dem Scheine des Bollmondes entgegen, das Rerzenlicht ein wenig an die Seite, in gehöriger Entsernung; vor die Tasel hält man einen undurchsichtigen Körper: alsdann entsteht ein doppelter Schatten, und zwar wird derzenige, den der Mond wirst und das Rerzenlicht besscheint, gewaltig rothgelb, und umgekehrt der, den das Licht wirst und der Mond bescheint, vom schönsten Blan gesehen werden. Wo beide Schatten zusammentressen und sich zu einem vereinigen, ist er schwarz. Der gelbe Schatten läßt sich vielleicht auf keine Weise auffallender

barstellen. Die unmittelbare Nähe bes blauen, ber bazwischentretenbe schwarze Schatten machen die Erscheinung besto angenehmer. Ja, wenn der Blid lange auf der Tasel verweilt, so wird das gesorderte Blau das sordernde Gelb wieder gegenseitig fordernd steigern und ins Gelbrothe treiben, welches denn wieder seinen Gegensat, eine Art von Meergrin, hervorbringt.

## 77.

Hier ist der Ort zu bemerken, daß es wahrscheinlich eines Zeitmomentes bedarf, um die gesorderte Farbe hervorzubringen. Die Retina muß von der sordernden Farbe erst recht afficirt sehn, ehe die gesorderte lebhaft bemerklich wird.

**78**.

Wenn Taucher sich unter dem Meere befinden und das Sonnenlicht in ihre Glode scheint, so ist alles Beleuchtete, was sie umgiebt, purpurfarbig, wovon künftig die Ursache anzugeben ist; die Schatten dagegen sehen grün aus. Eben dasselbe Phänomen, was ich auf einem hohen Berge gewahr wurde (75), bemerken sie in der Tiefe des Meers, und so ist die Natur mit sich selbst durchaus übereinstimmend.

**79**.

Einige Erfahrungen und Bersuche, welche sich zwischen bie Capitel von farbigen Bilbern und von farbigen Schatten gleichsam einschieben, werben hier nachgebracht.

Man habe an einem Winterabende einen weißen Papierladen inwendig vor dem Fenster eines Zimmers; in diesem Laden seh eine Oeffnung, wodurch man den Schnee eines etwa benachbarten Daches sehen könne; es seh draußen noch einigermaßen dämmerig und ein Licht komme in das Zimmer: so wird der Schnee durch die Oeffnung vollkommen blau erscheinen, weil nämlich das Papier durch das Kerzenlicht gelb gefärdt wird. Der Schnee, welchen man durch die Oeffnung sieht, tritt hier an die Stelle eines durch ein Gegenlicht erhellten Schattens oder, wenn man will, eines grauen Bildes auf gelber Fläche.

80.

Ein anderer sehr interessanter Bersuch mache ben Schluß.

Nimmt man eine Tafel grünen Glases von einiger Stärke und läßt barin die Fensterstäbe sich spiegeln, so wird man sie doppelt sehen, und zwar wird das Bild, das von der untern Fläche des Glases kommt, grün segentlich farblos senn follte, wird purpurfarben erscheinen.

An einem Gefäß, bessen Boben spiegelartig ift, welches man mit Wasser füllen kann, läßt sich ber Bersuch sehr artig anstellen, indem man bei reinem Wasser erst die farblosen Bilber zeigen, und durch Färbung besselben sodann die farbigen Bilber produciren kann.

## VII.

## Schwachwirkende Lichter.

81.

Das energische Licht erscheint rein weiß, und diesen Sindruck macht es auch im höchsten Grade der Blendung. Das nicht in seiner ganzen Gewalt wirkende Licht kann auch noch unter verschiedenen Bedingungen farblos bleiben. Mehrere Natursorscher und Mathematiker haben die Stufen desselben zu messen gesucht, Lambert, Bouguer, Rumford.

82.

Jedoch findet sich bei schwächer wirkenden Lichtern bald eine Farbenerscheinung, indem sie sich wie abklingende Bilder verhalten (39).

83.

Irgend ein Licht wirkt schwächer, entweber wenn seine Energie, es geschehe wie es wolle, gemindert wird, oder wenn das Ange in eine Disposition geräth die Wirkung nicht genugsam ersahren zu können. Jene Erscheinungen, welche objectiv genannt werden können, sinden ihren Platz bei den physischen Farben. Wir erwähnen hier nur des Uebergangs vom Weißglühen dis zum Rothglithen des erhitzten Eisens. Nicht weniger bemerken wir, daß Kerzen, auch bei Nachtzeit, nach Maßgabe, wie man sie vom Auge entsernt, röther scheinen.

84.

Der Kerzenschein bei Nacht wirkt in der Nähe als ein gelbes Licht; wir können es an der Wirkung bemerken, welche auf die übrigen Farben hervorgebracht wird. Ein Blaßgelb ist bei Nacht wenig von dem Weißen zu unterscheiden; das Blaue nähert sich dem Grünen und ein Rosensarb dem Orangen.

Der Schein bes Rerzenlichts bei ber Dämmerung wirkt lebhaft als ein gelbes Licht, welches bie blauen Schatten am besten beweisen, die bei biefer Gelegenheit im Auge hervorgerufen werden.

86.

Die Retina kann burch ein starkes Licht bergestalt gereize werben, daß sie schwächere Lichter nicht erkennen kann (11). Erkennt sie solche, so erscheinen sie farbig; daher sieht ein Kerzenlicht bei Tage röthlich aus, es verhält sich wie ein abklingendes; ja ein Kerzenlicht, das man bei Nacht länger und schärfer ansieht, erscheint immer röther.

87.

Es giebt schwach wirkende Lichter, welche bessen ungeachtet eine weiße, höchstens hellgelbliche Erscheinung auf der Retina machen, wie der Mond in seiner vollen Klarheit. Das faule Holz hat sogar eine Art von bläuslichem Schein. Dieses alles wird künftig wieder zur Sprache kommen.

88.

Wenn man nahe an eine weiße ober granliche Band Rachts ein Licht stellt, so wird sie von diesem Mittelpunkt aus auf eine ziemliche Weite erleuchtet sehn. Betrachtet man den daher entstehenden Kreis aus einiger Ferne, so erscheint mis der Rand der erleuchteten Fläche mit einem gelben, nach außen rothgelben Kreise umgeben, und wir werden ausmerksam gemacht, daß das Licht, wenn es scheinend oder wiederscheinend nicht in seiner größten Energie auf ums wirkt, unserm Auge den Eindruck vom Gelben, Röthlichen, umd zuletzt sogar vom Rothen gebe. Hier sinden wir den Uebergang zu den Hösen, die wir um leuchtende Punkte auf eine oder die andere Weise zu sehn pflegen.

## ۷Ш. `

# Subjective Bofe.

89.

Man kann die Höfe in subjective und objective eintheilen. Die letzten werden unter den physischen Farben abgehandelt, nur die ersten gehören hierber. Sie unterscheiden sich von den objectiven darin, daß sie

verschwinden, wenn man den leuchtenden Gegenstand, der sie auf der Netshant hervorbringt, zudeckt.

#### 90.

Wir haben oben ben Einbruck bes leuchtenben Bildes auf die Retina gefehen und wie es sich auf berselben vergrößert; aber damit ist die Wirtung noch nicht vollendet. Es wirkt nicht allein als Bild, sondern auch als Energie über sich hinaus; es verbreitet sich vom Mittelpunkte aus nach der Peripherie.

## 91.

Daß ein solcher Nimbus um das leuchtende Bild in unserm Auge bewirkt werde, kann man am besten in der dunkeln Kammer sehen, wemm man gegen eine mäßig große Deffnung im Fensterladen hinblickt. Hier ist das helle Bild von einem runden Nebelschein umgeben.

Einen solchen Nebelschein sah ich mit einem gelben und gelbrothen Kreise umgeben, als ich mehrere Rächte in einem Schlaswagen zubrachte und Morgens bei bämmernbem Tageslichte die Angen aufschlug.

#### 92.

Die Höse erscheinen am lebhaftesten, wenn bas Ange ausgeruht und empfänglich ist. Nicht weniger vor einem dunkeln hintergrund. Beides ist die Ursache, daß wir sie so start sehen, wenn wir Nachts auswachen und und ein Licht entgegengebracht wird. Diese Bedingungen sanden sich auch zusammen, als Descartes, im Schiff sigend, geschlasen hatte und so lebhaste farbige Scheine um das Licht bemerkte.

#### 93

Ein Licht nuß mäßig leuchten, nicht blenden, wenn es einen Hof im Auge erregen foll, wenigstens würden die Höfe eines blendenden Lichtes nicht bemerkt werden können. Wir sehen einen solchen Glanzhof um die Sonne, welche von einer Wassersläche ins Auge fällt.

#### 94.

Genau beobachtet, ist ein folcher Hof an seinem Rande mit einem gelben Saume eingefaßt. Aber auch hier ist jene energische Wirkung noch nicht geendigt, sondern sie scheint sich in abwechselnden Kreisen weiter sort zu bewegen.

#### 95.

Es giebt viele Fälle, die auf eine kreisartige Wirkung der Neting beuten, es seh nun, daß sie durch die runde Form des Auges selbst und seiner verschiedenen Theile oder sonst hervorgebracht werbe.

Wenn man das Auge von dem innern Augenwinkel her nur ein wenig drückt, so entstehen dunklere oder hellere Kreise. Man kann bei Nachtzeit manchmal auch ohne Druck eine Succession solcher Kreise gewahr werden, von denen sich einer aus dem andern entwickelt, einer vom andern versschlungen wird.

97.

Wir haben schon einen gelben Rand um ben von einem nach gestellten Licht erleuchteten weißen Raum gesehen. Dieß wäre eine Art von objectivem Hof (88).

98.

Die subjectiven Höhe können wir uns als den Conflict des Lichtes mit einem lebendigen Raume denken. Aus dem Conflict des Bewegenden mit dem Bewegten entsteht eine undulirende Bewegung. Man kann das Gleichniß von den Ringen im Wasser hernehmen. Der hineingeworsene Stein treibt das Wasser nach allen Seiten, die Wirkung erreicht eine höchste Stuse, sie klingt ab und gelangt, im Gegensat, zur Tiese. Die Wirkung geht fort, culminirt aufs neue, und so wiederholen sich die Kreise. Erinnert man sich der concentrischen Ringe, die in einem mit Wasser gefüllten Trinkglase entstehen, wenn man versucht einen Ton durch Reiben des Randes hervorzubringen; gedenkt man der intermittirenden Schwingungen beim Abklingen der Glocken, so nähert man sich wohl in der Vorstellung demjenigen, was auf der Retina vorgehen mag, wenn sie von einem leuchtenden Segenstand getroffen wird, nur daß sie, als lebendig, schon eine gewisse kreisartige Disposition in ihrer Organisation hat.

99.

Die um das leuchtende Bild sich zeigende helle Kreisssläche ist gelb, mit Roth geendigt. Darauf folgt ein grünlicher Kreis, der mit einem rothen Rande geschlossen ist. Dieß scheint das gewöhnliche Phänomen zu sehn bei einer gewissen Größe des leuchtenden Körpers. Diese Höse werden größer, je weiter man sich von dem leuchtenden Bilde entfernt.

100.

Die Höfe können aber auch im Auge unendlich klein und vielfach erscheinen, wenn der erste Anstoß klein und mächtig ist. Der Bersuch macht sich am besten mit einer auf der Erde liegenden, von der Sonne beschienenen Goldslinter. In diesen Fällen erscheinen die Höse in bunten Strahlen. Jene farbige Erscheinung, welche die Sonne im Ange macht, indem sie durch Baumblätter dringt, scheint auch hierher zu gehören.

## Pathologische Farben.

#### Anhang.

#### 101.

Die physiologischen Farben kennen wir nunmehr hinreichend, um sie von den pathologischen zu unterscheiden. Wir wissen, welche Erscheinungen dem gesunden Auge zugehören, und nöthig sind, damit sich das Organ vollkommen lebendig und thätig erzeige.

#### 102

Die trankhaften Phänomene beuten gleichfalls auf organische und phhistiche Gesetze; benn wenn ein besonders lebendiges Wesen von derzenigen Regel abweicht, durch die es gebildet ist, so strebt es ins allgemeine Leben hin, immer auf einem gesetzlichen Wege, und macht uns auf seiner ganzen Bahn zene Maximen anschaulich, aus welchen die Welt entsprungen ist, und durch welche sie zusammengehalten wird.

#### 103.

Wir sprechen hier zuerst von einem sehr merkwirdigen Zustande, in welchem sich die Augen mancher Personen besinden. Indem er eine Abweichung von der gewöhnlichen Art die Farben zu sehen anzeigt, so gehört er wohl zu den krankhaften; da er aber regelmäßig ist, öster vorkommt, sich auf mehrere Familienglieder erstreckt, und sich wahrscheinlich nicht heilen läst, so stellen wir ihn billig auf die Gränze.

## 104.

Ich kannte zwei Subjecte, die damit behaftet waren, nicht über zwanzig Jahre alt; beibe hatten blaugraue Augen, ein scharfes Gesicht in der Nähe und Ferne, bei Tages- und Kerzenlicht, und ihre Art die Farben zu sehen war in der Hauptsache völlig übereinstimmend.

#### 105

Mit uns treffen sie zusammen, daß sie Beiß, Schwarz und Grau' nach unserer Beise benennen; Beiß saben sie beibe ohne Beimischung. Der eine wollte bei Schwarz etwas Brännliches und bei Grau etwas

Rothliches bemerken. Ueberhaupt scheinen sie die Abstufung von Hell und Dunkel sehr zart zu empfinden.

## 106.

Mit uns scheinen sie Gelb, Rothgelb und Gelbroth zu sehen; bei bem letzten sagen sie, sie fahen bas Gelbe gleichsam über bem Rothschweben, wie lastrt. Carnin, in ber Mitte einer Untertasse bicht aufgetrocknet, nannten sie roth.

#### 107.

Run aber tritt eine auffallende Differenz ein. Man streiche mit einem genetzten Binsel den Carmin leicht siber die weiße Schale, so werden sie diese entstehende helle Farbe der Farbe des Himmels vergleichen, mot solche blan nennen. Zeigt man ihnen daneben eine Rose, so nennen sie diese anch blan, und können bei allen Proben, die man anstellt, das Hellblan nicht von dem Rosensarb unterscheiden. Sie verwechseln Rosensarb, Blan und Biolett durchans; nur durch kleine Schattirungen des Hellern, Dunklern, Lebhastern, Schwächern scheinen sich diese Farben sir sie von einander abzusondern.

#### 108.

Ferner können sie Grun von einem Dunkelorange, befonders aber von einem Rothbraun nicht unterscheiden.

## 109.

Wenn man die Unterhaltung mit ihnen dem Zufall überläßt, und sie bloß über vorliegende Gegenstände befragt, so geräth man in die größte Berwirrung, und fürchtet wahnstunig zu werden. Mit einiger Methode hingegen kommt man dem Geset dieser Gesetwidrigkeit schon um vieles näher.

#### 110.

Sie haben, wie man aus dem obigen sehen kann, weniger Farben als wir; daher denn die Berwechselung von verschiedenen Farben entsteht. Sie nennen den Himmel rosensarb und die Rose blau, oder umgelehrt. Nun fragt sich: Sehen sie beides blau oder beides rosensarb? sehen sie das Grün orange oder das Orange grün?

#### 111

Diese seltsamen Räthsel scheinen sich zu lösen, wenn man annimmt, daß sie kein Blau, sondern an dessen Statt einen diluirten Purpur, ein Rosensard, ein helles, reines Roth sehen. Symbolisch kann man sich diese Lösung einstweilen solgendermaßen vorstellen.

Nehmen wir aus unserem Farbenkreise bas Blaue herans, so sehlt und Blau, Biolett und Grün. Das reine Roth verbreitet sich an ber Stelle ber beiden ersten, und wenn es wieder das Gelbe berührt, bringt es anstatt des Grünen abermals ein Orange hervor.

### 113.

Indem wir uns von dieser Erklärungsart überzeugt halten, haben wir diese merkwürdige Abweichung vom gewöhnlichen Sehen Athanoblepsie genannt, und zu besserre Einsicht mehrere Figuren gezeichnet und illuminirt, bei deren Erklärung wir künftig das weitere beizubringen gedenten. Auch sindet man daselbst eine Landschaft, gefärdt nach der Weise wie diese Menschen wahrscheinlich die Natur sehen, den Himmel rosensarb und alles Grüne in Tönen vom Gelben dis zum Braumrothen, ungefähr wie es ums im Herbst erscheint.

#### 114.

Wir sprechen nunmehr von krankhaften sowohl als allen widernathrlichen, außernathrlichen, seltenen Affectionen der Retina, wobei, ohne äußeres Licht, das Auge zu einer Lichterscheinung disponirt werden kann, und behalten uns vor, des galvanischen Lichtes klinftig zu erwähnen.

#### 115.

Bei einem Schlag aufs Ange scheinen Funken umber zu sprühen. Ferner, wenn man in gewissen körperlichen Dispositionen, besonders bei erhitztem Blute und reger Empfindlichkeit, das Auge erst sachte, dann immer stärker drückt, so kann man ein blendendes, unerträgliches Licht erregen.

## 116.

Operirte Staarfranke, wenn sie Schmerz und hitze im Auge haben, sehen häufig seurige Blitze und Funken, welche zuweilen acht bis vierzehn Tage bleiben, ober boch so lange, bis Schmerz und hitze weicht.

#### 117.

Ein Kranker, wenn er Ohrenschmerz bekam, sab jederzeit Lichtfunken und Rugeln im Ange, so lange ber Schmerz bauerte.

## 118.

Wurmkranke haben oft sonberbare Erscheinungen im Auge, bald Feuersunken, bald Lichtgespenster, bald schreckhafte Figuren, die sie nicht entsernen können, bald sehen sie doppelt.

Hypochondristen sehen häusig schwarze Figuren als Fäden, Haare, Spinnen, Fliegen, Wespen. Diese Erscheinungen zeigen sich auch bei ansfangendem schwarzen Staar. Manche sehen halbdurchsichtige kleine Röhren, wie Flügel von Insecten, Wasserbläschen von verschiedener Größe, welche beim Heben des Auges niederstuken, zuweilen gerade so in Verbindung hängen, wie Froschlaich, und bald als völlige Sphären, bald als Linsen bemerkt werden.

## 120.

Wie dort das Licht ohne äußeres Licht, so entspringen auch diese Bilder ohne äußere Bilder. Sie sind theils vorübergehend, theils lebens-länglich dauernd. Hierbei tritt auch manchmal eine Farbe ein: denn Hypochondristen sehen auch häusig gelbrothe schmale Bänder im Auge, oft heftiger und häusiger am Morgen oder bei leerem Magen.

## 121.

Daß ber Einbruck irgend eines Bilbes im Auge einige Zeit verharre, kennen wir als ein physiologisches Phänomen (23); die allzulange Dauer eines solchen Einbrucks hingegen kann als krankhaft angesehen werden.

#### 122.

Je schmächer das Auge ist, desto länger bleibt das Bilb in demselben. Die Retina stellt sich nicht sobald wieder her, und man kann die Wirkung als eine Art von Paralyse ansehen (28).

#### 123.

Bon blendenden Bildern ift es nicht zu verwundern. Wenn man in die Sonne fieht, so kann man das Bild mehrere Tage mit sich herumtragen. Bople erzählt einen Fall von zehn Jahren.

### 124.

Das gleiche-findet auch verhältnismäßig von Bildern, welche nicht blendend find, statt. Busch erzählt von sich selbst, daß ihm ein Kupserstich vollkommen mit allen seinen Theilen bei siedzehn Minuten im Auge geblieben.

#### 125.

Mehrere Personen, welche zu Krampf und Bollblütigkeit geneigt waren, behielten bas Bild eines hochrothen Cattuns mit weißen Muscheln viele Minuten lang im Auge, und sahen es wie einen Flor vor allem schweben. Nur nach langem Reiben des Auges verlor sich's.

Scherffer bemerkt, daß die Purpurfarbe eines abklingenden ftarken Lichteinbrucks einige Stunden bauern könne.

#### 127.

Wie wir durch Druck auf den Augapfel eine Lichterscheinung auf der Retina hervordringen können, so entsteht bei schwachem Druck eine rothe Farbe, und wird gleichsam ein abklingendes Licht hervorgebracht.

#### 128.

Biele Kranke, wenn sie erwachen, sehen alles in der Farbe des Morgenroths, wie durch einen rothen Flor; auch wenn sie am Abend lesen, und zwischendurch einnicken und wieder auswachen, pflegt es zu geschehen. Dieses bleibt minutenlang und vergeht allenfalls, wenn das Auge-etwas gerieden wird. Dabei sind zuweilen rothe Sterne und Kugeln. Dieses Rothsehen dauert auch wohl eine lange Zeit.

## 129.

Die Luftfahrer, besonders Zambeccari und seine Gefährten, wollen in ihrer höchsten Erhebung den Mond blutroth gesehen haben. Da sie sich über die irdischen Dünste emporgeschwungen hatten, durch welche wir den Mond und die Sonne wohl in einer solchen Farbe sehen, so läßt sich vermuthen, daß diese Erscheinung zu den pathologischen Farben gehöre. Es mögen nämlich die Sinne durch den ungewöhnten Zustand dergestalt afficirt sehn, daß der ganze Körper, und besonders auch die Retina, in eine Art von Unrührbarkeit und Unreizbarkeit verfällt. Es ist daher nicht unmöglich, daß der Mond als ein höchst abgestumpstes Licht wirke, und also das Gefühl der rothen Farbe hervorbringe. Den Hamburger Luftsahrern erschien auch die Sonne blutroth.

Wenn die Luftfahrenden zusammen sprechen, und sich kaum hören, sollte nicht auch dieses der Unreizbarkeit der Nerven eben so gut, als der Dilme der Luft zugeschrieben werden können?

#### 130.

Die Gegenstände werden von Kranken auch manchmal vielfärbig gesehen. Bople erzählt von einer Dame, daß sie nach einem Sturze, wobei ein Auge gequetscht worden, die Gegenstände, besonders aber die weißen, lebhaft bis zum Unerträglichen schimmern gesehen.

#### 131.

Die Aerzte nennen Chrupfie, wenn in thphischen Krantheiten, besonders Goethe, fammtl. Berte. XXVIII.

ber Augen, die Patienten an den Rändern der Bilder, wo Hell und Dunkel an einander gränzen, farbige Umgebungen zu sehen versichern. Wahrscheinlich entsteht in den Liquoren eine Beränderung, wodurch ihre Achromasie aufgehoben wird.

## 132.

Beim grauen Staar läßt eine starkgetrlibte Krystallinse ben Kranken einen rothen Schein sehen. In einem solchen Falle, der durch Elektricität behandelt wurde, veränderte sich der rothe Schein nach und nach in einen gelben, zuletzt in einen weißen, und der Kranke sing an wieder Gegenstände gewahr zu werden; woraus man schließen konnte, daß der trübe Zustand der Linse sich nach und nach der Durchsichtigkeit nähere. Diese Erscheinung wird sich, sobald wir mit den physischen Farben nähere Bekanntschaft gemacht, bequem ableiten lassen.

#### 133.

Kann man nun annehmen, daß ein gelbslüchtiger Kranker durch einen wirklich gelbgefärdten Liquor hindurchsehe, so werden wir schon in die Abtheilung der chemischen Farben verwiesen, und wir sehen leicht ein, daß wir das Capitel von den pathologischen Farben nur dann erst vollkommen ausarbeiten können, wenn wir ums mit der Farbenlehre in ihrem ganzen Umfang bekannt gemacht; deßhalb seh es an dem gegenwärtigen genug, bis wir später das Angedeutete weiter ausstühren können.

#### 134

Rur möchte hier zum Schlusse noch einiger besondern Dispositionen bes Auges vorläufig zu erwähnen febn.

Es giebt Maler, welche, anstatt daß sie die natürliche Farbe wiedergeben sollten, einen allgemeinen Ton, einen warmen oder kalten über das Bild verbreiten. So zeigt sich auch bei manchen eine Borliebe für gewisse Farben, bei anderen ein Ungefühl für Harmonie.

#### 135

Endlich ist noch bemerkenswerth, daß wilde Nationen, ungebildete Menschen, Kinder eine große Borliebe si'r lebhafte Farben empfinden; daß Thiere bei gewissen Farben in Zorn gerathen; daß gebildete Menschen in Kleidung und sonstiger Umgebung die lebhaften Farben vermeiden und sie durchgängig von sich zu entfernen suchen.

# Bweite Abtheilung.

# Physische Farben.

136.

Physische Farben nennen wir diejenigen, zu deren Hervordringung gewisse materielle Mittel nöthig sind, welche aber selbst keine Farbe haben, und theils durchsichtig, theils trüb und durchscheinend, theils völlig undurchschtig sehn können. Dergleichen Farben werden also in unserm Auge durch solche äußere bestimmte Anlässe erzeugt, oder, wenn sie schon auf irgend eine Weise außer uns erzeugt sind, in unser Auge zurückgeworfen. Ob wir nun schon hierdurch denselben eine Art von Objectivität zuschreiben, so bleibt doch das Borübergehende, Nichtsestzuhaltende meistens ihr Kennzzeichen.

### 137.

Sie heißen daher auch bei ben früheren Naturforschern colores apparentes, fluxi, fugitivi, phantastici, falsi, variantes. Zugleich werben sie speciosi und emphatici, wegen ihrer auffallenden Herrlickleit, genannt. Sie schließen sich unmittelbar an die phhsiologischen an, und scheinen nur um einen geringen Grad mehr Realität zu haben. Denn wenn bei jenen vorzüglich das Auge wirksam war, und wir die Phänomene derselben nur in uns, nicht aber außer uns darzustellen vermochten, so tritt nun hier der Fall ein, daß zwar Farben im Auge durch farblose Gegenstände erregt werden, daß wir aber auch eine farblose Fläche an die Stelle unserer Retina setzen und auf derselben die Erscheinung außer uns gewahr werden können; wobei uns jedoch alle Ersahrungen auf das bestimmteste überzeugen, daß hier nicht von fertigen, sondern von werdenden und wechselnden Farben die Rede seh.

Wir sehen uns besthalb bei biesen physischen Farben burchaus im Stande, einem subjectiven Phanomen ein objectives an die Seite zu setzen, und öfters, durch die Berbindung beider, mit Glud tieser in die Natur der Erscheinung einzudringen.

## 139.

Bei den Erfahrungen also, wobei wir die physischen Farben gewahr werden, wird das Auge nicht für sich als wirkend, das Licht niemals in unmittelbarenn Bezuge auf das Auge betrachtet, sondern wir richten unsere Ausmerksamkeit besonders darauf, wie durch Mittel, und zwar farblose Mittel, verschiedene Bedingungen entstehen.

## 140.

Das Licht kann auf breierlei Weise unter biesen Umständen bedingt werden. Erstlich, wenn es von der Oberstäche eines Mittels zurückstrahlt, da denn die kakopkrischen Bersuche zur Sprache kommen. Zweitens wenn es an dem Rande eines Mittels herstrahlt. Die dabei eintretenden Erscheinungen wurden ehemals periopkische genannt; wir nennen sie paropkische. Drittens wenn es durch einen durchscheinenden oder durchsichtigen Körper durchgeht, welches die diopkrischen Bersuche sind. Eine vierte Art physischer Farben haben wir epopkische genannt, indem sich die Erscheinung, ohne vorgängige Mittheilung ( $\beta a \phi \eta$ ), auf einer farblosen Oberstäche der Körper unter verschiedenen Bedingungen sehen läst.

#### 141.

Beurtheilen wir diese Aubriken in Bezug auf die von uns beliebten Hauptabtheilungen, nach welchen wir die Farben in physiologischer, physicher und chemischer Mücksicht betrachten, so finden wir, daß die katopstrischen Farben sich nahe an die physiologischen anschließen, die paroptischen sich schon etwas mehr ablösen und gewissermaßen selbstständig werden, die dioptrischen sich ganz eigentlich physisch erweisen und eine entschieden objective Seite haben; die epoptischen, obgleich in ihren Anfängen auch nur apparent, machen den Uebergang zu den chemischen Farben.

#### 142.

Wenn wir also unsern Bortrag stätig nach Anleitung ber Natur fortstühren wollten, so bürften wir nur in ber jetzt eben bezeichneten Ordnung auch fernerhin versahren; weil aber bei didaktischen Borträgen es nicht sowohl darauf ankommt, dassenige, wovon die Rebe ist, an einander zu

fnüpfen, vielmehr solches wohl aus einander zu sondern, damit erst zuletzt, wenn alles Sinzelne vor die Seele gebracht ist, eine große Einheit das Besondere verschlinge, so wollen wir uns gleich zu den dioptrischen Farben wenden, um den Leser alsobald in die Mitte der physischen Farben zu versetzen, und ihm ihre Eigenschaften auffallender zu machen.

## IX.

## Dioptrische Farben.

#### 143.

Man nennt bioptrische Farben biejenigen, zu beren Entstehung ein farbloses Mittel gesorbert wird, bergestalt daß Licht und Finsterniß hinsburchwirken, entweder aufs Auge oder auf entgegenstehende Flächen. Es wird also gesorbert, daß das Mittel durchsichtig oder wenigstens bis auf einen gewissen Grad durchschienen seh.

## 144.

Rach biesen Bedingungen theilen wir die dioptrischen Erscheinungen in zwei Klassen, und setzen in die erste diejenigen, welche bei durchscheisnenden trüben Mitteln entstehen, in die zweite aber solche, die sich alsdann zeigen, wenn das Mittel in dem höchst möglichen Grade durchsichtig ist.

## X.

# Dioptrifche Farben der erften Rlaffe.

## 145.

Der Raum, den wir uns leer benken, hätte durchaus für uns die Eigenschaft der Durchsichtigkeit. Wenn sich num derselbe dergestalt füllt, daß unser Auge die Ausfüllung nicht gewahr wird, so entsteht ein materielles, mehr oder weniger körperliches, durchsichtiges Mittel, das lustzund gasartig, slüssig oder auch sest senn.

#### 146.

Die reine burchscheinenbe Trübe leitet sich aus bem Durchsichtigen ber. Sie tann sich uns also auch auf gebachte breifache Weise barftellen.

Die vollendete Trübe ift das Weiße, die gleichgültigste, hellste, erste undurchsichtige Raumerfüllung.

## 148.

Das Durchsichtige selbst, empirisch betrachtet, ist schon ber erste Grab bes Trüben. Die fernern Grabe bes Trüben bis zum undurchsichtigen Beißen sind unenblich.

### 149.

Auf welcher Stufe wir auch das Trübe vor seiner Undurchsichtigkeit festhalten, gewährt es uns, wenn wir es in Verhältniß zum Hellen und Dunkeln setzen, einsache und bedeutende Phänomene.

#### 150.

Das höchstenergische Licht, wie das der Sonne, des Phosphors in Lebensluft verbrennend, ist blendend und farblos. So kommt auch das Licht der Fixsterne meistens farblos zu uns. Dieses Licht aber durch ein auch nur wenig trübes Mittel gesehen, erscheint uns gelb. Nimmt die Trübe eines solchen Mittels zu, oder wird seine Tiese vermehrt, so sehen wir das Licht nach und nach eine gelbrothe Farbe annehmen, die sich endlich bis zum Rubinrothen steigert.

## 151.

Wird hingegen durch ein trilbes, von einem darauffallenden Lichte erleuchtetes Mittel die Finsterniß gesehen, so erscheint uns eine blaue Farbe, welche immer heller und blässer wird, jemehr sich die Trübe des Mittels vermehrt, hingegen immer dunkler und satter sich zeigt, je durchsichtiger das Trübe werden kann, ja bei dem mindesten Grad der reinsten Trübe, als das schönste Biolett dem Auge sühlbar wird.

#### 159

Wenn diese Wirkung auf die beschriebene Weise in unserm Auge vorgeht und also subjectiv genannt werden kann; so haben wir uns auch durch objective Erscheinungen von derselben noch mehr zu vergewissern. Denn ein so gemäßigtes und getrübtes Licht wirft auch auf die Gegenstände einen gelben, gelbrothen oder purpurnen Schein; und ob sich gleich die Wirkung der Finsterniß durch das Trilbe nicht eben so mächtig äußert, so zeigt sich doch der blaue Himmel in der Camera obscura ganz beutlich auf demweißen Papier neben jeder andern körperlichen Farbe.

Wenn wir die Fälle burchgehen, unter welchen uns dieses michtige Grundphänomen erscheint, so erwähnen wir billig zuerst der atmosphärischen Farben, beren meiste hierher geordnet werden können.

#### 154.

Die Sonne, burch einen gewissen Grad von Dünsten gesehen, zeigt sich mit einer gelblichen Scheibe. Oft ist die Mitte noch blendend gelb, wenn sich die Ränder schon roth zeigen. Beim Heerrauch (wie 1794 auch im Norden der Fall war) und noch mehr bei der Disposition der Atmosphäre, wenn in süblichen Gegenden der Scirocco herrscht, erscheint die Sonne rubinroth mit allen sie im letzten Falle gewöhnlich umgebenden Wolken, die alsbann jene Farbe im Wiederschein zurückwersen.

Morgen - und Abendröthe entsteht aus derselben Ursache. Die Sonne wird durch eine Nöthe verklindigt, indem sie durch eine größere Masse von Diinsten zu uns strahlt. Je weiter sie heraustommt, desto heller und gelber wird der Schein.

# 155.

Wird die Finsterniß des unendlichen Raums durch atmosphärische, vom Tageslicht erleuchtete Dünste hindurch angesehen, so erscheint die blaue Farbe. Auf hohen Gebirgen sieht man am Tage den himmel königsblau, weil nur wenig seine Dünste vor dem unendlichen finstern Raum schweben; sobald man in die Thäler herabsteigt, wird das Blaue heller, dis es endlich, in gewissen Regionen und bei zunehmenden Dünsten, ganz in ein Weißblau übergeht.

#### 156.

Eben so scheinen uns auch die Berge blau: benn indem wir sie in einer solchen Ferne erblicken, daß wir die Localfarben nicht mehr sehen, und kein Licht von ihrer Oberfläche mehr auf unser Auge wirkt, so gelten sie als ein reiner finsterer Gegenstand, der nun durch die dazwischen tretenden trilben Dünste blau erscheint.

# 157.

Auch sprechen wir die Schattentheile näherer Gegenstände für blau an, wenn die Luft mit feinen Dünsten gefättigt ift.

#### 158.

Die Eisberge hingegen erscheinen in großer Entfernung noch immer

weiß, und eher gelblich, weil sie immer noch als hell burch ben Dunsttreis auf unser Auge wirken.

#### 159.

Die blaue Erscheinung an bem untern Theil bes Kerzenlichtes gehört auch hierher. Man halte bie Flamme vor einen weißen Grund, und man wird nichts Blaues sehen; welche Farbe hingegen sogleich erscheinen wird, wenn man die Flamme gegen einen schwarzen Grund hält. Dieses Phänomen erscheint am lebhaftesten bei einem angezündeten Löffel Weingeist. Wir können also den untern Theil der Flamme für einen Dunst ansprechen, welcher, obgleich unendlich sein, doch vor der dunkten Fläche sichtbar wird: er ist so sein, daß man bequem durch ihn lesen kann; dahingegen die Spitze der Flamme, welche uns die Gegenstände verdeckt, als ein selbstleuchtender Körper anzusehen ist.

#### 160.

Uebrigens ist der Rauch gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen, das uns vor einem hellen Grunde gelb oder röthlich, vor einem dunkeln aber blau erscheint.

#### 161.

Wenden wir uns nun zu den stüffigen Mitteln, so finden wir, daß ein jedes Wasser, auf eine zarte Weise getrübt, denselben Effect hervorbringe.

Die Infusion bes nephritischen Holzes (ber Guilandina Linnaei), welche früher so großes Aufsehen machte, ist nur ein trüber Liquor, ber im bunkeln hölzernen Becher blau aussehen, in einem burchsichtigen Glase aber gegen bie Sonne gehalten, eine gelbe Erscheinung hervorbringen muß.

#### 163.

Einige Tropfen wohlriechender Basser, eines Weingeiststruisses, mancher metallischen Solutionen können das Wasser zu folchen Bersuchen in allen Graden trübe machen. Seisenspiritus thut fast die beste Wirkung.

# 164.

Der Grund des Meeres erscheint den Tauchern bei hellem Sonnensschein purpursarben, wobei das Meerwasser als ein trübes und tieses Mittel wirkt. Sie bemerken bei dieser Gelegenheit die Schatten grün, welches die geforderte Farbe ist (78).

# 165.

Unter ben festen Mitteln begegnet uns in der Natur zuerst ber Opal,

bessen Farben wenigstens zum Theil baraus zu erklären sind, baß er eigentlich ein trübes Mittel seh, wodurch bald helle, bald dunkse Unterslagen sichtbar werden.

#### 166.

Zu allen Bersuchen aber ist das Opalglas (vitrum astroldes, girasole) der erwänschteste Körper. Es wird auf verschiedene Weise versertigt, und seine Trübe durch Metallkalke hervorgebracht. Auch trübt man das Glas dadurch, daß man gepülwerte und calcinirte Knochen mit ihm zussammenschmelzt, deswegen man es auch Beinglas nennt; doch geht dieses gar zu leicht ins Undurchsichtige über.

#### 167

Man kann dieses Glas zu Bersuchen auf vielerlei Weise zurichten: benn entweder man macht es nur wenig trüb, da man denn durch mehrere Schichten über einander das Licht vom hellsten Gelb bis zum tiefsten Burpur führen kann, oder man kann auch stark getrübtes Glas in dünneren und stärkeren Scheiben anwenden. Auf beide Arten lassen sich die Bersuche anstellen; besonders darf man aber, um die hohe blaue Farbe zu sehen, das Glas weder allzu trüb noch allzu stark nehmen: denn da es nathrlich ist, daß das Finstere nur schwach durch die Trübe hindurch wirke, so geht die Trübe, wenn sie zu dicht wird, gar schnell in das Weiße hinüber.

#### 168

Fensterscheiben burch die Stellen, an welchen sie blind geworden sind, werfen einen gelben Schein auf die Gegenstände, und eben diese Stellen sehen blau aus, wenn wir durch sie nach einem dunkeln Gegenstande blicken.

# 169.

Das angerauchte Glas gehört auch hierher, und ist gleichfalls als ein trübes Mittel anzusehen. Es zeigt uns die Sonne mehr oder weniger rubinroth; und ob-man gleich diese Erscheinung der schwarzbraumen Farbe des Außes zuschreiben könnte, so kann man sich doch überzeugen, daß hier ein trübes Mittel wirke, wenn man ein solches mäßig angerauchtes Glas, auf der vordern Seite durch die Sonne erleuchtet, vor einen dunkeln Gegensstand hält, da wir denn einen blaulichen Schein gewahr werden.

#### 170.

Mit Bergamentblättern läßt fich in der dunkeln Kammer ein auffallender Bersuch anstellen. Wenn man vor die Deffnung des eben von der Sonne

beschienenen Fensterladens ein Stück Pergament besestigt, so wird es weißlich erscheinen; fügt man ein zweites hinzu, so entsteht eine gelbliche Farbe, die immer zunimmt, und endlich bis ins Rothe übergeht, je mehr man Blätter nach und nach hinzufügt.

171.

Einer solchen Wirkung ber getrübten Krystalllinse beim grauen Staar ist schon oben gedacht (132).

172.

Sind wir num auf diesem Wege schon bis zu der Wirkung eines kaum noch durchscheinenden Trüben gelangt, so bleibt uns noch übrig, einer wundersbaren Erscheinung augenblicklicher Trübe zu gedenken.

Das Porträt eines angesehenen Theologen war von einem Klinftler, welcher praktisch besonders gut mit der Farbe umzugehen wußte, vor mehreren Jahren gemalt worben. Der hochwürdige Dann ftand in einem glänzenden Sammetrode ba, welcher fast mehr als bas Gesicht die Angen ber Anschauer auf sich zog und Bewunderung erregte. Indessen hatte bas Bilb nach und nach durch Lichterbampf und Staub von seiner ersten Lebhaftigkeit vieles verloren. Man übergab es daher einem Maler, ber es reinigen, und mit einem neuen Firnig überziehen follte. Dieser fangt nun forgfältig an, querft bas Bilb mit einem feuchten Schwamm abzuwaschen; kaum aber hat er es einigemal überfahren, und den stärkften Schmut weggewischt, als zu seinem Erstaunen ber schwarze Sammetrod fich plotlich in einen bellblauen Blufdrock verwandelt, wodurch ber geiftliche herr ein sehr weltliches, obgleich altmodisches, Ansehen gewinnt. Der Maler getraut sich nicht weiter zu waschen, begreift nicht, wie ein Hellblau zum Grunde bes tiefsten Schwarzen liegen, noch weniger wie er eine Lafur so schnell könne weggescheuert baben, welche ein solches Blau, wie er vor sich sah, in Schwarz zu verwandeln im Stande gewesen wäre.

Genug, er fühlte sich sehr bestürzt, das Bild auf diesen Grad versborben zu haben: es war nichts Geistliches mehr daran zu sehen, als nur die vielgelocke, runde Perrücke, wobei der Tausch eines verschossenen Plüschrocks gegen einen vortrefflichen neuen Sammetrock durchaus unerswünscht blieb. Das Uebel schien indessen unheilbar, und unser gutet Künstler lehnte mismuthig das Bild gegen die Wand, und legte sich nicht ohne Sorgen zu Bette.

Wie erfreut aber mar er ben anbern Morgen, als er bas Gemälbe

wieber vornahm, und ben schwarzen Sammetrod in völligem Glanze wieber erblickte. Er konnte sich nicht enthalten ben Rock an einem Ende abermals zu benetzen, ba benn bie blaue Farbe wieber erschien, und nach einiger Zeit verschwand.

Als ich Nachricht von biesem Phänomen erhielt, begab ich mich sogleich zu bem Wunderbilde. Es ward in meiner Gegenwart mit einem seuchten Schwamme übersahren, und die Beränderung zeigte sich sehr schneul. Ich sah einen zwar etwas verschossenen, aber völlig hellblauen Plitschrock, auf welchem an dem Aermel einige braune Striche die Falten andeuteten.

Ich erklärte mir dieses Phänomen aus der Lehre von den trüben Mitteln. Der Künstler mochte seine schon gemalte schwarze Farbe, um sie recht tief zu machen, mit einem besondern Firniß lastren, welcher beim Waschen einige Feuchtigkeit in sich sog, und dadurch trübe ward, wodurch das unterliegende Schwarz sogleich als Blau erschien. Bielleicht kommen diezenigen, welche viel mit Firnissen umgehen, durch Zufall oder Nachsbenken auf den Weg diese sonderbare Erscheinung den Freunden der Natursorschung als Experiment darzustellen. Mir hat es nach mancherlei Proben nicht gelingen wollen.

# 173.

Haben wir nun die herrlichsten Fälle atmosphärischer Erscheinungen, so wie andere geringere, aber doch immer genugsam bedeutende, aus der Hauptersahrung mit trüben Mitteln hergeleitet, so zweiseln wir nicht, daß ausmerksame Naturfreunde immer weiter gehen, und sich üben werden die im Leben mannichsaltig vorkommenden Erscheinungen auf eben diesem Wege abzuleiten und zu erklären; so wie wir hoffen können, daß die Natursorscher sich nach einem hinlänglichen Apparat umsehen werden, um so bedeutende Ersahrungen den Wissbegierigen vor Augen zu bringen.

#### 174.

Ja wir möchten jene im allgemeinen ausgesprochene Haupterscheinung ein Grund = und Urphänomen nennen, und es seh uns erlaubt, hier, was wir darunter verstehen, sogleich beizubringen.

#### 175.

Das was wir in der Erfahrung gewahr werben, sind meistens nur Fälle, welche sich mit einiger Ausmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese subordiniren sich abermals unter wissenschaftliche Rubriken, welche weiter hinausbeuten, wobei uns gewisse

unerläßliche Bedingungen des Erscheinenden näher bekannt werden. Bon nun an fügt sich alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, die sich aber nicht durch Worte und Hypothesen dem Berstande, sondern gleichfalls durch Phänomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphänomene, weil nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet sind daß man stusenweise, wie wir vorhin hinausgestiegen, von ihnen herad bis zu dem gemeinsten Falle der täglichen Ersahrung niedersteigen kann. Ein solches Urphänomen ist daszenige, das wir bisher dargestellt haben. Wir sehen auf der einen Seite das Licht, das Helle, auf der andern die Finsterniß, das Dunkse, wir bringen die Trübe zwischen beide, und aus diesen Gegensätzen, mit Hilse gedachter Bermittlung, entwickeln sich, gleichfalls in einem Gegensat, die Farben, deuten aber alsobald, durch einen Wechselbezug, unmittelbar auf ein Gemeinsames wieder zurück.

# 176.

In diesem Sinne halten wir den in der Natursorschung begangenen Fehler für sehr groß, daß man ein abgeleitetes Phänomen an die obere Stelle, das Urphänomen an die niedere Stelle setzte, ja sogar das abgeleitete Phänomen wieder auf den Kopf stellte, und an ihm das Zusammengesetzte für ein Einsaches, das Einsache für ein Zusammengesetztes gelten ließ; durch welches Hinterstzuvörderst die wunderlichsten Berwicklungen und Berwirrungen in die Naturlehre gekommen sind, an welchen sie noch leidet.

# 177.

Wäre denn aber auch ein solches Urphänomen gesunden, so bleibt immer noch das Uebel, daß man es nicht als ein solches anerkennen will, daß wir hinter ihm und über ihm noch etwas weiteres aufsuchen, da wir doch hier die Gränze des Schauens eingestehen sollten. Der Natursorscher lasse die Urphänomene in ihrer ewigen Ruhe und Herrlichkeit da stehen, der Philosoph nehme sie in seine Region auf, und er wird sinden, daß ihm nicht in einzelnen Fällen, allgemeinen Rubriken, Meinungen und Hypothesen, sondern im Grund= und Urphänomen ein würdiger Stoff zu weisterer Behandlung und Bearbeitung überliefert werde.

# Dioptrifche Farben ber zweiten Alaffe.

# Refraction.

# 178.

Die bioptrischen Farben der beiden Klassen schiegen sich genau an einander an, wie sich bei einiger Betrachtung sogleich sinden lästt. Die der ersten Klasse erschienen in dem Felde der trüben Mittel, die der zweiten sollen uns nun in durchsichtigen Mitteln erscheinen. Da aber jedes empirisch Durchsichtige an sich schon als trüb angesehen werden kann, wie uns jede vermehrte Masse eines durchsichtig genannten Mittels zeigt, so ist die nahe Verwandtschaft beider Arten genugsam einleuchtend.

#### 179.

Doch wir abstrahiren vorerst, indem wir uns zu den durchsichtigen Mitteln wenden, von aller ihnen einigermaßen beiwohnenden Trübe, und richten unsere ganze Ausmerksamkeit auf das hier eintretende Phänomen, das unter dem Kunstnamen der Refraction bekannt ist.

#### 180.

Wir haben schon bei Gelegenheit ber physiologischen Farben basjenige, was man sonst Augentäuschungen zu nennen pflegte, als Thätigkeiten bes gesunden und richtig wirkenden Auges gerettet (2), und wir kommen hier abermals in den Fall, zu Ehren unserer Sinne und zu Bestätigung ihrer Zuverlässigkeit einiges auszusühren.

# 181.

In der ganzen sinnlichen Welt kommt alles überhaupt auf das Berhältniß der Gegenstände unter einander an, vorzüglich aber auf das Berhältniß des bedeutendsten irdischen Gegenstandes, des Menschen, zu den übrigen. Hierdurch trennt sich die Welt in zwei Theile, und der Mensch stellt sich als ein Subject dem Object entgegen. Hier ist es, wo sich der Praktiker in der Erfahrung, der Denker in der Speculation abmüdet und einen Kampf zu bestehen aufgefordert ist, der durch keinen Frieden und durch keine Entscheidung geschlossen werden kann.

#### 182.

Immer bleibt es aber auch hier die Hauptsache, daß die Beziehungen wahrhaft eingesehen werden. Da nun unsere Sinne, in sofern sie gesund sind, die äußern Beziehungen am wahrhaftesten aussprechen, so können wir uns überzeugen, daß sie überall, wo sie dem Wirklichen zu widersprechen

scheinen, das wahre Berhältnis besto sicherer bezeichnen. So erscheint uns das Entfernte kleiner, und eben dadurch werden wir die Entfernung gewahr. An farblosen Gegenständen brachten wir durch farblose Mittel farbige Erscheinungen hervor, und wurden zugleich auf die Grade des Erstben solcher Mittel ausmerksam.

# ì83.

Sben so werden unserm Auge die verschiedenen Grade der Dichtigkeit durchsichtiger Mittel, ja sogar noch andere physische und chenksche Eigen- ichaften derselben bei Gelegenheit der Refraction bekannt, und fordern uns auf, andere Prüfungen anzustellen, um in die von einer Seite schon eröffneten Geheimnisse auf physischem und chemischem Wege völlig einzubringen.

#### 184.

Gegenstände durch mehr oder weniger dichte Mittel gesehen, erscheinen uns nicht an der Stelle, an der sie sich, nach den Gesehen der Perspective, befinden sollten. Hierauf beruhen die dioptrischen Erscheinungen der zweiten Klasse.

# 185.

Diejenigen Gesetze bes Sehens, welche sich burch mathematische Formeln ausdrücken lassen, haben zum Grunde, daß, so wie das Licht sich in gerader Linie bewegt, auch eine gerade Linie zwischen dem sehenden Organ und dem gesehenen Gegenstand müsse zu ziehen sehn. Kommt also der Fall, daß das Licht zu uns in einer gebogenen oder gebrochenen Linie anlangt, daß wir die Gegenstände in einer gebogenen oder gebrochenen Linie sehen, so werden wir alsobald erinnert, daß die dazwischen liegenden Mittel sich verdichtet, daß sie diese oder jene fremde Natur angenommen haben.

#### 186.

Diese Abweichung vom Gesetz bes gerablinigen Sehens wird im allgemeinen die Refraction genannt, und ob wir gleich voraussetzen können, daß unsere Leser damit bekannt sind, so wollen wir sie doch kürzlich von ihrer objectiven und subjectiven Seite hier nochmals darstellen.

#### 187.

Man lasse in ein leeres cubisches Gefäß bas Sommenlicht schräg in ber Diagonale hineinscheinen, bergestalt baß nur bie bem Licht entgegengesette Wand, nicht aber ber Boben erleuchtet set; man gieße sodann Wasser in bieses Gefäß, und ber Bezug bes Lichtes zu bemfelben wird

sogleich verändert sehn. Das Licht zieht sich gegen die Seite, wo es herskommt, zuruckt, und ein Theil des Bodens wird gleichfalls erleuchtet. An dem Punkte, wo nunmehr das Licht in das dichtere Mittel tritt, weicht es von seiner geradlinigen Richtung ab und scheint gebrochen; deswegen man auch dieses Phänomen die Brechung genannt hat. So viel von dem objectiven Bersuche.

#### 188.

Bu der subjectiven Ersahrung gelangen wir aber folgendermaßen. Man seize das Ange an die Stelle der Sonne, das Ange schaue gleichfalls in der Diagonale über die eine Wand, so daß es die ihm entgegenstehende jenseitige innere Wandsläche vollkommen, nichts aber vom Boden sehen könne. Man gieße Wasser in das Gefäß und das Ange wird num einen Theil des Bodens gleichfalls erblicken, und zwar geschieht es auf eine Weise, daß wir glauben, wir sehen noch immer in gerader Linie: denn der Boden scheint uns herausgehoben; daher wir das subjective Phänomen mit dem Namen der Hebung bezeichnen. Einiges, was noch besonders merkwiltig hierbei ist, wird künstig vorgeträgen werden.

# 189.

Sprechen wir dieses Phänomen nunmehr im allgemeinen aus, so können wir, was wir oben angebeutet, hier wiederholen, daß nämlich der Bezug der Gegenstände verändert, verrückt werde.

# 190.

Da wir aber bei unserer gegenwärtigen Darstellung die objectiven Erscheinungen von den subjectiven zu trennen gemeint sind, so sprechen wir das Phänomen vorerst subjectiv aus, und sagen: es zeige sich eine Berzückung des Gesehenen oder des zu Sehenden.

#### 191.

Es kann nun aber das unbegränzt Gesehene verrucht werben, ohne daß uns die Wirkung bemerklich wird. Berrückt sich hingegen das begränzt Gesehene, so haben wir Merkzeichen, daß eine Berrückung geschieht. Wollen wir uns also von einer solchen Veränderung des Bezuges unterrichten, so werden wir uns vorzüglich an die Berrückung des begränzt Gesehenen, an die Berrückung des Bildes zu halten haben.

#### 192.

Diese Birtung überhaupt tann aber geschehen burch parallele Mittel: benn jebes parallele Mittel verrudt ben Gegenstand und bringt ibn sogar

im Berpendikel dem Auge entgegen. Merklicher aber wird biefes Berrikken durch nicht parallele Mittel.

#### 193.

Diese können eine völlig sphärische Gestalt haben, auch als convere ober als concave Linsen angewandt werden. Wir bedienen uns berselben gleichfalls bei unsern Ersahrungen; weil sie aber nicht allein das Bild von der Stelle verrücken, sondern dasselbe auch auf mancherlei Weise verändern, so gebrauchen wir lieber solche Wittel, deren Flächen zwar nicht parallel gegen einander, aber doch sämmtlich eben sind, nämlich Prismen, die einen Triangel zur Base haben, die man zwar auch als Theile einer Linse betrachten kann, die aber zu unsern Ersahrungen deshalb besonders tauglich sind, weil sie das Bild sehr start von der Stelle verrücken, ohne jedoch an seiner Gestalt eine bedeutende Beränderung hervorzubringen.

#### 194

Nunmehr, um unsere Ersahrungen mit möglichster Genauigkeit anzuftellen und alle Berwechselung abzulehnen, halten wir uns zuerst an

# fubjective Derfuce,

bei welchen nämlich ber Gegenstand durch ein brechendes Mittel von dem Beobachter gesehen wird. Sobald wir diese der Reihe nach abgehandelt, sollen die objectiven Bersuche in gleicher Ordnung folgen.

# XII.

# Mefraction ohne Farbenerscheinung.

# 195.

Die Refraction kann ihre Wirkung äußern, ohne daß man eine Farbenerscheinung gewahr werde. So sehr auch durch Refraction das unbegränzt Gesehene, eine farblose oder einfach gefärbte Fläche verrückt werde, so entsteht innerhalb berselben doch keine Farbe. Man kann sich hiervon auf mancherlei Weise überzeugen.

#### 196.

Man setze einen gläsernen Cubus auf irgend eine Fläche und schaue im Berpendikel oder im Winkel darauf, so wird die reine Fläche dem Auge

völlig entgegengehoben, aber es zeigt fich keine Farbe. Wenn man burchs Prisma einen rein grauen ober blauen himmel, eine rein weiße ober farbige Wand betrachtet, so wird ber Theil ber Fläche, ben wir eben inst Auge gefaßt haben, völlig von seiner Stelle geruckt sehn, ohne daß wir beshalb die mindeste Farbenerscheinung darauf bemerken.

# XIII.

# Bedingungen der Farbenerscheinung.

197.

Haben wir bei ben vorigen Bersuchen und Beobachtungen alle reinen Flächen, groß ober klein, farblos gefunden, so bemerken wir an den Rändern, da wo sich eine solche Fläche gegen einen hellern oder dunktern Gegenstand abschneidet, eine farbige Erscheinung.

198.

Durch Berbindung von Rand und Fläche entstehen Bilber. Wir sprechen baber die Hauptersahrung bergestalt aus: Es milfen Bilber verzuktt werben, wenn eine Farbenerscheinung sich zeigen soll.

199.

Wir nehmen das einfachste Bild vor uns, ein helles Rund auf dunklent Grunde (A). An diesem sindet eine Berrikkung statt, wenn wir seine Ränder von dem Mittelpunkte aus scheinbar nach außen dehnen, indem wir es vergrößern. Dieses geschieht durch jedes convere Glas, und wir erblicken in diesem Falle einen blauen Kand (B).

200.

Den Umtreis eben besselben Bildes können wir nach dem Mittelpunkte zu scheindar hineinbewegen, indem wir das Rund zusammenziehen; da alsdann die Ränder gelb erscheinen (C). Dieses geschieht durch ein concaves Glas, das aber nicht, wie die gewöhnlichen Lorgnetten, dunn geschlissen sein darf, sondern einige Masse haben nuß. Damit man aber diesen Bersuch auf einmal mit dem converen Glas machen könne, so bringe man in das helle Rund auf schwarzem Grunde eine kleinere schwarze Scheibe. Denn vergrößert man durch ein converes Glas die schwarze Scheibe auf weißem Grund, so geschieht dieselbe Operation, als wenn man ein weißes

Rund verkleinerte: benn wir führen den schwarzen Rand nach dem weißen zu; und wir erblicken also den gelblichen Farbenrand zugleich mit dem blauen (D).

#### 201.

Diese beiben Erscheinungen, die blane und gelbe, zeigen sich an und über bem Weißen. Sie nehmen, insofern sie über das Schwarze reichen, einen röthlichen Schein an.

# 202.

Und hiermit sind die Grundphänomene aller Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraction ausgesprochen, welche denn freilich auf mancherlei Weise wiederholt, variirt, erhöht, verringert, verbunden, verwickelt, verwirrt, zuletzt aber immer wieder auf ihre ursprüngliche Einfalt zurückgeführt werden können.

# 203.

Untersuchen wir nun die Operation, welche wir vorgenommen, so finden wir, daß wir in dem einen Falle den hellen Rand gegen die dunkle, in dem andern den dunkeln Rand gegen die helle Fläche scheinbar geführt, eins durch das andere verdrängt, eins über das andere weggeschoben haben. Wir wollen nunmehr sämmtliche Erfahrungen schrittweise zu entwickeln suchen.

#### 204.

Rückt man die helle Scheibe, wie es besonders durch Prismen geschehen kann, im Ganzen von ihrer Stelle, so wird sie in der Richtung gefärdt, in der sie scheindar bewegt wird, und zwar nach jenen Gesetzen. Man betrachte durch ein Prisma die in a besindliche Scheibe dergestalt, daß sie nach d verrickt erscheine, so wird der odere Rand, nach dem Geset der Figur B, blau und blauroth erscheinen, der untere, nach dem Geset der Scheibe C, gelb und gelbroth. Denn im ersten Fall wird das helle Bild in den dunkeln Rand hiniliber, und in dem andern der dunkle Rand über das helle Bild gleichsam hineingestührt. Ein Gleiches gilt, wenn man die Scheibe von a nach c, von a nach d, und so im ganzen Kreise scheidar herumstührt.

#### 205.

Wie sich nun die einfache Wirkung verhält, so verhält sich auch die jusammengesetzte. Man sehe durch das horizontale Brisma a b nach einer hinter bemfelben in einiger Entfernung befindlichen weißen Scheibe in e,

fo wird die Scheibe nach f erhoben und, nach dem obigen Gesetz, gefärbt sehn. Man hebe dieß Brisma weg, und schaue durch ein verticales c d nach eben dem Bilde, so wird es in h erscheinen, und nach eben demsselben Gesetze gefärbt. Man bringe nun beide Brismen über einander, so erscheint die Scheibe, nach einem allgemeinen Naturgesetz, in der Diagonale verrückt und gefärbt, wie es die Richtung e g mit sich bringt.

206.

Geben wir auf diese entgegengesetten Farbenränder der Scheibe wohl Acht, so sinden wir, daß sie nur in der Richtung ihrer scheinbaren Bewegung entstehen. Ein rundes Bild läßt uns über dieses Berhältniß einigermaßen ungewiß; ein vierecktes hingegen belehrt uns klärlich darüber. 207.

Das vieredte Bild a, in der Richtung a b oder a d verrität, zeigt uns an den Seiten, die mit der Richtung parallel gehen, keine Farben; in der Richtung a c hingegen, da sich das Quadrat in seiner eigenen Diagonale bewegt, erscheinen alle Gränzen des Bildes gefärbt.

208.

Hier bestätigt sich also jener Ausspruch (203 f.), ein Bild müsse bergestalt verrückt werben, daß seine helle Gränze über die dunkle, die dunkle Gränze aber über die helle, das Bild über seine Begränzung, die Begränzung über das Bild scheinbar hingestührt werde. Bewegen sich aber die geradlinigen Gränzen eines Bildes durch Refraction immersort, daß sie nur neben einander, nicht aber über einander ihren Weg zurücklegen, so entstehen keine Farben, und wenn sie auch dis ins Unendliche sortgesführt würden.

# XIV.

# Bedingungen, unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt.

209.

Wir haben in dem vorigen gesehen, daß alle Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraction darauf beruht, daß der Rand eines Bildes gegen das Bild selbst oder über den Grund hingeführt werde. Und nun zeigt sich auch, bei vermehrter Verrückung des Bildes, die Farbenerscheinung

in einem breitern Maße, und zwar bei subjectiven Bersuchen, bei benen wir immer noch verweilen, unter folgenden Bebingungen.

# 210.

Erstlich, wenn bas Auge gegen parallele Mittel eine schiefere Richtung annimmt.

Zweitens wenn bas Mittel aufhört parallel zu sehn, und einen mehr ober weniger spipen Winkel bilbet.

Drittens burch bas verstärkte Maß bes Mittels, es seh nun, baß parallele Mittel am Bolumen zunehmen ober bie Grade bes spigen Wintels verstärkt werden, boch so, baß sie keinen rechten Winkel erreichen.

Biertens durch Entfernung des mit brechenden Mitteln bewaffneten Auges von dem zu verrlickenden Bilbe.

Fünftens durch eine chemische Eigenschaft, welche dem Glase mitgetheilt, auch in demselben erhäht werden kann.

#### 211.

Die größte Berriidung bes Bilbes, ohne daß besselben Gestalt bebeutend verändert werde, bringen wir durch Prismen hervor, und dieß ist die Ursache, warum durch so gestaltete Gläser die Farbenerscheinung höchst mächtig werden kann. Wir wollen uns jedoch bei dem Gebrauch derselben von jenen glänzenden Erscheinungen nicht blenden Tassen, vielmehr die oben sestgesetzen einsachen Anfänge ruhig im Sinne behalten.

#### 212.

Diejenige Farbe, welche bei Berrfidung eines Bilbes vorausgeht, ift immer die breitere, und wir nennen sie einen Saum; diejenige Farbe, welche an der Granze zuruchbleibt, ift die schmalere, und wir nennen sie einen Rand.

# 213.

Bewegen wir eine bunkle Gränze gegen bas Helle, so geht ber gelbe breitere Saum voran, und ber schmälere gelbrothe Rand folgt. mit ber Gränze. Rücken wir eine helle Gränze gegen bas Dunkle, so geht ber breitere violette Saum voraus, und ber schmälere blaue Rand solgt.

#### 214.

Ist das Bild groß, so bleibt bessen Mitte ungefärbt; sie ist als eine unbegränzte Fläche anzusehen, die verrückt, aber nicht verändert wird. Ist es aber so schmal, daß unter obgedachten vier Bedingungen der gelbe Saum den blauen Rand erreichen kann, so wird die Mitte völlig durch

Farben zugebedt. Man mache biefen Bersuch mit einem weißen Streifen auf schwarzem Grunde; über einem solchen werden sich die beiden Extreme bald vereinigen, und das Grün erzeugen. Man erblickt alsdann solgende Reihe von Farben:

Gelbroth

Gelb

**Griin** 

Blau

Blauroth.

215.

Bringt man auf weiß Papier einen schwarzen Streifen, so wird sich ber violette Saum darüber hindreiten, und den gelbrothen Rand erreichen. Hier wird das dazwischen liegende Schwarz, so wie verher das dazwischen liegende Beiß aufgehoben, und an seiner Stelle ein prächtig reines Roth erscheinen, das wir oft mit dem Namen Purpur bezeichnet haben. Runinehr ist die Farbenfolge nachstehende:

Blau

Blauroth

Burpur

Gelbroth

Gelb.

216.

Rach und nach können in dem ersten Falle (214) Gelb und Blan dergestalt über einander greifen, daß die beiden Farben sich völlig zu Grun verbinden, und das farbige Bild solgendermaßen erscheint:

Gelbroth

Grün

Blauroth.

Im zweiten Falle (215) sieht man unter ähnlichen Umständen nur:

Blau

Burpur

Gelb.

Welche Erscheinung am schönften sich an Fensterstäben zeigt, die einen grauen himmel zum hintergrunde haben.

217.

Bei allem biefem laffen wir niemals aus bem Sinne, bag biefe

Erscheinung nie als eine fertige, vollenbete, sondern immer als eine werbende, zunehmenbe, und in manchem Sinn bestimmbare Erscheinung anzusehen seh. Deswegen sie auch bei Regation obiger fünf Bedingungen (210) wieder nach und nach abnimmt, und zulest völlig verschwindet.

# XV.

# Ableitung der angezeigten Phanomene.

#### 218.

Ehe wir nun weiter gehen, haben wir die erstgebachten, ziemlich einfachen Phänomene aus dem vorhergehenden abzuleiten, oder wenn man will, zu erklären, damit eine deutliche Einsicht in die folgenden mehr zusammengesetzen Erscheinungen dem Liebhaber der Natur werden könne.

#### 219.

Vor allen Dingen erinnern wir uns, baß wir im Reiche ber Bilber wandeln. Beim Sehen überhaupt ist bas begränzt Gesehene immer bas, worauf wir vorzüglich merken; und in dem gegenwärtigen Falle, da wir von Farbenerscheinung bei Gelegenheit der Refraction sprechen, kommt nur das begränzt Gesehene, kommt nur das Bilb in Betrachtung.

#### 220.

Wir können aber die Bilber überhaupt zu unfern ehromatischen Darsstellungen in primare und secundare Bilber eintheilen. Die Ausdrücke selbst bezeichnen, was wir darunter verstehen, und nachfolgendes wird unsern Sinn noch beutlicher machen.

#### 221.

Man kann die primären Bilber ansehen, erstlich als ursprüngliche, als Bilber, die von dem anwesenden Gegenstande in unserm Auge erregt werden, und die uns von seinem wirklichen Dasenn versichern. Diesen kann man die secundären Bilber entgegensehen, als abgeleitete Bilber, die, wenn der Gegenstand weggenommen ist, im Auge zurückbleiben, jene Schein= und Gegenbilder, welche wir in der Lehre von physiologischen Farben umständlich abgehandelt haben.

Man kann die primären Bilder zweitens auch als directe Bilder ansehen, welche, wie jene ursprünglichen, unmittelbar von dem Gegenstande zu unserm Auge gelangen. Diesen kann man die secundären als indirecte Bilder entgegensehen, welche erst von einer spiegelnden Fläche aus der zweiten Hand ums überliefert werden. Es sind dieses die katoptrischen Bilder, welche auch in gewissen Fällen zu Doppelbildern werden kömnen.

#### 223.

Wenn nämlich der spiegelnde Körper durchsichtig ist, und zwei hinter einander liegende parallele Flächen hat, so kann von jeder Fläche ein Bild ins Auge kommen, und so entstehen Doppelbilder, in sosern das obere Bild das untere nicht ganz deckt, welches auf mehr als eine Weise der Fall ist.

Man halte eine Spielkarte nahe vor einen Spiegel. Man wird alsbann zuerst das starke lebhafte Bild der Karte erscheinen sehen; allein den Rand des ganzen sowohl als jedes einzelnen darauf besindlichen Bildes mit einem Saume verbrämt, welcher der Ansang des zweiten Bildes ist. Diese Wirkung ist bei verschiedenen Spiegeln, nach Verschiedenheit der Stärke des Glases und nach vorgekommenen Zufälligkeiten beim Schleisen, gleichfalls verschieden. Tritt man mit einer weißen Weste auf schwarzen Unterkleidern vor manchen Spiegel, so erscheint der Saum sehr stark, wobei man auch sehr deutlich die Doppelbilder der Metallknöpse auf dumklem Tuche erkennen kann.

# 224.

Wer sich mit andern, von mis früher angedeuteten Versuchen (80) schon bekannt gemacht hat, der wird sich auch hier eher zurecht sinden. Die Fensterstäde, von Glastaseln zurückgeworsen, zeigen sich doppelt, und lassen sich, dei mehrerer Stärke der Tasel und vergrößertem Zurückwersungswinkel gegen das Auge, völlig trennen. So zeigt auch ein Gesäß voll Wasser mit flachem spiegelndem Boden die ihm vorgehaltenen Gegenstände doppelt, und nach Verhältnis mehr oder weniger von einander getrennt; wobei zu bemerken ist, daß da, wo beide Bilder einander decken, eigentlich das vollsommen ledhaste Bild entsteht, wo es aber anseinander tritt und doppelt wird, sich nun mehr schwache, durchscheinende und gespensterhafte Bilder zeigen.

Will man wissen, welches das untere und welches das obere Bild seh, so nehme man gefärbte Mittel, da denn ein helles Bild, das von der untern Fläche zurückgeworsen wird, die Farbe des Mittels, das aber von der obern zurückgeworsen wird, die gesorderte Farbe hat. Umgekehrt ist es mit dunkeln Bildern; weswegen man auch hier schwarze und weiße Taseln sehr wohl brauchen kann. Wie leicht die Doppelbilder sich Farbe mittheilen lassen, Farbe hervorrusen, wird auch hier wieder auffallend sehn.

# 226.

Drittens kann man die primären Bilber auch als Hauptbilber ansehen und ihnen die secundären als Nebenbilder gleichsam anfügen. Ein solches Nebenbild ist eine Art von Doppelbild, mur daß es sich von dem Hauptbilde nicht trennen läßt, ob es sich gleich immer von demselben zu entsernen strebt. Bon solchen ist nun bei den prismatischen Erscheimungen die Nebe.

#### 227.

Das unbegränzt burch Refraction Gesehene zeigt keine Farbenerscheinung (195). Das Gesehene muß begränzt sehn. Es wird daher ein Bild gesorbert; dieses Bild wird durch Refraction verruckt, aber nicht vollkommen, nicht rein, nicht scharf verrückt, sondern unvollkommen, dergestalt, daß ein Nebenbild entsteht.

#### 228.

Bei einer jeden Erscheinung der Natur, besonders aber bei einer bedeutenden, auffallenden, muß man nicht stehen bleiben, man muß sich nicht an sie hesten, nicht an ihr kleben, sie nicht isolirt betrachten, sondern in der ganzen Natur umhersehen, wo sich etwas Aehnliches, etwas Berwandtes zeigt. Denn nur durch Zusammenstellen des Berwandten entsteht nach und nach eine Totalität, die sich selbst ausspricht und keiner weitern Erklärung bedarf.

#### 229.

Wir erinnern uns also hier, daß bei gewissen Källen Refraction unlängbare Doppelbilder hervordringt, wie es bei dem sogsnannten isländischen Krystalle der Fall ist. Dergleichen Doppelbilder entstehen aber auch bei Refraction durch große Bergkrystalle und sonst — Phänomene, die noch nicht genugsam beobachtet sind.

Da nun aber in gedachtem Falle (227) nicht von Doppel-, sondern von Nebenbildern die Rede ist, so gedenken wir einer von uns schon dargelegten, aber noch nicht vollkommen ausgeführten Erscheinung. Man erinnere sich jener frühern Ersahrung, daß ein helles Bild mit einem dunkeln Grunde, ein dunkles mit einem hellen Grunde schon in Absicht auf unsere Retina in einer Art von Constict stehe (16). Das Helle erscheint in diesem Falle größer, das Dunkle kleiner.

231

Bei genauer Beobachtung tieses Phänomens läßt sich bemerken, daß bie Bilder nicht scharf vom Grunde abgeschnitten, sondern mit einer Art von grauem, einigermaßen gefärbtem Rande, mit einem Nebenbild erscheinen. Bringen nun Bilder schon in dem nackten Auge solche Wirtungen hervor, was wird erst geschehen, wenn ein dichtes Mittel dazwischen tritt? Nicht das allein, was uns im höchsten Sinne lebendig erscheint, sibt Wirtungen aus und erleidet sie, sondern auch alles, was nur irgend einen Bezug auf einander hat, ist wirksam auf einander und zwar oft in sehr hohem Maße.

Es entsteht also, wenn die Refraction auf ein Bild wirkt, an dem Hauptbilde ein Nebenbild, und zwar scheint es, daß das wahre Bild einigermoßen zurückleibe und sich dem Berrikken gleichsam widersetze. Ein Nebenbild aber in der Richtung, wie das Bild durch Refraction über sich selbst und über dem Grund hin bewegt wird, eilt vor, und zwar schmäler oder breiter, wie oben schon ausgeführt worden (212—216).

232.

233

Auch haben wir bemerkt (224), daß Doppelbilder als halbirte Bilder, als eine Art von durchsichtigem Gespenst erscheinen, so wie sich die Doppelschatten jedesmal als Halbschatten zeigen müssen. Diese nehmen die Farbe leicht an und bringen sie schnell hervor (69); jene gleichsalls (80). Und eben der Fall tritt auch bei den Nebenbildern ein, welche zwar von dem Hauptbilde nicht ab-, aber auch als halbirte Bilder aus demselben hervortreten, und daher so schnell, so leicht und so energisch gefärbt erscheinen können.

234.

Daß num die prismatische Farbenerscheinung ein Nebenbild seh, davon kann man sich auf mehr als Eine Weise überzeugen. Es entsteht genau

nach der Form des Hauptbildes. Dieses seh nun gerade oder im Bogen begränzt, gezackt oder wellenförmig, durchaus hält sich das Nebenbild genau an den Umriß des Hauptbildes.

#### 235.

Aber nicht allein die Form des wahren Bildes, sondern auch andere Bestimmungen desselben theilen sich dem Nebenbilde mit. Schneidet sich das Hamptbild scharf vom Grunde ab, wie Weiß auf Schwarz, so erscheint das farbige Nebenbild gleichfalls in seiner höchsten Energie; es ist lebhaft, deutlich und gewaltig. Am allermächtigsten aber ist es, wenn ein leuchtendes Bild sich auf einem dunkeln Grunde zeigt, wozu man verschiedene Borrichtungen machen kann.

# 236.

Stuft sich aber bas Hauptbild schwach von bem Grunde ab, wie sich graue Bilder gegen Schwarz und Weiß oder gar gegen einander verhalten, so ist auch das Nebenbild schwach, und kann bei einer geringen Differenz von Tinten beinahe unmerklich werden.

#### 237.

So ist es ferner höchst merkwürdig, was an farbigen Bilbern auf hellem, bunklem ober farbigem Grunde beobachtet wird. Hier entsteht ein Zusammentritt der Farbe des Nebenbildes mit der realen Farbe des Hauptbildes, und es erscheint daher eine zusammengesetzte, entweder durch Uebereinstimmung begünstigte oder durch Widerwärtigkeit verklimmerte Farbe.

#### 928

lleberhaupt aber ist das Kennzeichen des Doppel und Nebenbildes die Halbburchsichtigkeit. Man denke sich daher immerhalb eines durchsichtigen Mittels, dessen innere Anlage nur halbburchsichtig, nur durchscheinend zu werden schon oben ausgestührt ist (147); man denke sich innerhalb deselben ein halbburchsichtiges Scheinbild, so wird man dieses sogleich für ein trilbes Bild ansprechen.

#### 239.

Und so lassen sich die Farben bei Gelegenheit der Refraction aus der Lehre von den trüben Mitteln gar bequem ableiten. Denn wo der vorseilende Saum des trüben Nebenbildes sich vom Dunkeln über das Helle zieht, erscheint das Gelbe; umgekehrt wo eine helle Gränze über die dunkle Umgebung hinaustritt, erscheint das Blave (150 f.)

Die voreilende Farbe ist immer die breitere. So greift die gelbe über das Licht mit einem breiten Saum; da wo sie aber an das Dunkle gränzt, entsteht, nach der Lehre der Steigerung und Beschattung, das Gelbrothe als ein schmälerer Rand.

#### 241.

An der entgegengesetzten Seite halt sich das gedrängte Blau an der Gränze, der vorstrebende Saum aber, als ein leichtes Erübes über das Schwarze verbreitet, läßt uns die violette Farbe sehen, nach eben denselben Bedingungen, welche oben bei der Lehre von den trüben Mitteln angegeben worden, und welche sich kunftig in mehreren andern Fällen gleichmäßig wirksam zeigen werden.

# 242.

Da eine Ableitung wie die gegenwärtige sich eigentlich vor dem Anschanen des Forschers legitimiren muß, so verlangen wir von jedem, daß er sich nicht auf eine stüchtige, sondern gründliche Weise mit dem bisher Borgeführten bekannt mache. Dier werden nicht willkürliche Zeichen, Buchstaben, und was man sonst belieben möchte, statt der Erscheinungen hingestellt; hier werden nicht Redensarten überliefert, die man hundertmal wiederholen kann, ohne etwas dabei zu denken, noch jemand etwas dadurch denken zu machen; sondern es ist von Erscheinungen die Rede, die man vor den Augen des Leides und des Seistes gegenwärtig haben muß, um ihre Abkunft, ihre Herleitung sich und andern mit Klarheit entwickeln zu können.

# XVI.

# Abnahme ber farbigen Ericheinung.

# 243.

Da man jene vorschreitenden fünf Bedingungen (210), unter welchen die Farbenerscheinung zunimmt, nur rückgängig annehmen darf, um die Abnahme des Khänomens leicht einzusehen und zu bewirken, so wäre nur noch dasjenige, was dabei das Auge gewahr wird, kürzlich zu beschreiben und durchzussihren.

Auf bem höchsten Punkte wechselseitiger Deckung ber entgegengesetzten Ränber erscheinen bie Farben folgenbermaßen (216):

Selbroth Blau Grün Burpur Blauroth Gelb.

245.

Bei minberer Dedung zeigt fich bas Phanomen folgenbermaßen (214 f.):

Gelbroth Blau
Gelb Blauroth
Grün Burpur
Blau Gelbroth
Blauroth Gelb.

Hier erscheinen also die Bilber noch völlig gefärbt, aber diese Reihen sind nicht als ursprüngliche, stätig sich auseinander entwickelnde stusenumb scalenartige Reihen anzusehen; sie können und müssen vielmehr in ihre Clemente zerlegt werden, wobei man denn ihre Natur und Eigenschaft besser kennen lernt.

#### 246.

Diese Elemente aber sind (199-201):

GelbrothBlauGelbBlaurothWeißSchwarzBlauGelbrothBlaurothGelb.

Hier tritt nun das Hauptbild, das bisher ganz zugebedt und gleichsam verloven gewesen, in der Mitte der Erscheinung wieder hervor, behauptet sein Recht und läßt uns die secundare Natur der Nebenbilder, die sich als Ränder und Säume zeigen, völlig erkennen.

#### 247.

Es hängt von uns ab, diese Ränder und Säume so schmal werden zu lassen, als es uns beliebt, ja noch Refraction übrig. zu behalten, ohne daß uns beswegen eine Farbe an der Gränze erschiene.

Dieses mmmehr gemigsam entwickelte farbige Phanomen laffen wir beim nicht als ein ursprüngliches gelten, sonbern wir haben es auf ein früheres und einsacheres zurückgeführt, und solches aus bem Urphanomen

bes Lichtes und ber Finsternis durch die Trübe vermittelt, in Berbindung mit der Lehre von den secundären Bildern abgeleitet, und so gerüstet werden wir die Erscheinungen, welche graue und fardige Bilder durch Brechung verrückt hervorbringen, zuletzt umständlich vortragen, und damit den Abschitt subjectiver Erscheinungen völlig abschließen.

# XVII.

# Graue Bilber, durch Brechung verrückt.

248.

Wir haben bisher nur schwarze und weiße Bilber auf entgegengesetzem Grunde burchs Prisma betrachtet, weil sich an benselben die farbigen Ränder und Säume am beutlichsten ausnehmen. Gegenwärtig wiederholen wir jene Bersuche mit grauen Bilbern, und finden abermals die bekannten Wirkungen.

# 249.

Nannten wir das Schwarze den Repräsentanten der Finsterniß, das Weiße den Stellvertreter des Lichts (18), so können wir sagen, daß das Graue den Halbschatten repräsentire, welcher mehr oder weniger an Licht und Finsterniß Theil nimmt und also zwischen beiden inne steht (36). Zu unserm gegenwärtigen Zwede rusen wir folgende Phänomene ins Gedächtniß.

Graue Bilder erscheinen heller auf schwarzem als auf weißem Grunde (33), und erscheinen in solchen Fällen, als ein Helles auf dem Schwarzen, größer als ein Dunkles auf dem Weißen, kleiner (16).

251.

Je bumkler das Grau ist, besto mehr erscheint es als ein schwaches Bild auf Schwarz, als ein starkes Bild auf Weiß, und umgekehrt; daher giebt Dunkelgrau auf Schwarz nur schwache, dasselbe auf Weiß schwarz, bellgrau auf Weiß schwache, auf Schwarz starke Rebenbilder.

**252.** 

Grau auf Schwarz wird uns durchs Prisma jene Phänomene zeigen, die wir bisher mit Weiß auf Schwarz hervorgebracht haben; die Ränder werden nach eben der Regel gefärbt, die Säume zeigen sich nur schwächer. Bringen wir Grau auf Weiß, so erblicken wir eben die Ränder und

Saume, welche hervorgebracht wurden, wenn wir Schwarz auf Beiß burchs Prisma betrachteten.

#### 253.

Berschiedene Schattirungen von Grau, stufenweise an einander gesetzt, werben, je nachdem man das Dunklere oben oder untenhin bringt, entweder nur Blau und Biolett oder nur Roth und Gelb an den Rändern zeigen.

254.

Eine Reihe grauer Schattirungen, horizontal an einander gestellt, wird, wie sie oben oder unten an eine schwarze oder weiße Fläche stößt, nach den bekannten Regeln gefärbt.

255.

Auf der zu diesem Abschnitt bestimmten, von jedem Naturfreund für seinen Apparat zu vergrößernden Tafel tann man diese Phanomene durchs Brisma mit einem Blide gewahr werden.

256.

Höchst wichtig aber ist die Beobachtung und Betrachtung eines grauen Bildes, welches zwischen einer schwarzen und einer weißen Fläche bergestalt angebracht ist, daß die Theilungslinie vertical durch das Bild durchgeht.

257.

An diesens grauen Bilde werden die Farben, nach der bekannten Regel, aber nach dem verschiedenen Berhältnisse des Hellen zum Dunkeln, auf einer Linie entgegengesetzt erscheinen. Denn indem das Graue zum Schwarzen sich als hell zeigt, so hat es oben das Rothe und Gelbe, unten das Blaue und Biolette. Indem es sich Jum Weißen als dunkel verhält, so sieht man oben den blauen und violetten, unten hingegen den rothen und gelben Rand. Diese Beobachtung wird für die nächste Abtheilung höchst wichtig.

#### XVIII.

# Farbige Bilber, durch Brechung verrückt.

258.

Eine farbige große Fläche zeigt innerhalb ihrer felbst so wenig, als eine schwarze, weiße ober grane, irgend eine prismatische Farbe; es milite benn zufällig ober vorsätzlich auf ihr Hell und Dunkel abwechseln. Es

sind also auch nur Beobachtungen burchs Brisma an farbigen Flächen anzustellen, in sofern sie burch einen Rand von einer andern, verschieden tingirten Fläche abgesondert werden, also auch nur an farbigen Bilbern.

# 259.

Es kommen alle Farben, welcher Art sie auch sehn mögen, darin mit dem Grauen überein, daß sie dumkler als Weiß, und heller als Schwarz erscheinen. Dieses Schattenhafte der Farbe (σπισρού) ist schon früher aus gedeutet worden (69), und wird ums immer bedeutender werden. Wenn wir also vorerst farbige Bilder auf schwarze und weiße Flächen bringen, und sie durchs Prisma betrachten, so werden wir alles, was wir bei grauen Flächen bemerkt haben, hier abermals sinden.

# 260.

Berrikken wir ein farbiges Bild, so entsteht, wie bei farblosen Bilbern, nach eben ben Gesetzen ein Nebenbild. Dieses Nebenbild behält, was die Farbe betrifft, seine ursprüngliche Natur bei, und wirft auf der einen Seite als ein Blaues und Blaurothes, auf der entgegengesetzten als ein Gelbes und Gelbrothes. Daher muß der Fall eintreten, daß die Scheinfarbe des Kandes und des Saumes mit der realen Farbe eines farbigen Bildes homogen set; es kann aber auch im andern Falle das mit einem Bigment gefärtte Bild mit dem erscheinenden Kand und Saum sich heterogen sinden. In dem ersten Falle identisiert sich das Scheinbild mit dem wahren, und scheint dasselbe zu vergrößern; dahingegen in dem zweiten Falle das wahre Bild durch das Scheinbild verunreinigt, undeutlich gemacht und verkleinert werden kann. Wir wollen die Fälle durchgehen, wo diese Wirkungen sich am sonderbarsten zeigen.

#### 261

Man nehme die zu diesen Bersuchen vorbereitete Tafel vor sich, und betrachte das rothe und blaue Biered auf schwarzem Grunde neben einander nach der gewöhnlichen Weise durchs Prisma, so werden, da beide Farben heller sind als der Grund, an beiden, sowohl oben als unten, gleiche farbige Ränder und Säume entstehen; nur werden sie dem Auge des Beobachters nicht gleich deutlich erscheinen.

# 262.

Das Rothe ist verhältnismäßig gegen das Schwarze viel heller als das Blaue. Die Farben der Ränder werden also an dem Rothen stärker

als an dem Blauen erscheinen, welches hier wie ein Dunkelgraues wirkt, das wenig von dem Schwarzen unterschieden ist (251).

# 263.

Der obere rothe Rand wird sich mit der Zinnobersarbe des Bierecks identificiren, und so wird das rothe Biereck hinauswärts ein wenig vergrößert erscheinen; der gelbe heradwärtsstrebende Saum aber giebt der rothen Fläche nur einen höhern Glanz, und wird erst dei genauerer Anfemerksamleit bemerkbar.

# 264.

Dagegen ist der rothe Rand und der gelbe Saum mit dem blauen Viereck heterogen; es wird also an dem Rande eine schmutzig grüne Farbe entstehen, und so wird beim stüchtigen Anblick das blaue Viereck von dieser Seite zu verlieren scheinen.

# 265.

An der untern Gränze der beiden Bierecke wird ein blauer Rand umd ein violetter Saum entstehen, und die entgegengesetzte Wirkung hervorbringen. Denn der blaue Rand, der mit der Zinnobersläche heterogen ist, wird das Gelbrothe beschmutzen, und eine Art von Grün hervorbringen, so daß das Rothe von dieser Seite verkürzt und hinaufgerildt erscheint, und der violette Saum nach dem Schwarzen zu kaum besmerkt wird.

# 266.

Dagegen wird der blaue Scheinrand sich mit der blauen Fläche identificiren, ihr nicht allein nichts nehmen, fondern vielmehr noch geben; und dieselbe wird also dadurch und durch den violetten benachbarten Saum, dem Anscheine nach, vergrößert und scheinbar herunter gerückt werden.

# 267.

Die Wirkung ber homogenen und heterogenen Ränder, wie ich sie gegenwärtig genau beschrieben habe, ist so mächtig und so sonderbar, daß einem slüchtigen Beschauer beim ersten Anblicke die beiden Viercke aus ihrer wechselseitig horizontalen Lage geschoben und im entgegengesetzten Sinn verrlickt scheinen, das Nothe hinauswärts, das Blaue herabwärts. Doch niemand, der in einer gewissen Folge zu beobachten, Bersuche an einander zu knilpsen, aus einander herzuleiten versteht, wird sich von einer solchen Scheinwirkung täuschen lassen.

Eine richtige Einsicht in bieses bebeutenbe Bhanomen wird aber baburch erleichtert, daß gewiffe scharfe, ja angfiliche Bedingungen nöthig sind, wenn diese Täuschung stattfinden foll. Man muß nämlich zu bem rothen Biered ein mit Zinnober ober bem besten Memig, zu bem blauen ein mit Indig recht satt gefärbtes Bapier beforgen. Alsbam verbindet fich der blaue und rothe prismatische Rand da wo er homogen ift, ummerklich mit bem Bilbe; ba wo er beterogen ist, beschmutt er bie Farbe des Bierecks, ohne eine sehr deutliche Mittelfarbe hervorzubringen. Das Roth bes Biereds barf nicht ju fehr ins Gelbe fallen, fonst wird oben der dunkelrothe Scheinrand zu fehr bemerklich; es muß aber von der andern Seite genug vom Belben haben, fonft wird bie Beranderung burch ben gelben Saum zu beutlich. Das Blaue barf nicht bell fein, fontst wird ber rothe Rand sichtbar, und ber gelbe Saum bringt zu offenbar ein Grun hervor, und man kann ben untern violetten Saum nicht mehr für die verrückte Gestalt eines bellblauen Bierecks ansehen ober ausgeben. 269.

Bon allem biesem wird kunftig umftändlicher die Rebe sehn, wenn wir vom Apparate zu dieser Abtheilung handeln werden. Jeder Raturforscher bereite sich die Taseln selbst, um dieses Taschenspielerstüdchen hervorbringen zu können, und sich dabei zu überzeugen, daß die fardigen Ränder selbst in diesem Falle einer geschärften Aufmerksamkeit nicht entgehen können.

270

Indessen sind andere mannichfaltige Zusammenstellungen, wie sie unsere Tafel zeigt, völlig geeignet, allen Zweifel über diesen Punkt jedem Ausmerksamen zu benehmen.

# 271.

Man betrachte bagegen ein weißes, neben bem blauen stehenbes Biered auf schwarzem Grunde, so werben an dem weißen, welches hier an der Stelle des rothen steht, die entgegengesetzen Ränder in ihrer höchsten Energie sich zeigen. Es erstreckt sich an demselben der rothe Rand saft noch mehr, als oben am rothen, selbst über die Horizontallinie des blauen hinauf; der untere blaue Rand aber ist an dem weißen in seiner ganzen Schöne sichtbar, dagegen verliert er sich in dem blauen Biereck durch Ibentisseation. Der violette Saum hinadwärts ist viel deutlicher an dem weißen als an dem blauen.

Man vergleiche nun die mit Fleiß über einander gestellten Paare gebachter Bierede, das rothe mit dem weißen, die beiden blauen Bierede mit einander, das blane mit dem rothen, das blaue mit dem weißen, und man wird die Berhältnisse dieser Flächen zu ihren farbigen Rändern und Säumen deutlich einsehen.

# 273.

Noch auffallender erscheinen die Ränder und ihre Verhältnisse zu den sarbigen Bildern, wenn man die fardigen Vierecke und das schwarze auf weißem Grunde betrachtet: denn hier fällt jene Täuschung völlig weg, und die Wirkungen der Ränder sind so sichtbar, als wir sie nur in irgend einem andern Falle bemerkt haben. Man betrachte zuerst das blaue und rothe Viereck verbindes Prisma. An beiden entsteht der blaue Rand nunsmehr oben; dieser, homogen mit dem blauen Vilbe, verbindet sich demsselben und scheint es in die Höhe zu heben, nur daß der hellblaue Rand oberwärts zu sehr abstickt. Der violette Saum ist auch heradwärts ins Vlaue deutlich genug. Sen dieser obere blaue Scheinrand ist nun mit dem rothen Viereck heterogen; er ist in der Gegenwirkung begriffen und kaum sichtbar. Der violette Saum indessen bringt, verbunden mit dem Gelbrothen des Vildes, eine Orangesarbe zu Wege.

#### 274

Wenn nun aus ber angegebenen Ursache die obern Ränder dieser Bierecke nicht horizontal erscheinen, so erscheinen die untern besto gleicher: benn indem beibe Farben, die rothe und die blaue, gegen das Weiße gerechnet, dunkler sind, als sie gegen das Schwarze hell waren, welches besonders von der letztern gilt, so entsteht unter beiden der rothe Rand mit seinem gelben Saume sehr deutlich. Er zeigt sich unter dem gelbrothen Bilde in seiner ganzen Schönheit, und unter dem dunkelblauen beinahe wie er unter dem schwarzen erschien; wie man bemerken kann, wenn man abermals die über einander gesetzten Bilder und ihre Ränder und Säume veraleicht.

# 275.

Um nun biesen Bersuchen die größte Mannichsaltigkeit und Deutlichkeit zu geben, sind Bierecke von verschiedenen Farben in der Mitte der Tafel dergestalt angebracht, daß die Gränze des Schwarzen und Weißen vertical durch sie durchgeht. Man wird sie, nach jenen uns überhaupt und besonders bei farbigen Bildern genugsam bekannt gewordenen Regeln, an jedem Rand zwiesach gefärbt sinden, und die Bierecke werden in sich selbst entzwei gerissen und hinauf – oder herunterwärts geruckt erscheinen. Wir erinnern uns hierbei jenes grauen, gleichfalls auf der Gränzscheidung des Schwarzen und Weißen beobachteten Bildes (257).

276.

Da mun das Phänomen, das wir vorhin an einem rothen und blauen Biered auf schwarzem Grunde bis zur Täuschung gesehen haben, das hinauf und hinabdrücken zweier verschieden gefärbten Bilder uns hier an zwei Hälften eines und besselben Bildes von einer und berselben Farbe sichtbar wird, so werden wir dadurch abermals auf die färdigen Ränder, ihre Säume und auf die Wirtungen ihrer homogenen und heterogenen Natur hingewiesen, wie sie sich zu den Bildern verhält, an denen die Erscheinung vorgeht.

Ich überlasse ben Bevbachtern die mannichsaltigen Schattirungen der halb auf Schwarz, halb auf Weiß angebrachten sarbigen Vierede selbst zu vergleichen, und bemerke nur noch die widersinnige scheinbare Verzerrung, da Roth und Gelb auf Schwarz hinauswärts, auf Weiß herunterwärts, Blau auf Schwarz herunterwärts, und auf Weiß hinauswärts gezogen scheinen; welches doch alles dem bisher weitläusig Abgehandelten gemäß ist. 277.

Nun stelle ber Beobachter die Tasel bergestalt vor sich, daß die vorgedachten, auf der Gränze des Schwarzen und Weißen stehenden Bierecke sich vor ihm in einer horizontalen Reihe befinden, und daß zugleich der schwarze Theil oben, der weiße aber unten seh. Er betrachte durchs Prisma jene Vierecke, und er wird bemerken, daß das rothe Viereck durch den Ansatz zweier rothen Ränder gewinnt; er wird bei genauer Ausmerksamkeit den gelben Saum auf dem rothen Bilde bemerken, und der untere gelbe Saum nach dem Weißen zu wird völlig beutlich sehn.

278.

Oben an bem gelben Biereck ist ber rothe Rand sehr merklich, weil bas Gelbe als hell gegen bas Schwarze genugsam absticht. Der gelbe Saum ibentificirt sich mit ber gelben Fläche, nur wird solche etwas schwere baburch; ber untere Rand zeigt nur wenig Roth, weil bas helle Gelb gegen bas Weiße nicht genugsam absticht; ber untere gelbe Saum aber ist beutlich genug.

An bem blauen Biereck hingegen ist ber obere rothe Rand kaum sichtbar; ber gelbe Saum bringt herunterwärts ein schmutziges Grün im Bilbe hervor; ber untere rothe Rand und ber gelbe Saum zeigen sich in lebhaften Farben.

# 280.

Bemerkt man nun in biesen Fällen, baß bas rothe Bild burch einen Ansatz auf beiben Seiten zu gewinnen, bas bunkelblaue von Einer Seite wenigstens zu verlieren scheint, so wird man, wenn man die Pappe umkehrt, so baß ber weiße Theil sich oben, der schwarze sich unten befindet, bas umgekehrte Phänomen erblicken.

#### 281.

Denn da nunmehr die homogenen Ränder und Säume an den blauen Bierecken oben und unten entstehen, so scheinen diese vergrößert, ja ein Theil der Bilder selbst schöner gefärbt, und nur eine genaue Beobachtung wird die Ränder und Säume von der Farbe der Fläche selbst unterscheizden lehren.

# 282.

Das gelbe und rothe bagegen werden in dieser Stellung der Tasel von den heterogenen Rändern eingeschränkt und die Wirkung der Localsarbe verkümmert. Der obere blaue Rand ist an beiden sast gar nicht sichtbar. Der violette Saum zeigt sich als ein schönes Orange auf dem rothen, als ein sehr blasses auf dem gelben; die beiden untern Känder sind grün, an dem rothen schmutzig, lebhaft an dem gelben; den violetten Saum bemerkt man unter dem rothen wenig, mehr unter dem gelben.

#### 283.

Ein jeber Naturfreund mache sich zur Pflicht, mit allen den vorgetragenen Erscheinungen genau bekannt zu werden, und halte es nicht für lästig, ein einziges Phänomen durch so manche bedingende Umstände durchzussühren. Ja diese Ersahrungen lassen sich noch ins unendliche durch Bilber von verschiedenen Farben, auf und zwischen verschiedenfarbigen Flächen, vervielfältigen. Unter allen Umständen aber wird jedem Ausmerksamen beutlich werden, daß farbige Bierecke neben einander nur deswegen durchs Prisma verschoben erscheinen, weil ein Ansat von homogenen und heterogenen Rändern eine Täuschung hervorbringt. Diese ist man nur alsdann

ju verbannen fähig, wenn man eine Reihe von Bersuchen neben einanber ju stellen und ihre Uebereinstimmung barzuthun genugsame Gebulb hat.

Warum wir aber vorstehende Versuche mit farbigen Bilbern, welche auf mehr als Eine Weise vorgetragen werden konnten, gerade so und so umständlich dargestellt, wird in der Folge deutlicher werden. Gedachte Phänomene waren früher zwar nicht unbekannt, aber sehr verkannt; deswegen wir sie, zu Erleichterung eines künftigen historischen Vortrags, genau entwickeln mußten.

#### 284.

Wir wollen nummehr zum Schlusse ben Freunden der Natur eine Borrichtung anzeigen, durch welche diese Erscheinungen auf einmal deutlich, ja in ihrem größten Glanze gesehen werden können.

Man schneide aus einer Pappe sünf, ungefähr einen Zoll große, völlig gleiche Vierecke neben einander aus, genau in horizontaler Linie. Man bringe dahinter sünf farbige Gläser, in der bekannten Ordnung, Orange, Gelb, Grin, Blau, Violett. Man besestige diese Tasel in einer Deffnung der Camera obscura, so daß der helle Himmel durch sie gesehen wird oder daß die Sonne darauf scheint; und man wird höchst energische Vilder vor sich haben. Man betrachte sie nun durchs Prisma und Besodachte die durch seine Bersuche an gemalten Vildern schon bekannten Phänomene, nämlich die theils begünstigenden, theils berklimmernden Ränder und Säume, und die dadurch bewirkte scheindare Verrückung der specifisch gefärbten Vilder aus der horizontalen Linie.

Das was ber Beobachter hier sehen wird, folgt genugsam aus bem früher Abgeleiteten; daher wir es auch nicht einzeln abermals durchführen, um so weniger, als wir auf diese Erscheinungen zurückzusehren noch öftern Anlaß finden werden.

#### XIX.

# Adromafie und Spperchromafie.

285.

In der frühern Zeit, da man noch manches, was in der Natur regelmäßig und constant war, für ein bloßes Abirren, für zufällig hielt,

gab man auf die Farben weniger Acht, welche bei Gelegenheit der Refraction entstehen, und hielt sie für eine Erscheinung, die sich von besondern Rebenumständen herschreiben möchte.

286.

Nachbem man sich aber überzeugt hatte, daß diese Farbenerscheinung die Refraction jederzeit begleite, so war es natürlich, daß man sie auch als innig und einzig mit der Refraction verwandt ausah, und nicht anders glaubte, als daß das Maß der Farbenerscheinung sich nach dem Maße der Brechung richten und beide gleichen Schritt mit einander halten müßten.

287.

Wenn man also nicht gänzlich, doch einigermaßen, das Phänomen einer stärkern oder schwächern Brechung der verschiedenen Dichtigkeit der Mittel zuschrieb, wie denn auch reinere atmosphärische Luft, mit Dunsten angefüllte, Wasser, Glas, nach ihren steigenden Dichtigkeiten, die sogenannte Brechung, die Verrückung des Vildes vermehren, so mußte man kaum zweiseln, daß auch in selbigem Maße die Farbenerscheinung sich steigern mitse, und man glaubte völlig gewiß zu sehn, daß bei verschiedenen Witzteln, welche man im Gegensinne der Brechung zu einander brachte, sich, so kange Verchung vorhanden seh, die Farbe zeigen, sobald aber die Farbe verschwände, auch die Verchung ausgehoben sehn mitse.

288.

In späterer Zeit hingegen ward entbeckt, daß dieses als gleich angenommene Berhältniß ungleich seh, daß zwei Mittel das Bild gleich weit verrücken, und doch sehr ungleiche Farbensäume hervorbringen können.

289.

Man fand, daß man zu jener physischen Eigenschaft, welcher man die Refraction zuschrieb, noch eine chemische hinzu zu benken habe (210); wie wir solches künftig, wenn wir uns chemischen Rücksichten nähern, weiter auszuführen benken, so wie wir die nähern Umstände dieser wichtigen Entdeckung in der Geschichte der Farbenlehre auszuzeichnen haben. Gegen-wärtig seh folgendes genug.

**29**0.

Es zeigt sich bei Mitteln von gleicher ober wenigstens nahezu gleicher Brechungstraft ber merkwürdige Umstand, daß ein Mehr ober Weniger ber Farbenerscheinung durch eine chemische Behandlung hervorgebracht werden kann; das Wehr wird nämlich durch Säuren, das Weniger durch

Alfalien bestimmt. Bringt man unter eine gemeine Glasmasse Metalloxpbe, so wird die Farbenerscheinung solcher Gläser, ohne daß die Refraction merklich verändert werde, sehr erhöht. Daß das Mindere hingegen auf der alkalischen Seite liege, kann leicht vermuthet werden.

291.

Diejenigen Glasarten, welche nach ber Entbedung zuerst angewenbet worden, nennen die Engländer Flint= und Crownglas, und zwar gehört jenem ersten die stärtere, diesem zweiten die geringere Farbenerscheimung an.

Zu unserer gegenwärtigen Darstellung bebienen wir uns dieser beiden Ausbrücke als Kunstwörter, und nehmen an, daß in beiden die Refraction gleich seh, das Flintglas aber die Farbenerscheinung um ein Drittel stärker als das Crownglas hervorbringe; wobei wir unserm Leser eine gewissermaßen syntholische Zeichnung zur Hand geben.

293.

Man benke sich auf einer schwarzen Tafel, welche hier, bes bequemern Bortrags wegen, in Casen getheilt ist, zwischen ben Parallellinien a b und c d fünf weiße Bierecke. Das Biereck Nr. 1 stehe vor bem nackten Auge unverrückt auf seinem Plat.

294.

Das Biereck Nr. 2 aber seh, burch ein vor das Auge gehaltenes Prisma von Crownglas (g), um drei Casen verrlickt, und zeige die Farbensäume in einer gewissen Breite; ferner seh das Biereck Nr. 3, durch ein Prisma von Flintglas (h), gleichfalls um drei Casen heruntergerückt, dergestalt, daß es die farbigen Säume nunmehr um ein Drittel breiter als Nr. 2 zeige.

295.

Ferne stelle man sich vor, das Viereck Nr. 4 setz eben, wie das Nr. 2, durch ein Prisma von Crownglas, erst drei Casen verrückt gewesen, dann setz aber, durch ein entgegengestelltes Prisma von Flintglas (h), wieder auf seinen vorigen Fleck, wo man es nun sieht, gehoben worden.

296.

Hier hebt sich nun die Refraction zwar gegen einander auf; allein da bas Prisma h bei der Berruckung durch drei Casen um ein Drittel breitere Farbensaume, als dem Prisma g eigen sind, hervorbringt, so muß, bei

aufgehobener Refraction, noch ein Ueberschuß von Farbensaum übrig bleiben, und zwar im Sinne ber scheinbaren Bewegung, welche das Prisma h dem Bilbe ertheilt, und folglich umgekehrt, wie wir die Farben an den herabgerlickten Nummern 2 und 3 erblicken. Dieses Ueberschießende der Farben haben wir Hopperchromaste genannt, woraus sich denn die Achromaste ummittelbar folgern läst.

297.

Denn gesetzt, es wäre das Biereck Nr. 5 von seinem ersten supponirten Platze, wie Nr. 2, durch ein Prisma von Crownglas (g) um drei Casen herunter geruckt worden, so dürste man nur den Winkel eines Prismas von Flintglas (h) verkleinern, solches im umgekehrten Sinne an das Prisma g anschließen, um das Viereck Nr. 5 zwei Casen scheindar hinauf zu heben; wobei die Hyperchromasie des vorigen Falles wegsiele, das Bild nicht ganz an seine erste Stelle gelangte, und doch schon farblos erschiene. Wan sieht auch an den fortpunktirten Linien der zusammengesetzten Prismen unter Nr. 5, daß ein wirkliches Prisma übrig bleibt, und also auch auf diesem Wege, so bald man sich die Linien krumm denkt, ein Ocularglas entstehen kann; wodurch denn die achromatischen Ferngläser abgeleitet sind.

298.

Bu diesen Bersuchen, wie wir sie hier vortragen, ist ein kleines, aus brei verschiedenen Prismen zusammengesetzes Prisma, wie solche in England versertigt werden, höchst geschickt. Hoffentlich werden klinftig unsere inländischen Künstler mit diesem nothwendigen Instrumente jeden Naturstreund versehen.

# XX.

# Borzüge der subjectiven Bersuche, Nebergang zu den objectiven.

299.

Wir haben die Farbenerscheinungen, welche sich bei Gelegenheit der Refraction sehen lassen, zuerst durch subjective Bersuche dargestellt, und das Ganze in sich dergestalt abgeschlossen, daß wir auch schon jene Phanomene aus der Lehre von den trüben Mitteln und Doppelbilbern ableiteten.

Da bei Vorträgen, die sich auf die Natur beziehen, doch alles auf Sehen und Schauen ankommt, so sind diese Bersuche um besto erwünschter, als sie sich leicht und bequem anstellen lassen. Jeder Liebhaber kann sich den Apparat ohne große Umstände und Kosten anschaffen, ja wer mit Papparbeiten einigermaßen umzugehen weiß, einen großen Theil selbst verfertigen. Wenige Taseln, auf welche schwarze, weiße, graue und sarbige Bilder auf hellem und dunklem Grunde abwechseln, sind dazu hinreichend. Wan stellt sie unverrückt vor sich hin, betrachtet bequem und anhaltend die Erscheinungen an dem Rande der Bilder; man entsernt sich, man nähert sich wieder, und beobachtet genau den Stusengang des Phänomens.

Ferner lassen sich auch durch geringe Prismen, die nicht von dem reinsten Glase sind, die Erscheinungen noch deutlich genug beobachten. Was jedoch wegen dieser Glasgeräthschaften noch zu wünschen sehn möchte, wird in dem Abschnitt, der den Apparat abhandelt, umständlich zu finden sehn.

Ein Hamptvortheil bieser Bersuche ist sobann, daß man sie zu jeber Tageszeit anstellen kann, in jedem Zimmer, es seh nach einer Weltgegend gerichtet, nach welcher es wolle; man braucht nicht auf Sonnenschein zu warten, der einem nordischen Beobachter überhaupt nicht reichlich gewogen ist.

# Die objectiven Versuche

303.

verlangen hingegen nothwendig den Sonnenschein, der, wenn er sich auch einstellt, nicht immer den wünschenswerthen Bezug auf den ihm entgegenzestellten Apparat haben kann. Bald steht die Sonne zu hoch, bald zu tief, und doch auch nur kurze Zeit in dem Meridian des am besten gelegenen Zimmers. Unter dem Beobachten weicht sie; man muß mit dem Apparat nachrücken, wodurch in manchen Fällen die Bersuche unssicher werden. Wenn die Sonne durchs Prisma scheint, so offenbart sie alle Ungleichheiten, innere Fäden und Bläschen des Glases, wodurch die Ersscheinung verwirrt, getrübt und missächig gemacht wird.

304.

Doch muffen die Bersuche beider Arten gleich genau bekannt febn.

Sie scheinen einander entgegengesetzt und geben immer mit einander parallel; was die einen zeigen, zeigen die andern auch, und doch hat jede Art wieder ihre Eigenheiten, wodurch gewisse Wirkungen der Natur auf mehr als Eine Weise offenbar werden.

305.

Sobann giebt es bebeutende Phänomene, welche man durch Berbindung der subjectiven und objectiven Bersuche hervordringt. Nicht weniger gewähren uns die objectiven den Bortheil, daß wir sie meist durch Linearzeichnungen darstellen, und die innern Berhältnisse des Phänomens auf unsern Taseln vor Augen legen kömen. Wir säumen daher nicht, die objectiven Bersuche sogleich dergestalt vorzutragen, daß die Phänomene mit den subjectiv vorgestellten durchaus gleichen Schritt halten; deswegen wir auch neben der Zahl eines jeden Paragraphen die Zahl der frühern in Parenthese unmittelbar anstigen. Doch setzen wir im Ganzen vorans, daß der Leser sich mit den Taseln, der Forscher mit dem Apparat bekannt mache, damit die Zwillingsphänomene, von denen die Rede ist, auf eine oder die andere Weise dem Liebhaber vor Augen sehen.

# XXI.

# Refraction ohne Farbenerscheinung.

306. (195 f.)

Daß die Refraction ihre Wirkung äußere, ohne eine Farbenerscheinung hervorzubringen, ist bei objectiven Bersuchen nicht so vollkommen als bei subjectiven barzuthun. Wir haben zwar unbegränzte Räume, nach welchen wir durchs Prisma schauen, und uns überzeugen können, daß ohne Gränze keine Farbe entstehe; aber wir haben kein unbegränzt Leuchtendes, welches wir könnten aufs Prisma wirken lassen. Unser Licht kommt uns von bezgränzten Körpern, und die Sonne, welche unsere meisten objectiven prismatischen Erscheinungen hervorbringt, ist ja selbst nur ein kleines, begränzt leuchtendes Bilb.

307.

Indessen können wir jebe größere Deffnung, durch welche bie Sonne burchscheint, jebes größere Mittel, woburch bas Sonnenlicht aufgesangen

und aus seiner Richtung gebracht wird, schon in sofern als unbegränzt ansehen, indem wir bloß die Mitte die Flächen, nicht aber ihre Gränzen betrachten.

## 308 (197).

Man stelle ein großes Wasserprisma in die Sonne, und ein heller Raum wird sich in die Höhe gebrochen an einer entgegengesetzten Tasel zeigen, und die Mitte dieses erleuchteten Raumes farblos sehn. Sen dasseilebe erreicht man, wenn man mit Glasprismen, welche Winkel von wenigen Graden haben, den Bersuch anstellt. Ja diese Erscheinung zeigt sich selbst bei Glasprismen, deren brechender Winkel 60 Grad ist, wenn man nur die Tasel nahe genug heran bringt.

## XXII.

# Bedingungen der Farbenerscheinung.

309 (198).

Wenn nun gedachter erleuchteter Raum zwar gebrochen von der Stelle gerückt, aber nicht gefärbt erscheint, so sieht man jedoch an den horizonstalen Gränzen desselben eine farbige Erscheinung. Daß auch hier die Farbe bloß durch Berrückung eines Bildes entstehe, ist umständlicher darzuthum.

Das Leuchtenbe, welches hier wirkt, ist ein Begränztes, und die Sonne wirkt hier, indem sie scheint und strahlt, als ein Bild. Man mache die Oeffnung in dem Laden der Camera obseura so klein als man kann, immer wird das ganze Bild der Sonne hereindringen. Das von ihrer Scheibe herströmende Licht wird sich in der kleinsten Oeffnung kreuzen, und den Winkel machen, der ihrem scheinbaren Diameter gemäß ist. Hier kommt ein Conus mit der Spitze außen an, und inwendig verbreitert sich diese Spitze wieder, bringt ein durch eine Tasel aufzusassendes Rich durch die Entsernung der Tasel auf immer vergrößerndes Bild hervor, welches Bild nebst allen übrigen Bildern der äußern Landschaft auf einer weißen gegengehaltenen Fläche im dunkeln Zimmer umgekehrt erscheint,

310.

Wie wenig also hier von einzelnen Somnenstrahlen ober Strahlenbündeln und Bischeln, von Strahlenchlindern, Stäben, und wie man sich das alles vorstellen mag, die Rede sehn kann, ist auffallend. Zu Bequemlickeit gewisser Lineardarstellungen nehme man das Sonnenlicht als parallel einfallend an; aber man wisse, daß dieses nur eine Fiction ist, welche man sich gar wohl erlauben kann, da wo der zwischen die Fiction und die wahre Erscheinung fallende Bruch unbedeutend ist. Man hüte sich aber diese Fiction wieder zum Phänomen zu machen, und mit einem solchen singirten Phänomen weiter fort zu operiren.

311.

Man vergrößere nunmehr die Deffnung in dem Fensterladen, so weit man will, man mache sie rund oder viereckt, ja man öffne den Laden ganz, und lasse die Sonne durch den völligen Fensterraum in das Zimmer scheinen; der Raum, den sie erleuchtet, wird immer so viel größer sehn als der Winkel, den ihr Durchmesser macht, verlangt; und also ist auch selbst der ganze, durch das größte Fenster von der Sonne erleuchtete Raum nur das Sonnenbild plus der Weite der Deffnung. Wir werden hierauf zurückzukehren künftig Gelegenheit sinden.

312 (199).

Fangen wir nun das Sonnenbild durch convere Gläfer auf, so ziehen wir es gegen den Focus zusammen. Hier muß, nach den oben ausgeführten Regeln, ein gelber Saum und ein gelbrother Rand entstehen, wenn das Bild auf einem weißen Papiere aufgefangen wird. Weil aber dieser Bersuch blendend und unbequem ist, so macht er sich am schönsten mit dem Bilde des Bollmonds. Wenn man dieses durch ein converes Glas zusammenzieht, so erscheint der farbige Rand in der größten Schönsheit, denn der Mond sendet an sich schon ein gemäßigtes Licht, und er kann also um besto eher die Farbe, welche aus Mäßigung des Lichts entsteht, hervorbringen; wobei zugleich das Auge des Beobachters nur leise und angenehm berührt wird.

313 (200).

Wenn man ein leuchtendes Bild durch concave Gläser auffaßt, so wird es vergrößert, und also ausgedehnt. Hier erscheint das Bild blau begränzt.

314.

Beibe entgegengesetzte Erscheinungen kann man burch ein convexes Glas sowohl simultan als successiv hervorbringen, und zwar simultan, wenn man auf bas convexe Glas in ber Mitte eine undurchsichtige Scheibe

klebt, und nun das Sonnenlicht auffängt. Hier wird nun sowohl das leuchtende Bild als der in ihm befindliche schwarze Kern zusammengezogen, und so müssen auch die entgegengesetzten Farbenerscheinungen entstehen. Ferner kann man diesen Gegensatz successiv gewahr werden, wenn man das leuchtende Bild erst dis gegen den Focus zusammenzieht; da man denn Gelb und Gelbroth gewahr wird: dann aber hinter dem Focus dasselbe sich ausbehnen läßt; da es denn sogleich eine blaue Gränze zeigt.

## 315 (201).

Auch hier gilt, was bei ben subjectiven Ersahrungen gesagt worden, daß das Blaue und Gelbe sich an und über dem Weißen zeige, und daß beide Farben einen röthlichen Schein annehmen, in sofern sie über das Schwarze reichen.

## 316 (202 f.).

Diese Grunderscheinungen wiederholen sich bei allen solgenden objectiven Ersahrungen, so wie sie Grundlage der' subjectiven ausmachten. Auch die Operation, welche vorgenommen wird, ist eben dieselbe: ein heller Rand wird gegen eine dunkle Fläche, eine dunkle Fläche gegen eine helle Gränze geführt; die Gränzen müssen einen Weg machen, und sich gleichsam über einander drängen, bei diesen Versuchen wie bei jenen.

## 317 (204).

Lassen wir also das Sonnenbild durch eine größere oder kleinere Oeffnung in die dunkle Kammer, fangen wir es durch ein Prisma auf, dessen brechender Winkel hier wie gewöhnlich unten sehn mag, so kommt das leuchtende Bild nicht in gerader Linie nach dem Fußboden, sondern es wird an eine vertical gesetzte Tasel hinausgebrochen. Hier ist es Zeit des Gegensatzes zu gedenken, in welchem sich die subjective und objective Verzukung des Bildes besindet.

## 318.

Sehen wir durch ein Prisma, deffen brechender Winkel sich unten befindet, nach einem in der Höhe befindlichen Bilde, so wird dieses Bild heruntergerlicht, anstatt daß ein einfallendes leuchtendes Bild von demselben Prisma in die Höhe geschoben wird. Was wir hier der Kürze wegen nur historisch angeben, läßt sich aus den Regeln der Brechung und Hebung ohne Schwierigkeit ableiten.

#### 319.

Indem nun alfo auf biefe Beife bas leuchtenbe Bilb von feiner

Stelle gerückt wird, so gehen auch die Farbenfäume nach den früher außgeführten Regeln ihren Weg. Der violette Saum geht jederzeit voraus,
und also bei objectiven hinauswärts, wenn er bei subjectiven herunterwärts geht.

320 (205).

Eben so überzeuge sich ber Beobachter von der Färbung in der Diagonale, wenn die Berrückung durch zwei Prismen in dieser Richtung geschieht, wie bei dem subjectiven Falle deutlich genug angegeben: man schaffe sich aber hierzu Prismen mit Winkeln von wenigen, etwa 15 Graden.

321 (206 f.).

Daß die Färbung bes Bildes auch hier nach der Richtung seiner Bewegung geschehe, wird man einsehen, wenn man eine Oeffnung im Laden von mäßiger Größe viereckt macht, und das leuchtende Bild durch das Wasserprisma gehen läßt, erst die Ränder in horizontaler und verticaler Richtung, sodann in der diagonalen.

322 (208).

Wobei sich bem abermals zeigen wird, daß die Gränzen nicht neben einander weg, sondern über einander geführt werden mussen.

#### XXIII.

# Bedingungen des Junehmens der Erscheinung.

323 (209).

Auch hier bringt eine vermehrte Berruckung bes Bilbes eine stärkere Farbenerscheinung zu Wege.

324 (210).

Diese vermehrte Berriidung aber hat statt:

- 1) burch schiefere Richtung bes auffallenben leuchtenben Bildes auf varallele Mittel;
- 2) burch Beränderung der parallelen Form in eine mehr oder weniger spitzwinkelige;
- 3) burch verstärktes Maß des Mittels, des parallelen oder winkels haften, theils weil das Bild auf diesem Wege stärker verrückt wird, theils weil eine der Masse angehörige Eigenschaft mit zur Wirkung gelangt;

- 4) burch die Entfernung der Tafel von dem brechenden Mittel, fo daß das heraustretende gefärbte Bild einen längern Weg zurücklegt;
- 5) zeigt sich eine chemische Eigenschaft unter allen biesen Umständen wirksam, welche wir schon unter den Rubriken der Achromasie und Hyperschromasie näher angedeutet haben.

# 325 (211).

Die objectiven Bersuche geben uns ben Vortheil, daß wir das Werbende des Phänomens, seine successive Genese außer uns darstellen und zugleich mit Linearzeichnungen deutlich machen können, welches bei subjectiven der Fall nicht ist.

## 326.

Wenn man das aus dem Prisma heraustretende leuchtende Bild und seine wachsende Farbenerscheinung auf einer entgegengehaltenen Tafel stusen-weise beobachten, und sich Durchschnitte von diesem Conus mit elliptischer Base vor Augen stellen kann, so läßt sich auch das Phänomen auf seinem ganzen Wege zum schönsten folgendermaßen sichtbar machen. Man errege nämlich in der Linie, in welcher das Bild durch den dunkeln Raum geht, eine weiße seine Staubwolke, welche durch seinen recht trockenen Haarpuber am besten hervorgebracht wird; die mehr oder weniger gefärdte Erscheinung wird nun durch die weißen Atome aufgefangen und dem Auge in ihrer ganzen Breite und Länge dargestellt.

#### 327.

Sben so haben wir Linearzeichnungen bereitet und solche unter unsere Taseln aufgenommen, wo die Erscheinung von ihrem ersten Ursprunge an dargestellt ist, und an welchen man sich beutlich machen kann, warum das lenchtende Bild durch Prismen so viel stärker als durch parallele Mittel gefärbt wird.

## 328 (212).

An den beiden entgegengesetzten Gränzen steht eine entgegengesetzte Erscheinung in einem spitzen Winkel auf, die sich, wie sie weiter in dem Raume vorwärts geht, nach Maßgabe dieses Winkels verbreitert. So strebt in der Richtung, in welcher das leuchtende Bild verrlickt worden, ein violetter Saum in das Dunkle hinaus, ein blauer schmalerer Rand bleibt an der Fränze; von der andern Seite strebt ein gelber Saum in das Helle hinein, und ein gelbrother Rand bleibt an der Gränze.

## **329** (213).

Hier ist also die Bewegung des Dunkeln gegen das Helle, des Hellen gegen das Dunkle wohl zu beachten.

330 (214).

Eines großen Bilbes Mitte bleibt lange ungefärbt, besonders bei Mitteln von minderer Dichtigkeit und geringerem Maße, bis endlich die entgegengesetzen Säume und Ränder einander erreichen, da alsdann bei dem leuchtenden Bild in der Mitte ein Grun entsteht.

331 (215).

Wenn nun die objectiven Bersuche gewöhnlich nur mit dem leuchtenden Sonnendilde gemacht wurden, so ist ein objectiver Bersuch mit einem dunteln Bilde bisher fast gar nicht vorgekommen. Wir haben hierzu aber auch eine bequeme Borrichtung angegeben. Jenes große Wasserprisma nämlich stelle man in die Sonne und klebe auf die äußere oder innere Seite eine runde Pappenscheibe, so wird die farbige Erscheinung abermals an den Rändern vorgehen, nach jenem bekannten Gesetz entspringen; die Ränder werden erscheinen, sich in jenem Maße verbreitern und in der Mitte der Purpur entstehen. Man kann neben das Rund ein Viereck in beliebiger Richtung hinzusügen, und sich von dem oben mehrmals Angegebenen und Ausgesprochenen von neuem überzeugen.

332 (216).

Nimmt man von dem gedachten Prisma diese dunkeln Bilder wieder hinweg, wobei jedoch die Glastafeln jedesmal sorgfältig zu reinigen sind, und hält einen schwachen Stab, etwa einen starken Bleistift, vor die Mitte des horizontalen Prismas, so wird man das völlige Uebereinandergreisen des violetten Saums und des rothen Randes bewirken und nur die drei Farben, die zwei äußern und die mittlere, sehen.

333.

Schneibet man eine vors Prisma zu schiebende Pappe bergestalt aus, daß in der Mitte berselben eine horizontale längliche Deffnung gebildet wird, und läst alsdann das Sonnenlicht hindurchfallen, so wird man die völlige Bereinigung des gelben Saumes und des blauen Randes nunmehr über das Helle bewirken und nur Gelbroth, Grun und Violett sehen; auf welche Art und Weise, ist bei Erklärung der Taseln weiter auseinander gesetzt.

334 (217).

Die prismatische Erscheinung ift also teineswegs fertig und vollenbet,

indem das lenchtende Bild aus dem Prisma hervortritt. Man wird alsdam nur erst ihre Anfänge im Gegensatz gewahr; dann wächst sie, das
Entgegengesetzte vereinigt sich und verschränkt sich zuletzt aufs innigste. Der von einer Tafel aufgefangene Durchschnitt dieses Phänomens ist in
jeder Entsernung vom Prisma anders, so daß weder von einer stätigen
Folge der Farben, noch von einem durchaus gleichen Maß derselben die Nebe sehn kann; weßhalb der Liedhaber und Beobachter sich an die Natur
und unsere naturgemäßen Tafeln wenden wird, welchen zum Ueberssus
eine abermalige Erklärung, so wie eine genugsame Anweisung und Anleitung zu allen Bersuchen, hinzugesügt ist.

## XXIV.

## Ableitung der angezeigten Phänomene.

**335** (218).

Wenn wir diese Ableitung schon bei Gelegenheit der subjectiven Bersuche umständlich vorgetragen, wenn alles was dort gegolten hat, auch hier gilt, so bedarf es keiner weitläufigen Aussührung mehr, um zu zeigen, daß dassenige was in der Erscheinung völlig parallel geht, sich auch aus eben denselben Quellen ableiten lasse.

336 (219).

Daß wir auch bei objectiven Bersuchen mit Bildern zu thun haben, ist oben umständlich dargethan worden. Die Sonne mag durch die kleinste Orssung hereinscheinen, so dringt doch immer das Bild ihrer ganzen Scheibe hindurch. Man mag das größte Prisma in das freie Sonnenlicht stellen, so ist es doch immer wieder das Sonnenbild, das sich an den Rändern der brechenden Flächen selbst begränzt und die Nebenbilder dieser Begränzung hervorbringt. Man mag eine vielfach ausgeschnittene Pappe vor das Wasservisma schieben, so sind es doch nur die Bilder aller Art, welche, nachdem sie durch Brechung von ihrer Stelle gerückt worden, sarbige Ränder und Säume, und in benselben durchaus vollkommene Nebenbilder zeigen.

337 (235).

Haben uns bei subjectiven Bersuchen stark von einander abstechende Goethe, sammtl. Werke. XXVIII.

Bilber eine höchst lebhafte Farbenerscheinung zu Wege gebracht, so wird diese bei objectiven Bersuchen noch viel lebhafter und herrlicher sehn, weil das Sonnenbild von der höchsten Energie ist, die wir kennen; daher auch dessen Rebenbild mächtig und ungeachtet seines secundären getrübten und verdunkelten Zustandes, noch immer herrlich und glänzend sehn muß. Die vom Sonnenlicht durchs Prisma auf irgend einen Gegenstand geworfenen Farben bringen ein gewaltiges Licht mit sich, indem sie das höchst energische Urlicht gleichsam im Hintergrunde haben.

338 (238).

In wiesern wir auch diese Nebenbilder trüb nennen und sie aus der Lehre von den trüben Mitteln ableiten dürsen, wird jedem, der uns dis hierher aufmerksam gefolgt, klar sehn, besonders aber dem, der sich den nöthigen Apparat verschafft, um die Bestimmtheit und Lebhaftigkeit, womit trübe Mittel wirken, sich jederzeit vergegenwärtigen zu können.

## XXV.

# Abnahme ber farbigen Gricheinung.

339 (243).

Haben wir uns bei Darstellung ber Abnahme unserer farbigen Ersicheinung in subjectiven Fällen turz fassen können, so wird es uns erlaubt sehn, hier noch klitzer zu versahren, indem wir uns auf jene deutliche Darstellung berusen. Nur Eines mag wegen seiner großen Bedeutung, als ein Hauptmoment des ganzen Bortrags, hier dem Leser zu besonderer Aufsmerksamkeit empfohlen werden.

# 340 (244-247).

Der Abnahme ber prismatischen Erscheinung muß erst eine Entsaltung berselben vorangehen. Aus dem gefärbten Somnenbilde verschwinden, in gehöriger Entsernung der Tasel vom Prisma, zuletzt die blaue und gelbe Farbe, indem beide über einander greisen, völlig, und man sieht nur Gelbroth, Grün und Blauroth. Nähert man die Tasel dem brechenden Mittel, so erscheinen Gelb und Blau schon wieder, und man erblickt die fünf Farben mit ihren Schattirungen. Rückt man mit der Tasel noch näher, so treten Gelb und Blau völlig auseinander, das Grüne verschwindet und zwischen den gesärbten Rändern und Säumen zeigt sich das Bild farblos.

Je näher man mit der Tafel gegen das Prisma zuruckt, desto schmäler werden gedachte Ränder und Säume, bis sie endlich an und auf bem Brisma null werden.

#### XXVI.

## Grane Bilder.

341 (248).

Wir haben die grauen Bilder als höchst wichtig bei subjectiven Berssuchen dargestellt. Sie zeigen uns durch die Schwäcke der Nebenbilder, daß eben diese Nebenbilder sich jederzeit von dem Hauptbilde herschreiben. Will man nun die objectiven Versuche auch hier parallel durchsühren, so könnte dieses auf eine bequeme Weise geschehen, wenn man ein mehr oder weniger matt geschlifsenes Glas vor die Dessung hielte, durch welche das Sonnendild hereinfällt. Es würde dadurch ein gedämpstes Vild hervorzebracht werden, welches nach der Refraction viel mattere Farben, als das von der Sonnenscheibe unmittelbar abgeleitete, auf der Tasel zeigen würde; und so würde auch von dem höchst energischen Sonnenbilde nur ein schwaches, der Dämpsung gemäßes Nebenbild entstehen; wie denn freilich durch diesen Versuch dassenige, was uns schon genugsam bekannt ist, nur noch aber und abermal bekräftigt wird.

#### XXVII.

# Farbige Bilder.

342 (260).

Es giebt mancherlei Arten farbige Bilber zum Behuf objectiver Bersuche hervorzubringen. Erstlich kann man farbiges Glas vor die Oeffnung halten, wodurch sogleich ein farbiges Bild hervorgebracht wird. Zweitens kann man das Wasserprisma mit farbigen Liquoren süllen. Drittens kann man die von einem Brisma schon hervorgebrachten emphatischen Farben durch proportionirte kleine Oeffnungen eines Bleches durchlassen, und also kleine Bilder zu einer zweiten Refraction vorbereiten. Diese letzte Art ist die beschwerlichste, indem, bei dem beständigen Fortrücken der Sonne, ein

folches Bild nicht fest gehalten, noch in beliebiger Richtung bestätigt werden kann. Die zweite Art hat auch ihre Unbequemlichkeiten, weil nicht alle farbigen Liquoren schön hell und klar zu bereiten sind. Daher die erste um so mehr den Borzug verdient, als die Physiker schon bisher die von dem Sonnenlicht durchs Prisma hervorgebrachten Farben, diejenigen welche durch Liquoren und Gläser erzeugt werden, und die welche schon auf Bapier oder Tuch sixirt sind, bei der Demonstration als gleichwirkend gesten lassen.

343.

Da es nun also bloß barauf ankommt, daß das Bild gefärbt werde, so gewährt uns das schon eingeführte große Wasserprisma hierzu die beste Gelegenheit: denn indem man vor seine großen Flächen, welche das Licht ungefärbt durchlassen, eine Pappe vorschieben kann, in welche man Dessenungen von verschiedener Figur geschnitten, um unterschiedene Bilder und also auch unterschiedene Nebenbilder hervorzubringen, so darf man nur vor die Dessnungen der Pappe farbige Gläser besestigen, um zu beobachten, welche Wirkung die Refraction im objectiven Sinne auf farbige Bilder hervorbringt.

344.

Man bediene sich nämlich jener schon beschriebenen Tasel (284) mit fardigen Gläsern, welche man genau in der Größe eingerichtet, daß sie in
die Falzen des großen Wasserprisma's eingeschoben werden kann. Man
lasse nunmehr die Sonne hindurchscheinen, so wird man die hinauswärts
gebrochenen fardigen Bilder, jedes nach seiner Art, gefäumt und gerändert
sehen, indem sich diese Säume und Ränder an einigen Bildern ganz deutlich
zeigen, an andern sich mit der specifischen Farbe des Glases vermischen,
sie erhöhen oder verkümmern; und jedermann wird sich überzeugen können,
daß hier abermals nur von diesem von uns subjectiv und objectiv so umständlich vorgetragenen einsachen Phänomen die Rede seh.

## XXVIII.

# Adromafie und Hyperdromafie.

345 (285—290).

Wie man die hyperchromatischen und achromatischen Versuche auch objectiv anstellen könne, dazu brauchen wir nur, nach allem was oben

weitlänftig ausgeführt worden, eine kurze Anleitung zu geben, besonders da wir voraussetzen können, daß jenes erwähnte zusammengesetzte Prisma sich in den Händen des Naturfreundes befinde.

#### 346.

Man lasse durch ein spiswinkeliges Prisma von wenigen Graden, aus Erownglas geschliffen, das Sonnenbild dergestalt durchgehen, daß es auf der entgegengesetzen Tasel in die Höhe gebrochen werde: die Ränder werden, nach dem bekannten Gesetz, gesärbt erscheinen, das Giolette und Blaue nämlich oben und außen, das Gelbe und Gelbrothe unten und innen. Da nun der brechende Winkel dieses Prisma's sich unten besindet, so setze man ihm ein anderes proportionirtes von Flintglas entgegen, dessender Wirkel nach oben gerichtet sen. Das Sonnenbild werde dadurch wieder an seinen Platz gesührt, wo es denn durch den Ueberschust der farberregenden Krast des herabsührenden Prisma's von Flintglas, nach dem Gesetz dieser Herabsührung, wenig gesärbt sehn, das Blaue und Biolette unten und außen, das Gelbe und Gelbrothe oben und innen zeigen wird.

#### 347

Man rücke num burch ein proportionirtes Prisma von Crownglas bas ganze Bild wieder um weniges in die Höhe, so wird die Hyperchromaste aufgehoben, das Sonnenbild vom Plaze gerückt, und doch farblos erscheinen.

#### 348.

Mit einem aus brei Gläsern zusammengesetzten achromatischen Objectivglase kann man eben biese Versuche stusenweise machen, wenn man es sich nicht reuen läßt solches aus der Hülse, worein es der Künstler eingenietet hat, herauszuhrechen. Die beiden convexen Gläser von Crownglas, indem sie das Bild nach dem Focus zusammenziehen, das concave Glas von Flintglas, indem es das Sonnendild hinter sich ausdehnt, zeigen an dem Rande die hergebrachten Farben. Ein Convexglas, mit dem Concavglase zusammengenommen, zeigt die Farben nach dem Gesetztes des letztern. Sind alle drei Gläser zusammengelegt, so mag man das Sonnendild nach dem Focus zusammenziehen, oder sich dasselbe hinter dem Brenndunkte ausdehnen lassen, niemals zeigen sich farbige Känder, und die von dem Künstler intendirte Achroniasse bewährt sich hier abermals.

#### 349.

Da jedoch bas Crownglas burchaus eine grünliche Farbe hat, fo

baß besonders bei großen und starten Objecten etwas von einem grünlichen Schein mit unter laufen, und sich daneben die geforderte Burpursarbe unter gewissen Umständen einstellen mag, welches und jedoch, bei wiedersholten Bersuchen mit mehreren Objectiven, nicht vorgekommen, so hat man hierzu die wunderbarsten Erklärungen ersonnen, und sich, da man theoretisch die Unmöglichkeit achromatischer Ferngläser zu beweisen genöthigt war, gewissermaßen gefreut eine solche radikale Berbesserung läugnen zu können; wovon jedoch nur in der Geschichte dieser Erfindungen umständlich gehandelt werden kann.

## XXIX.

## Berbindung objectiver und subjectiver Berfuche.

350.

Wenn wir oben angezeigt haben, daß die objectiv und subjectiv betrachtete Refraction im Gegenstune wirken milffe (318), so wird daraus solgen, daß wenn man die Versuche verbindet, entgegengesetzte und einander aushebende Erscheinungen sich zeigen werden.

351.

Durch ein horizontal gestelltes Prisma werde das Sonnenbild an eine Wand hinaufgeworfen. Ist das Prisma lang genng, daß der Beobachter zugleich hindurch sehen kann, so wird er das durch die obsective Refraction hinaufgerlickte Bild wieder heruntergerlickt, und solches an der Stelle sehen, wo es ohne Refraction erschienen wäre.

352.

Hierbei zeigt sich ein bebeutenbes, aber gleichfalls aus ber Natur ber Sache hersließendes Phänomen. Da nämlich, wie schon so oft erinnert worden, das objectiv an die Wand geworsene gefärbte Sonnenbild keine fertige noch unveränderliche Erscheinung ist, so wird, bei obgedachter Operation, das Bild nicht allein für das Auge heruntergezogen, sondern auch seiner Ränder und Säume völlig beraubt und in eine farblose Kreisgesstalt zurückgebracht.

353.

Bedient man fich zu diesem Berfuche zweier völlig gleichen Brismen,

jo tann man fie erft neben einander stellen, durch das eine das Sonnenbild burchfallen laffen, durch das andere aber hindurchsehen.

354.

Geht der Beschauer mit dem zweiten Brisma nunmehr weiter vorwärts, so zieht sich das Bild wieder hinauf, und wird stusenweise, nach dem Gesetz des ersten Prisma's, gesärbt. Tritt der Beschauer mm wieder zurück, bis er das Bild wieder auf den Rullpunkt gebracht hat, und geht sodann immer weiter von dem Bilde weg, so bewegt sich das sür ihn rund und farblos gewordene Bild immer weiter herab, und färbt sich im entgegenzgesten Sinne, so daß wir dasselbe Bild, wenn wir zugleich durchs Prisma hindurch und daran hersehen, nach objectiven und subjectiven Gesetzen gefärbt erblicken.

355.

Wie dieser Bersuch zu vermannichfaltigen set, ergiebt sich von selbst. Ist der brechende Winkel des Prisna's, wodurch das Sonnenbild objectiv in die Höhe gehoben wird, größer als der des Prisma's, wodurch der Beodachter blickt, so muß der Beodachter viel weiter zurücktreten, um das sarbige Bild an der Wand so weit herunterzuführen, daß es farblos werde und umgekehrt.

356.

Daß man auf biesem Wege die Achromasse und Hoperchromasse gleichfalls darstellen könne, sällt in die Angen; welches wir weiter auseinander zu sehen und auszussühren dem Liebhaber wohl selbst überlassen können, so wie wir auch andere complicirte Bersuche, wobei man Prismen und Linsen zugleich anwendet, auch die objectiven und subjectiven Ersahrungen auf mancherlei Weise durch einander mischt, erst späterhin darlegen, und auf die einsachen, und nunmehr genugsam bekannten Phänomene zurücksühren werden.

#### XXX.

# Uebergang.

357.

Wenn wir auf die bisherige Darstellung und Ableitung der dioptrischen Farben zurücksehen, können wir keine Reue empfinden, weber daß wir sie so umftänblich abgehandelt, noch daß wir sie vor den übrigen physischen

Farben, außer ber von uns felbst angegebenen Ordnung, vorgetragen haben. Doch gebenken wir hier an der Stelle des Uebergangs unsern Lefern und Mitarbeitern besthalb einige Rechenschaft zu geben.

358.

Sollten wir uns verantworten, daß wir die Lehre von ben bioptrifchen Karben, besonders der zweiten Klasse, vielleicht zu weitläuftig ausgeführt, fo hatten wir folgendes zu bemerken. Der Bortrag irgend eines Gegenstandes unseres Wissens kann sich theils auf die innere Rothwendigkeit ber abzuhandelnden Materie, theils aber auch auf bas Bedürfnig ber Zeit, in welcher ber Bortrag geschieht, beziehen. Bei bem unfrigen waren wir genothigt beide Rucksichten immer vor Augen zu haben. Einmal mar es bie Absicht, unfere fammtlichen Erfahrungen fo wie unfere Ueberzeugungen, nach einer lang gepruften Methobe, vorzulegen; sobann aber mußten wir unfer Augenmert barauf richten, manche zwar bekannte, aber boch vertannte, befonders auch in falfchen Berknüpfungen aufgestellte Bbanomene in ihrer natürlichen Entwicklung und wahrhaft erfahrungsmäßigen Ordnung darzustellen, damit wir klinftig, bei polemischer und historischer Behandlung, schon eine vollständige Borarbeit zu leichterer Uebersicht ins Wittel bringen Daher ift benn freilich eine größere Umftandlichkeit nothig geworden, welche eigentlich nur bem gegenwärtigen Bedürfniß zum Opfer gebracht wird. Runftig, wenn man erst bas Einfache als einfach, bas Rusammengesette als zusammengesett, das Erste und Obere als ein solches, das Zweite, Abgeleitete auch als ein solches anerkennen und schauen wird - bann laft fich biefer ganze Bortrag ins Engere zusammenziehen, welches, wenn es uns nicht selbst noch gluden sollte, wir einer beiter thätigen Dit = und Nachwelt überlaffen.

359.

Was ferner die Ordnung der Capitel überhaupt betrifft, so mag man bebenken, daß selbst verwandte Naturphänomene in keiner eigentlichen Folge oder stätigen Reihe sich an einander schließen, sondern daß sie durch Thätigkeiten hervorgebracht werden, welche verschränkt wirken, so daß es gewissermaßen gleichgültig ist, was für eine Erscheinung man zuerst, und was für eine man zulezt betrachtet: weil es doch nur darauf ankommt, daß man sich alle niöglichst vergegenwärtige, um sie zulezt unter Einem Gesichtspunkt, theils nach ihrer Natur, theils nach Menschenweise und Bequemlichteit, zusammenzusassen.

L

360.

Doch kann man im gegenwärtigen besondern Falle behaupten, daß die dioptrischen Farben billig an die Spitze der physischen gestellt werden, sowohl wegen ihres aufsallenden Glanzes und übrigen Bedeutsamkeit, als auch weil, um dieselben abzuleiten, manches zur Sprache kommen mußte, welches uns zunächst große Erleichterung gewähren wird.

361.

Denn man hat bisher das Licht als eine Art von Abstractum, als ein für sich bestehendes und wirkendes, gewissermaßen sich selbst bedingendes, bei geringen Anlässen aus sich selbst die Farben hervorbringendes Wesen angesehen. Bon dieser Borstellungsart jedoch die Naturfreunde abzulenken, sie ausmerksam zu machen, daß bei prismatischen und andern Erscheinungen nicht von einem unbegränzten, bedingenden, sondern von einem begränzten, bedingten Lichte, von einem Lichtbilde, ja von Bildern überhaupt, hellen oder dunkeln, die Nebe seh — dieß ist dusgabe welche zu lösen, das Ziel welches zu erreichen wäre.

362.

Was bei dioptrischen Fällen, besonders der zweiten Klasse, nämlich bei Refractionsfällen, vorgeht, ist uns nunmehr genugsam bekannt, und bient uns zur Ginleitung insklinftige.

363.

Die katroptischen Fälle erinnern uns an die physiologischen, mur daß wir jenen mehr Objectivität zuschreiben, und sie deshalb unter die physischen zu zählen uns berechtigt glauben. Wichtig aber ist es, daß wir hier abermals nicht ein abstractes Licht, sondern ein Lichtbild zu beachten sinden.

364.

Gehen wir zu ben paroptischen über, so werben wir, wenn bas frühere gut gefaßt worben, uns mit Berwunderung und Zufriedenheit abermals im Reiche der Bilder finden. Besonders wird uns der Schatten eines Körpers, als ein secundäres, den Körper so genau begleitendes Bild, manchen Aufschluß geben.

365.

Doch greifen wir biefen ferneren Darstellungen nicht vor, um, wie bieber geschehen, nach unferer Ueberzeugung regelmäßigen Schritt zu halten.

## XXXI.

## Ratoptrifche Farben.

366.

Wenn wir von katoptrischen Farben sprechen, so beuten wir damit an, daß uns Farben bekannt sind, welche bei Gelegenheit einer Spiegelung erscheinen. Wir setzen voraus, daß das Licht sowohl als die Fläche, wovon es zurückstrahlt, sich in einem völlig farblosen Zustand besinde. In diesem Sinne gehören diese Erscheinungen unter die physischen Farben. Sie entstehen bei Gelegenheit der Resterion, wie wir oben die dioptrischen der zweiten Klasse bei Gelegenheit der Restraction hervortreten sahen. Ohne jedoch weiter im Allgemeinen zu verweilen, wenden wir uns gleich zu den besondern Fällen, und zu den Bedingungen, welche nöthig sind, daß gedachte Phänomene sich zeigen.

367.

Wenn man eine feine Stahlsaite vom Röllchen abnimmt, sie ihrer Elasticität gemäß verworren durch einander laufen läßt, und sie an ein Fenster in die Tageshelle legt, so wird man die Höhen der Kreise und Windungen erhellt, aber weder glänzend noch farbig sehen. Tritt die Sonne hingegen hervor, so zieht sich diese Hellung auf Einen Punkt zusammen, und das Auge erblickt ein kleines glänzendes Sonnendild, das, wenn man es nahe betrachtet, keine Farbe zeigt. Geht man aber zurückt und fast den Abglanz in einiger Entsernung mit den Augen auf, so sieht man viele kleine, auf die mannichfaltigste Weise gefärbte Sonnenbilder; und ob man gleich Grün und Purpur am meisten zu sehen glaubt, so zeigen sich doch auch, bei genauerer Ausmerksamkeit, die übrigen Farben.

Nimmt man eine Lorgnette, und sieht badurch auf die Erscheinung, so sind die Farben verschwunden, so wie der ausgedehntere Glanz, in dem sie erscheinen, und man erblickt nur die kleinen leuchtenden Bunkte, die wiederholten Sonnenbilder. Dieraus erkennt man, daß die Ersahrung subjectiver Natur ist, und daß sich die Erscheinung an jene anschließt, die wir unter dem Namen der strahlenden Höfe eingeführt haben (100).

369.

Allein wir können dieses Phänomen auch von der objectiven Seite zeigen. Man befestige unter eine mäßige Deffnung in dem Laden der

Camera obscura ein weißes Papier, und halte, wenn die Sonne durch die Deffnung scheint, die verworrene Drathsaite in das Licht, so daß ste dem Papiere gegenstber steht. Das Sonnenlicht wird auf und in die Ringe der Drathsaite fallen, sich aber nicht, wie im concentrirenden menschlichen Auge, auf Einem Bunkte zeigen, sondern, weil das Papier auf jedem Theile seiner Fläche den Abglanz des Lichtes aufnehmen kann, in haarförmigen Streifen, welche zugleich bunt sind, sehen lassen.

370.

Dieser Bersuch ist rein katoptrisch: benn da man sich nicht benken kann, daß das Licht in die Obersläche des Stahls hineindringe und etwa darin verändert werde, so überzeugen wir uns leicht, daß hier bloß von einer reinen Spiegelung die Rede seh, die sich, in sosern sie subjectiv ist, an die Lehre von den schwachwirkenden und abklingenden Lichtern anschließt, und insosern sie objectiv gemacht werden kann, auf ein außer dem Menschen Reales, sogar in den leisesten Erscheinungen hindeutet.

371.

Wir haben gesehen, daß hier nicht allein ein Licht, sondern ein energisches Licht, und selbst dieses nicht im Abstracten und Allgemeinen, sondern ein begränztes Licht, ein Lichtbild nöthig seh, um diese Wirkung hervorzubringen. Wir werden uns hiervon bei verwandten Fällen noch mehr überzeugen.

372.

Eine polirte Silberplatte giebt in der Sonne einen-blendenden Schein von sich; aber es wird bei dieser Gelegenheit keine Farbe gesehen. Ritt man hingegen die Obersläche leicht, so erscheinen bunte, besonders grüne und purpurne Farben, unter einem gewissen Winkel, dem Auge. Bei ciselirten und guillochirten Wetallen tritt auch dieses Phänomen auffallend hervor; doch läßt sich durchaus bemerken, daß, wenn es erscheinen soll, irgend ein Bild, eine Abwechselung des Dunkeln und Hellen bei der Abspiegelung mitwirken milste, so daß ein Fensterstab, der Ast eines Baumes, ein zusälliges oder mit Vorsatz aufgestelltes Hinderniß eine merkliche Wirkung hervorbringt. Auch diese Erscheinung läßt sich in der Camera obscura obsectiviren.

373.

Läßt man ein polirtes Silber durch Scheidewasser bergestalt anfressen, daß das darin befindliche Kupfer aufgelöst und die Oberstäche gewissersmaßen rauh werde, und läßt alsbann das Sonnenbild sich auf der Platte

spiegeln, so wird es von jedem unendlich kleinen erhöhten Bunkte einzeln zurückglänzen, und die Oberfläche der Platte in bunten Farben erscheinen. Eben so, wenn man ein schwarzes ungeglättetes Papier in die Sonne hält und ausmerksam darauf blickt, sieht man es in seinen kleinsten Theilen bunt in den lebhaftesten Farben glänzen.

#### 374.

Diese sämmtlichen Erfahrungen beuten auf eben dieselben Bedingungen bin. In dem ersten Falle scheint das Lichtbild von einer schmalen Linie zurück, in dem zweiten wahrscheinlich von scharfen Kanten, in dem dritten von sehr kleinen Bunkten. Bei allen wird ein lebhaftes Licht und eine Begränzung desselben verlangt. Nicht weniger wird zu diesen sämmtlichen Farbenerscheinungen erfordert, daß sich das Auge in einer proportionirten Ferne von den ressectivenden Punkten befinde.

## 375.

Stellt man diese Beobachtungen unter dem Mikrostop an, so wird die Erscheinung an Kraft und Glanz unendlich wachsen: denn man sieht alsdann die kleinsten Theile der Körper, von der Sonne beschienen, in diesen Reslexionsfarben schimmern, die, mit den Resractionsfarben verwandt, sich nun auf die höchste Stufe ihrer Herrlichkeit erheben. Man bemerkt in solchem Falle ein wurmförmig Buntes auf der Oberstäche organischer Körper, wovon das Nähere künstig vorgelegt werden soll.

#### 376.

Uebrigens sind die Farben, welche bei der Resserion sich zeigen, vorzüglich Burpur und Grün; woraus sich vermuthen läßt, daß besonders die streifige Erscheinung aus einer zarten Burpurlinie bestehe, welche an ihren beiden Seiten theils mit Blau, theils mit Gelb eingefast ist. Treten die Linien sehr nahe zusammen, so muß der Zwischenraum grün erscheinen — ein Phänomen, das uns noch oft vorsommen wird.

#### 277

In der Natur begegnen uns dergleichen Farben öfters. Die Farben der Spinneweben seigen wir denen, die von Stahlsaiten wiederscheinen, völlig gleich, ob sich schon daran nicht so gut als an dem Stahl die Undurchtringlichteit beglaubigen läßt; westwegen man auch diese Farben mit zu den Refractionserscheinungen hat ziehen wollen.

#### 378.

Beim Perlemutter werben wir unendlich feine, neben einander liegende

organische Fibern und Lamellen gewahr, von welchen, wie oben beim geristen Silber, mannichsaltige Farben, vorzüglich aber Burpur und Grün, entspringen mögen.

#### 379.

Die hangeanten Farben ber Bogelsebern werben hier gleichfalls erwähnt, obgleich bei allem Organischen eine chemische Borbereitung und eine Aneignung der Farbe an den Körper gedacht werden kann, wovon bei Gelegenheit der chemischen Farben weiter die Rede sehn wird.

#### 380.

Daß die Erscheinungen der objectiven Höse auch in der Nähe katoptrischer Phänomene liegen, wird leicht zugegeben werden, ob wir gleich nicht läugnen, daß auch Refraction mit im Spiele seh. Wir wollen hier nur einiges bemerken, die wir, nach völlig durchlaufenem theoretischem Kreise, eine vollkommenere Anwendung des uns alsdann im allgemeinen Bekannten auf die einzelnen Naturerscheinungen zu machen im Stande sehn werden.

## 381.

Wir gebenken zuerst jenes gelben und rothen Kreises an einer weißen ober graulichen Wand, ben wir durch ein nahgestelltes Licht hervorgebracht (88). Das Licht, indem es von einem Körper zurückscheint, wird gemäßigt; das gemäßigte Licht erregt die Empfindung der gelben und ferner der rothen Farbe.

#### 382.

Eine solche Kerze erleuchte die Wand lebhaft in unmittelbarer Nähe. Be weiter der Schein sich verbreitet, besto schwächer wird er; allein er ist boch immer die Wirkung der Flamme, die Fortsetzung ihrer Energie, die ausgebehnte Wirkung ihres Vildes. Man könnte diese Kreise daher gar wohl Gränzbilder nennen, weil sie Gränze der Thätigkeit ausmachen und doch auch nur ein erweitertes Bild der Flamme darstellen.

#### 383.

Benn ber himmel um die Sonne weiß und leuchtend ist, indem leichte Dünfte die Atmosphäre erfüllen, wenn Dünste oder Bolken um den Mond schweben, so spiegelt sich der Abglanz der Scheibe in denselben. Die Höfe, die wir alsdann erblicken, sind einfach oder doppelt, kleiner oder größer, zuweilen sehr groß, oft farblos, manchmal farbig.

#### 384.

Einen sehr schönen Hof um den Mond sah ich den 15. November 1799 bei hohem Barometerstande und bennoch wolligem und dunstigem himmel. Der Hof war völlig farbig, und die Kreise solgten sich wie bei subjectiven Hösen ums Licht. Daß er objectiv war, konnte ich bald einssehen, indem ich das Bild des Mondes zuhielt und der Hof dennoch vollskommen gesehen wurde.

385.

Die verschiedene Größe ber Sofe scheint auf die Rabe oder Ferne bes Dunftes von dem Auge des Beobachters einen Bezug zu haben.

386.

Da leicht angehauchte Fensterscheiben die Lebhaftigkeit der subjectiven Höfe vermehren, und sie gewissermaßen zu objectiven machen, so ließe sich vielleicht mit einer einsachen Borrichtung, bei recht rasch kalter Winterzeit, hiervon die nähere Bestimmung auffinden.

387

Wie sehr wir Ursache haben, auch bei biesen Areisen auf bas Bild und bessen Wirkung zu dringen, zeigt sich bei dem Phänomen der sogenannten Nebensomen. Dergleichen Nachbarbilder sinden sich immer auf gewissen Punkten der Höse und Kreise, und stellen das wieder nur begränzter dar, was in dem ganzen Kreise sumerfort allgemeiner vorgeht. An die Erscheinung des Regendogens wird sich dieses alles bequemer ansschließen.

388.

Zum Schluffe bleibt uns nichts weiter übrig, als daß wir die Berwandtschaft der katoptrischen Farben mit den paroptischen einleiten.

Die paroptischen Farben werden wir diejenigen nennen, welche entstehen, wenn das Licht an einem undurchsichtigen farblosen Körper herstrahlt. Wie nahe sie mit den dioptrischen der zweiten Klasse verwandt sind, wird jedermann leicht einsehen, der mit und überzeugt ist, daß die Farben der Refraction bloß an den Rändern entstehen. Die Berwandtschaft der katoptrischen und paroptischen aber wird und in dem solgenden Capitel klar werden.

## XXXII.

# Paroptische Farben.

389.

Die paroptischen Farben wurden bisher perioptische genannt, weil man sich eine Wirtung bes Lichts gleichsam um den Körper herum dachte, die man einer gewissen Biegbarkeit des Lichtes nach dem Körper hin und vom Körper ab zuschrieb.

390.

Auch diese Farben kann man in objective und subjective eintheilen, weil auch sie theils außer ums, gleichsam wie auf der Fläche gemalt, theils in ums, unmittelbar auf der Retina, erscheinen. Wir finden bei diesem Capitel das vortheilhafteste, die objectiven zuerst zu nehmen, weil die subjectiven sich so nahe an andere ums schon bekannte Erscheinungen anschließen, daß man sie kaum davon zu trennen vermag.

391.

Die paroptischen Farben werden also genannt, weil, um sie hervorzubringen, das Licht an einem Rande herstrahlen muß. Allein nicht immer wenn das Licht an einem Rande herstrahlt, erscheinen sie; es sind dazu noch ganz besondere Nebenbedingungen nöthig.

392.

Ferner ist zu bemerken, daß hier abermals das Licht keineswegs in abstracto wirke (361), sondern die Sonne scheint an einem Rande her. Das ganze von dem Sonnenbild ausströmende Licht wirkt an einer Körpergränze vorbei und verursacht Schatten. An diesen Schatten, innerhalb berselben, werden wir künstig die Farbe gewahr werden.

393.

Bor allen Dingen aber betrachten wir die hierher gehörigen Erfahrungen in vollem Lichte. Wir setzen ben Beobachter ins Freie, ehe wir ihn in die Beschräntung ber bunteln Kammer führen.

394.

Wer im Sommenschein in einem Garten ober sonst auf glatten Wegen wandelt, wird leicht bemerken, daß sein Schatten nur unten am Fuß, der die Erde betritt, scharf begränzt erscheint, weiter hinauf, besonders um das Haupt, versließt er sanst in die helle Fläche. Denn indem das Sonnenlicht nicht allein aus der Mitte der Sonne herströmt, sondern auch von

ben beiben Enden dieses leuchtenden Gestirnes übers Kreuz wirkt, so entsteht eine objective Barallaxe, die an beiden Seiten des Körpers einen Halbschatten hervorbringt.

#### 395.

Wenn der Spaziergänger seine Hand erhebt, so sieht er an den Fingern deutlich das Auseinanderweichen der beiden Halbschatten nach außen, die Berschmälerung des Hauptschattens nach innen — beides Wirkungen des sich kreuzenden Lichtes.

## 396.

Man kann vor einer glatten Band biese Bersuche mit Stäben von verschiedener Stärke, so wie auch mit Augeln wiederholen und vervielfältigen; immer wird man sinden, daß je weiter der Körper von der Tasel entsernt wird, desto mehr verbreitert sich der schwache Doppelschatten, desto mehr verschmälert sich der starke Hauptschatten, bis dieser juletzt ganz aufgehoben scheint, ja die Doppelschatten endlich so schwach werden, daß sie beinahe verschwinden; wie sie denn in mehrerer Entsernung undemerklich sind.

#### 397.

Daß bieses von dem sich kreuzenden Lichte herrühre, davon kann man sich leicht überzeugen; so wie denn auch der Schatten eines zugespitzten Körpers zwei Spitzen deutlich zeigt. Wir dürfen also niemals außer Augen lassen, daß in diesem Falle das ganze Sonnenbild wirke, Schatten hervorbringe, sie in Doppelschatten verwandle und endlich sogar ausbebe.

## 398.

Man nehme nunmehr, statt der sesten Körper, ausgeschnittene Oeffnungen von verschiedener bestimmter Größe neben einander, und lasse das Sonnenlicht auf eine etwas entfernte Tasel hindurch fallen, so wird man sinden, daß das helle Bild, welches auf der Tasel von der Sonne hervorgebracht wird, größer seh als die Deffnung; welches daher kommt, daß der eine Rand der Sonne durch die entgegengesetzte Seite der Deffnung noch hindurchscheint, wenn der andere durch sie schon verdeckt ist. Daher ist das helle Bild an seinen Rändern schwächer beleuchtet.

#### 399.

Nimmt man vierectte Deffnungen, von welcher Größe man wolle, so wird das helle Bild auf einer Tafel, die neum Fuß von den Deffnungen steht, um einen Zoll an jeder Seite größer sehn als die Deffnung; welches mit dem Winkel des scheinbaren Sonnendiameters ziemlich übereinkommt.

#### 400.

Daß eben biese Randerleuchtung nach und nach abnehme, ist ganz natürlich, weil zuletzt nur ein Minimum des Sonnenlichts vom Sonnen-rande übers Krenz durch den Rand der Deffnung einwirken kann.

#### 401.

Wir sehen also hier abermals, wie sehr wir Ursache haben, ums in ber Erfahrung vor ber Annahme von parallelen Strahlen, Strahlenblischeln und Bündeln und bergleichen hypothetischem Besen zu hüten. (309 f.)

#### 402.

Wir können uns vielmehr das Scheinen der Sonne oder irgend eines Lichtes als eine unendliche Abspiegelung des beschränkten Lichtbildes vorttellen; woraus sich denn wohl ableiten läßt, wie alle viereckten Oeffnungen, durch welche die Sonne scheint, in gewissen Entfernungen, je nachdem sie größer oder kleiner sind, ein rundes Bild geben mussen.

## 403.

Obige Bersuche kann man burch Deffnungen von mancherlei Form und Größe wiederholen, und es wird sich immer basselbe in verschiedenen Abweichungen zeigen; wobei man jedoch immer bemerken wird, daß im vollen Lichte, und bei der einsachen Operation des Herscheinens der Sonne an einem Rand, keine Farbe sich sehen lasse.

#### 404.

Wir wenden ums daher zu den Bersuchen mit dem gedänipften Lichte, welches nöthig ist, damit die Farbenerscheinung eintrete. Man mache eine kleine Deffnung in den Laden der dunkeln Kammer, man sange das übers Kreuz eindringende Sonnenbild mit einem weißen Papiere auf, und man wird, je kleiner die Deffnung ist, ein desto matteres. Licht erblicken; und zwar ganz natürlich, weil die Erleuchtung nicht von der ganzen Sonne, sondern nur von einzelnen Punkten, nur theilweise gewirkt wird.

#### 405.

Betrachtet man bieses matte Sonnenbild genau, so findet man es gegen seine Ränder zu immer matter und mit einem gelben Saume begränzt, der sich deutlich zeigt, am deutlichsten aber, wenn sich ein Rebel oder eine durchscheinende Wolke vor die Sonne zieht, ihr Licht mäßigt und dämpst. Sollten wir uns nicht gleich hiebei jenes Hoses an der Wand und des Scheins eines nahe davorstehenden Lichtes erinnern (88)?

#### 406.

Betrachtet man jenes oben beschriebene Sonnenbild genauer, so sieht man, daß es mit diesem gelben Saume noch nicht abgethan ist, sondern man bemerkt noch einen zweiten, blaulichen Kreis, wo nicht gar eine hofartige Wiederholung des Farbensaums. Ist das Zimmer recht dunkel, so sieht man, daß der zunächst um die Sonne erhellte Himmel gleichfalls einwirkt; man sieht den blauen Himmel, ja soger die ganze Landschaft auf dem Papiere, und überzeugt sich, abermals, daß hier nur von dem Sonnenbilde die Rede seh.

#### 407.

Nimmt man eine etwas größere, viereckte Deffnung, welche burch bas hineinstrahlen ber Sonne nicht gleich rund wird, so kann man die Halbschatten von jedem Rande, das Zusammentreffen derselben in den Erken, die Färbung derselben, nach Maßgabe obgemeldeter Erscheinung der runden Deffnung, genau bemerken.

#### 408.

Wir haben nummehr ein parallaktisch scheinendes Licht gedämpst, indem wir es durch kleine Deffnungen scheinen Ließen, wir haben ihm aber seine parallaktische Eigenschaft nicht genommen, so daß es abermals Doppelschatten der Körper, wenn gleich mit gedämpster Wirkung, hervorbringen kann. Diese sind nunmehr diesenigen, auf welche man disher ausmerksam gewesen, welche in verschiedenen hellen und dunkeln, sardigen und farblosen Kreisen auf einander solgen, und vermehrte, ja gewissermaßen unzählige Höse hervorbringen. Sie sind oft gezeichnet und in Kupser gestochen worden, indem man Nadeln, Haare und andere schmale Körper in das gedämpste Licht brachte, die vielsachen, hosartigen Doppelschatten bemerkte, und sie einer Aus- und Einbiegung des Lichtes zuschrieb, und dadurch erklären wollte, wie der Kernschatten ausgehoben, und wie ein Helles an der Stelle des Dunkeln erscheinen könne.

#### 409.

Wir aber halten vorerst baran sest, daß es abermals parallattische Doppelschatten sind, welche mit farbigen Säumen und Höfen begränzt erscheinen.

### 410.

Wenn man alles dieses nun gesehen, untersucht und sich beutlich gemacht bat, so kann man zu bem Bersuche mit den Mefferklingen schreiten,

welches nur ein Aneinanderruden und parallaktisches Uebereinandergreifen ber uns schon bekannten Halbschatten und Höfe genannt werden kann.

#### 411.

Zuletzt hat man jene Bersuche mit Haaren, Nabeln und Dräthen in jenem Halblichte, bas die Sonne wirkt, so wie im Halblichte, bas sich vom blauen Himnel herschreibt, und auf dem Papiere zeigt, anzustellen und zu betrachten; wodurch man der wahren Ansicht dieser Phänomene sich immer mehr bemeistern wird.

#### 412.

Da nun aber bei diesen Bersuchen alles darauf ankommt, daß man sich von der parallaktischen Wirkung des scheinenden Lichtes überzeuge, so kann man sich das, worauf es ankommt, durch zwei Lichter beutlicher machen, wodurch sich die zwei Schatten über einander sühren und völlig sondern lassen. Bei Tage kann es durch zwei Deffnungen am Fensterladen geschehen, bei Nacht durch zwei Kerzen; ja es giebt manche Zufälligkeiten in Gebänden beim Auf- und Zuschlagen von Läden, wo man diese Erscheinungen besser beobachten kann als bei dem sorgfältigsten Apparate. Jedoch lassen sich alle und jede zum Bersuch erheben, wem man einen Kasten einrichtet, in den man oben hinein sehen kann, und dessen Thüre man sachte zusehnt, nachdem man verher ein Doppellicht einfallen lassen. Daß hiebei die von uns unter den physsologischen Farben abgehandelten sarbigen Schatten sehr leicht eintreten, läst sich erwarten.

#### 413.

Ueberhaupt erinnere man sich, was wir über die Natur der Doppelsschatten, Halblichter und dergleichen früher ausgeführt haben; besonders aber mache man Versuche mit verschiedenen neben einander gestellten Schattirungen von Grau, wo jeder Streif an seinem dunklen Nachbar hell, am hellen dunkel erscheinen wird. Bringt man Abends mit drei oder mehreren Lichtern Schatten hervor, die sich stusenweise becken, so kann man dieses Phänomen sehr deutlich gewahr werden, und man wird siderzeugen, daß hier der physiologische Fall eintritt, den wir oben weiter ausgeführt haben (38).

#### 414.

In wiefern nun aber alles, was von Erscheinungen die paroptischen Farben begleitet, aus der Lehre vom gemäßigten Lichte, von Halbschatten und von physiologischer Bestimmung der Retina sich ableiten lasse, oder ob wir genöthigt sehn werden, zu gewissen innern Eigenschaften des Lichts unsere Zussucht zu nehmen, wie man es bisher gethan, mag die Zeit lehren. Hier seh genug, die Bedingungen angezeigt zu haben, unter welchen die paroptischen Farben entstehen, so wie wir denn auch hoffen können, daß unsere Winke auf den Zusammenhang mit dem bisherigen Bortrag von Freunden der Natur nicht unbeachtet bleiben werden.

## 415.

Die Verwandtschaft der paroptischen Farben mit den dioptrischen der zweiten Klasse wird sich auch jeder Denkende gern ausbilden. Hier, wie dort, ist von Rändern die Rode; hier, wie dort, von einem Lichte, das an dem Rande herscheint. Wie natürlich ist es also, daß die paroptischen Wirkungen durch die dioptrischen erhöht, verstärkt und verherrlicht werden können! Doch kann hier nur von den objectiven Refractionsfällen die Rede sehn, da das leuchtende Bild wirklich durch das Mittel durchscheint, denn diese sind eigentlich mit den paroptischen verwandt. Die subjectiven Refractionsfälle, da wir die Vilder durchs Mittel sehen, stehen aber von den paroptischen völlig ab, und sind auch schon wegen ihrer Reinheit von und gepriesen worden.

### 416.

Wie die paroptischen Farben mit den katoptrischen zusammenhängen, läßt sich ans dem Gesagten schon vermuthen: denn da die katoptrischen Farben nur an Riten, Bunkten, Stahlsaiten, zarten Fäden sich zeigen, so ist es ungefähr derselbe Fall, als wenn das Licht an einem Rande herschiene. Es nuß jeder Zeit von einem Rande zurückscheinen, damit unser Auge eine Farbe gewahr werde. Wie auch hier die Beschränkung des leuchtenden Bildes, so wie die Mäßigung des Lichtes, zu betrachten seh, ist oben schon angezeigt worden.

#### 417.

Bon ben subjectiven paroptischen Farben suhren wir nur noch weniges an, weil sie sich theils mit ben physiologischen, theils mit ben bioptrischen ber zweiten Kasse in Berbindung setzen lassen, und sie größtentheils kaum hierher zu gehören scheinen, ob sie gleich, wenn man genau ausmerkt, über die ganze Lehre und ihre Berknüpfung ein erfreuliches Licht verbreiten.

#### 418

Wenn man ein Lineal bergestalt vor die Angen halt, daß die Flamme bes Lichts über basselbe bervorscheint, so sieht man das Lineal gleichsam

eingeschnitten und schartig an der Stelle, wo das Licht hervorragt. Es scheint sich dieses aus der ausdehnenden Kraft des Lichtes auf der Retina ableiten zu lassen (18).

#### 419.

Daffelbige Bhanomen im Großen zeigt sich beim Aufgang ber Sonne, welche, wenn sie rein, aber nicht allzu mächtig, aufgeht, also bag man sie noch anbliden kann, jeberzeit einen scharfen Einschnitt in ben Horizont macht.

420.

Wenn man bei grauem himmel gegen ein Fenster tritt, so daß das dunkle Kreuz sich gegen denselben abschneidet, wenn man die Augen alsdann auf das horizontale Holz richtet, ferner den Kopf etwas vorzubiegen, zu blinzen und auswärts zu sehen anfängt, so wird man bald unten an dem Holze einen schönen gelbrothen Saum, oben über demselben einen schönen hellblauen entdecken. Je dunkelgrauer und gleicher der Himmel, je dämmernder das Zimmer und folglich je ruhiger das Auge, desto lebhafter wird sich die Erscheinung zeigen, ob sie sich gleich einem aufmerksamen Beobachter auch bei hellem Tage darstellen wird.

#### 421.

Man biege nunmehr den Kopf zurück und blinzle mit den Augen dergestalt, daß man den horizontalen Fensterstab unter sich sehe, so wird auch das Phänomen umgekehrt erscheinen. Man wird nämlich die obere Kante gelb und die untere blau sehen.

#### 422.

In einer dunkeln Kammer stellen sich die Beobachtungen am besten an. Wenn man vor die Deffnung, vor welche man gewöhnlich das Sonnen-mitrostop schraubt, ein weißes Papier heftet, wird man den untern Kand des Kreises blau, den obern gelb erblicken, selbst indem man die Augen ganz offen hat oder sie nur in sosern zublinzt, daß kein Hof sich mehr um das Weise herum zeigt. Biegt man den Kopf zurück, so sieht man die Farben umgekehrt.

#### 423.

Diese Phänomene scheinen baher zu entstehen, daß die Feuchtigkeiten unseres Auges eigentlich nur in der Mitte, wo das Sehen vorgeht, wirklich achromatisch sind, daß aber gegen die Beripherie zu, und in unnatürlichen Stellungen, als Auf= und Niederbiegen des Kopfes, wirklich eine chrosmatische Eigenschaft, besonders wenn scharf absetzende Bilder betrachtet

werden, übrig bleibe. Daher diefe Phanomene zu jenen gehören mögen, welche mit ben bioptrischen ber zweiten Klasse verwandt sind.

## 424.

Aehnliche Farben erscheinen, wenn man gegen schwarze und weiße Bilber burch ben Nabelstich einer Karte sieht. Statt bes weißen Bilbes kann man auch ben lichten Punkt im Bleche bes Labens ber Camera obscura wählen, wenn die Borrichtung zu den paroptischen Farben gemacht ist.

425.

Wenn man durch eine Röhre durchslieht, deren untere Oeffnung verengt oder turch verschiedene Ausschnitte bedingt ist, erscheinen die Farben gleichfalls.

#### 426.

An die paroptischen Erscheinungen aber schließen sich, meines Bedinkens, folgende Phänomene näher an. Wenn man eine Nadelspitze nah vor das Ange hält, so entsteht in demselben ein Doppelbild. Besonders merkwürdig ist aber, wenn man durch die zu paroptischen Versuchen eingerichteten Messerklingen hindurch und gegen einen grauen Himmel sieht. Man blickt nämlich wie durch einen Flor, und es zeigen sich im Auge sehr viele Fäden, welches eigentlich nur die wiederholten Bilder der Klingenschärfen sind, davon das eine immer von dem solgendem successiv, oder wohl auch von dem gegenüber wirsenden parallaktisch bedingt und in eine Fadengestalt verwandelt wird.

#### 427.

So ist benn auch noch schließlich zu bemerken, daß wenn man durch die Klingen nach einem lichten Bunkt im Fensterladen hinsteht, auf ber Retina dieselben farbigen Streifen und Höfe wie auf dem Papiere entstehen.

## 428.

Und so seh dieses Capitel gegenwärtig um so mehr geschloffen, als ein Freund übernommen hat dasselbe nochmals genau durch zu experimentiren, von dessen Bemerkungen wir, bei Gelegenheit der Revision der Taseln und des Apparats, in der Folge weitere Rechenschaft zu geben hoffen.

## XXXIII.

## Cpoptische Farben.

429.

Haben wir bisher uns mit solchen Farben abgegeben, welche zwar sehr lebhaft erscheinen, aber auch, bei aufgehobener Bedingung, sogleich wieder verschwinden, so machen wir nun die Ersahrung von solchen, welche zwar auch als vorübergehend beobachtet werden, aber unter gewissen Uniständen sich dergestalt sixtren, daß sie, auch nach aufgehobenen Bedingungen, welche ihre Erscheinung hervorbrachten, bestehen bleiben, und also den Uebergang von den physischen zu den chemischen Farben ausmachen.

430.

Sie entspringen durch verschiedene Beranlassungen auf der Oberfläche eines farblosen Körpers, ursprünglich, ohne Mittheilung, Färbe, Taufe  $(\beta a p p_i)$ ; und wir werden sie nun von ihrer leisesten Erscheinung bis zu ihrer hartnäckigsten Dauer durch die verschiedenen Bedingungen ihres Entstehens hindurch versolgen, welche wir zu leichterer Uebersicht hier sogleich summarisch ansühren.

#### 431.

Erste Bebingung. Berührung zweier glatten Flachen harter burch- sichtiger Körper.

Erster Fall. Wenn Glasmaffen, Glastafeln, Linfen an einander gestruckt werben.

Zweiter Fall. Wenn in einer foliben Glas-, Arpstall = ober Eismasse ein Sprung entsteht.

Dritter Fall. Indem sich Lamellen durchsichtiger Steine von einander trennen.

Zweite Bedingung. Wenn eine Glasssäche ober ein geschliffener Stein angehaucht wird.

Dritte Bedingung. Berbindung von beiben obigen, daß man nämlich bie Glastafel anhaucht, eine andere barauf legt, die Farben durch den Druck erregt, dann das Glas abschiebt, da sich benn die Farben nachziehen, und mit dem Hauche versliegen.

Bierte Bebingung. Blasen verschiedener Flüffigkeiten, Seife, Chocolade, Bier, Bein, feine Glasblasen.

Fünfte Bedingung. Sehr feine Bäutchen und Lamellen mineralischer

und metallischer Auflösungen; bas Kalthäutchen, bie Oberfläche stehenber Wasser, besonders eisenschiffiger; im gleichen Häutchen von Del auf dem Wasser, besonders von Firnis auf Scheidewasser.

Sechste Bedingung. Wenn Metalle erhitzt merden. Anlaufen bes Stahls und anderer Metalle.

Siebente Bedingung. Wenn die Oberfläche des Glases angegriffen wird. 432.

Erste Bedingung, erster Fall. Wenn zwei convere Gläfer, ober ein Conver- und Planglas, am besten ein Conver- und Hohlglas, sich einander berühren, so entstehen concentrische farbige Kreise. Bei dem ge- lindesten Druck zeigt sich sogleich das Phänomen, welches nach und nach durch verschiedene Stusen geführt werden kann. Wir beschreiben sogleich die vollendete Erscheinung, weil wir die verschiedenen Grade, durch welche ste durchgeht, rückwärts alsdann besto besser werden einsehen lernen.

433.

Die Mitte ist farblos; baselbst, wo die Gläser durch den stärksten Druck gleichsam zu Sinem vereinigt sind, zeigt sich ein dunkelgrauer Punkt, um denselben ein silberweißer Raum; alsdann folgen in abnehmenden Entsernungen verschiedene isolirte Ringe, welche sämmtlich aus drei Farben, die unmittelbar mit einander verbunden sind, bestehen. Jeder dieser Ringe, deren etwa drei dis vier gezählt werden können, ist inwendig gelb, in der Mitte purpursarben und auswendig blau. Zwischen zwei Ringen sindet sich ein silberweißer Zwischenaum. Die letzten Ringe gegen die Peripherie des Phänomens stehen immer enger zusammen. Sie wechseln mit Burpur und Griln, ohne einen dazwischen bemerklichen silberweißen Raum.

434.

Wir wollen nunmehr bie successive Entstehung des Phanomens vom gelindesten Druck an beobachten.

435.

Beim gelindesten Druck erscheint die Mitte selbst grün gefärdt. Darauf solgen bis an die Peripherie sämmtlicher concentrischen Kreise purpurne und grüne Ringe; sie sind verhältnismäßig breit und man sieht keine Spur eines silberweißen Raums zwischen ihnen. Die grüne Mitte entsteht durch das Blau eines unentwickelten Cirkels, das sich mit dem Gelb des ersten Kreises vermischen. Alle übrigen Kreise sind bei dieser gelinden Berührung breit; ihre gelben und blauen Ränder vermischen sich und bringen das

schöne Grün hervor. Der Purpur aber eines jeden Ringes bleibt rein und unberührt; daher zeigen sich sämmtliche Kreise von diesen beiden Farben.

Ein etwas stärkerer Druck entfernt den ersten Kreis von dem unentwickelten um etwas weniges und isolirt ihn, so daß er sich nun ganz vollkommen zeigt. Die Mitte erscheint nun als ein blauer Punkt: denn das Gelbe des ersten Kreises ist nun durch einen silberweißen Raum von ihr getrennt. Aus dem Blauen entwickelt sich in der Mitte ein Purpur, welcher jederzeit nach außen seinen zugehörigen blauen Rand behält. Der zweite, dritte Ring, von innen gerechnet, ist nun schon völlig isolirt. Kommen abweichende Fälle vor, so wird man sie aus dem Gesagten und noch zu Sagenden zu beurtheilen wissen.

437.

Bei einem stärkern Druck wird die Mitte gelb; sie ist mit einem purpurfarbenen und blauen Rand umgeben. Endlich zieht sich auch dieses Gelb völlig aus der Mitte. Der innerste Kreis ist gebildet und die gelbe Farbe umgiebt bessen Rand. Nun erscheint die ganze Mitte silberweiß, bis zulest bei dem stärksten Druck sich der dunkle Punkt zeigt und das Phänomen, wie es zu Ansang beschrieben wurde, vollendet ist.

438.

Das Maß ber concentrischen Ringe und ihrer Entfernungen bezieht sich auf die Form der Gläser, welche zusammengebrückt werden.

439.

Wir haben oben bemerkt, daß die farbige Mitte aus einem unentwickelten Kreise bestehe. Es sindet sich aber oft bei dem gelindesten Druck, daß mehrere unentwickelte Kreise daselbst gleichsam im Reime liegen, welche nach und nach vor dem Auge des Beobachters entwickelt werden können.

440.

Die Regelmäßigkeit dieser Ringe entspringt aus der Form des Converglases, und der Durchmesser des Phänomens richtet sich nach dem größern oder kleinern Augelschnitt, wonach eine Linse geschliffen ist. Man schließt daher leicht, daß man durch das Aneinanderdrücken von Plangläsern nur unregelmäßige Erscheinungen sehen werde, welche wellensörmig nach Art der gemässerten Seidenzeuge erscheinen und sich von dem Punkte des Drucks aus nach allen Enden verbreiten. Doch ist auf diesem Wege das Phänomen viel herrlicher als auf jenem und für einen jeden auffallend

und reizend. Stellt man nun den Bersuch auf diese Weise an, so wird man völlig wie bei dem oben beschriebenen bemerken, daß bei gelindem Drud die grinnen und purpurnen Wellen zum Borschein kommen, beim stärkern aber Streifen, welche blau, purpurn und gelb sind, sich isoliven. In dem ersten Falle berühren sich ihre Außenseiten, in dem zweiten sind sie durch einen silberweißen Raum getrennt.

#### 441.

She wir nun zur fernern Bestimmung biefes Phönomens übergeben, wollen wir die bequemfte Art basselbe hervorzubringen mittheilen.

Man lege ein größes Converglas vor sich auf den Tisch gegen ein Fenster, und auf dasselbe eine Tasel wohlgeschliffenen Spiegelglases, ungefähr von der Größe einer Spiestarte, so wird die bloße Schwere der Tasel sie schon dergestalt andrücken, daß eins oder das andere der beschriebenen Phänomene entsteht, und man wird schon durch die verschiedene Schwere der Glastasel, durch andere Zufälligkeiten, wie z. B. wenn man die Glastaseln auf die abhängende Seite des Converglases sührt, wo sie nicht so start ausdrückt als in der Mitte, alle von uns beschriebenen Grade nach und nach hervordringen können.

#### 442.

Um das Phänomen zu bemerken, nuß man schief auf die Fläche sehen, auf welcher uns dasselbe erscheint. Aeußerst merkwürdig ist aber, daß, wem man sich immer mehr neigt, und unter einem spigern Winkel nach dem Phänomen sieht, die Kreise sich nicht allein erweitern, sondern aus der Mitte sich noch andere Kreise entwideln, von denen sich, wenn man perpendicular auch durch das stärtste Vergrößerungsglas darauf sah, keine Spur entbeden ließ.

#### 443.

Wenn das Phänomen gleich in seiner größten Schönheit erscheinen soll, so hat man sich der äußersten Reinlichkeit zu besleißigen. Macht man den Bersuch mit Spiegelglasplatten, so thut man wohl, lederne Handschuhe anzuziehen. Man kann bequem die innern Flächen, welche sich auf das genaueste berühren mitsten, vor dem Bersuche reinigen, und die äußern bei dem Bersuche selbst unter dem Drücken rein erhalten.

## 444.

Man fieht aus obigem, bag eine genaue Berührung zweier glatten

Flächen nöthig ist. Geschliffene Gläser thun ben besten Dienst. Glassplatten zeigen bie schönsten Farben, wenn sie an einander festhängen; und aus eben dieser Ursache soll das Phänomen an Schönheit wachsen, wenn sie unter die Luftpumpe gelegt werden, und man die Luft auspumpt.

## 445.

Die Erscheinung ber farbigen Ringe kann am schönsten hervorgebracht werden, wenn man ein converes und concaves Glas, die nach einerlei Kugelschnitt geschliffen sind, zusammenbringt. Ich habe die Erscheinung niemals glänzender gesehen, als bei dem Objectivglase eines achromatischen Fernrohrs, bei welchem das Erownglas mit dem Flintglase sich allzu genau berühren mochte.

## **44**6.

Merkwürdig ist die Erscheinung, wenn ungleichartige Flächen, z. B. ein geschliffener Krhstall an eine Glasplatte gedrückt wird. Die Erscheinung zeigt sich keineswegs in großen sließenden Wellen, wie bei der Verbindung des Glases mit dem Glase, sondern sie ist klein und zackig und gleichsam unterbrochen, so daß es scheint, die Fläche des geschliffenen Krystalls, die aus unendlich kleinen Durchschnitten der Lamellen besteht, berühre das Glas nicht in einer solchen Continuität, als es von einem andern Glase geschieht.

#### 447.

Die Farbenerscheinung verschwindet durch den stärkten Druck, der die beiden Flächen so innig verbindet, daß sie nur Einen Körper auszumachen scheinen. Daher entsteht der dunkte Punkt in der Mitte, weil die gedrückte Linse auf diesem Punkte kein Licht mehr zurückwirft, so wie eben derselbe Punkt, wenn man ihn gegen das Licht sieht, völlig hell und durchslichtig ist. Bei Nachlassung des Drucks verschwinden die Farben allmählig, und völlig, wenn man die Flächen von einander schiebt.

#### 148.

Sen diese Erscheinungen kommen noch in zwei ähnlichen Fällen vor. Wenn ganze durchsichtige Massen sich von einander in dem Grade trennen, daß die Flächen ihrer Theile sich noch hinreichend berühren, so sieht man dieselben Kreise und Wellen mehr oder weniger. Man kann sie sehr schön hervorbringen, wenn man eine erhiste Glasmasse ind Wasser taucht, in deren verschiedenen Rissen und Sprüngen man die Farben in mannichsfaltigen Zeichnungen bequem beobachten kann. Die Natur zeigt und oft dasselbe Phänomen an gesprungenem Vergerpstall.

#### 449.

Häufig aber zeigt sich diese Erscheimung in der mineralischen Welt an solchen Steinarten, welche ihrer Natur nach blätterig sind. Diese ursprünglichen Lamellen sind zwar so innig verbunden, daß Steine dieser Art auch völlig durchsichtig und farblos erscheimen können; doch werden die innerlichen Blätter durch manche Zufälle getrennt, ohne daß die Berührung ausgehoben werde; und so wird die uns nun genugsam bekannte Erscheinung öfters hervorgebracht, besonders bei Kalkspathen, dei Fraueneis, bei der Adularia und mehreren ähnlich gebildeten Mineralien. Es zeigt also eine Unkenntniß der nächsten Ursachen einer Erscheinung welche zufällig so oft hervorgebracht wird, wenn man sie in der Mineralogie für so bedeutend hielt und den Exemplaren, welche sich zeigten, einen besondern Werth beilegte.

450.

Es bleibt uns nur noch übrig, von der höchst merkwürdigen Umwendung dieses Phänomens zu sprechen, wie sie uns von den Natursorschern übersiesert worden. Wenn man nämlich, anstatt die Farben bei reslectirtem Lichte zu betrachten, sie bei durchfallendem Licht beobachtet, so sollen anderselben Stelle die entgegengesetzen, und zwar auf eben die Weise, wie wir solche oben physiologisch, als Farben die einander sordern, angegeben haben, erscheinen. An der Stelle des Blauen soll man das Gelbe, und umgekehrt, an der Stelle des Rothen das Grüne u. s. w. sehen. Die nähern Versuche sollen künftig angegeben werden, um so mehr, als bei uns über diesen Punkt noch einige Zweisel obwalten.

451

Berlangte man nun von und, daß wir über diese bisher vorgetragenen epoptischen Farben, die unter der ersten Bedingung erscheinen, etwas Allgemeines aussprechen und diese Phänomene an die frühern physischen Erscheinungen anknüpfen sollten, so würden wir folgendermaßen zu Werke gehen.

452.

Die Gläfer, welche zu ben Bersuchen gebraucht werben, sind als ein empirisch möglichst Durchsichtiges anzusehen. Sie werben aber, nach unserer Ueberzeugung, durch eine innige Berührung, wie sie der Druck verursacht, sogleich auf ihren Oberflächen, jedoch nur auf das leiseste, getrübt. Innerhalb dieser Trübe entstehen sogleich die Farben, und zwar enthält jeder Ring das ganze System; denn indem die beiden entgegengesetzten, das Gelbe und Blaue, mit ihren rothen Enden verbunden sind, zeigt sich der

Purpur, das Grüne hingegen, wie bei bem prismatischen Bersuch, wenn Gelb und Blau sich erreichen.

**453**.

Wie durchaus bei Entstehung der Farbe das ganze System gefordert wird, haben wir schon früher mehrmals ersahren, und es liegt auch in der Natur jeder physischen Erscheinung, es liegt schon in dem Begriff von polarischer Entgegensetzung, wodurch eine elementare Einheit zur Ersscheinung kommt.

454.

Daß bei burchscheinendem Licht eine andere Farbe sich zeigt, als bei reflectirtem, erinnert uns an jene dioptrischen Farben der ersten Klasse, die wir auf eben diese Weise ans dem Trüben entspringen sahen. Daß aber auch hier ein Trübes odwalte, daran kann sast kein Zweisel sehn: dem das Ineinandergreisen der glättesten Glasplatten, welches so start ist, daß sie sest an einander hängen, bringt eine Halbvereinigung hervor, die jeder von beiden Flächen etwas an Glätte und Durchsichtigkeit entzieht. Den völligen Ausschlag aber möchte die Betrachtung geben, daß in der Mitte, wo die Linse am sestessten auf das andere Glas aufgedrückt und eine vollkommene Bereinigung hergestellt wird, eine völlige Durchsichtigkeit entstehe, wobei man keine Farbe mehr gewahr wird. Jedoch mag alles dieses seine Bestätigung erst nach vollendeter allgemeiner Uebersicht des Ganzen erhalten.

455.

Zweite Bedingung. Wenn man eine angehauchte Glasplatte mit dem Finger abwischt und sogleich wieder anhaucht, sieht man sehr lebhaft durch einander schwebende Farben, welche, indem der Hauch abläuft, ihren Ort verändern und zulest mit dem Hauche verschwinden. Wiederholt man diese Operation, so werden die Farben lebhafter und schöner, und scheinen auch länger als die erstenmale zu bestehen.

456

So schnell auch dieses Phänomen vorübergeht, und so confus es zu senn scheint, so glaube ich doch folgendes bemerkt zu haben. Im Anfange erscheinen alle Grundfarben und ihre Zusammensetungen. Haucht man ftärker, so kann man die Erscheinung in einer Folge gewahr werden. Dabei läft sich bemerken, daß, wenn der Hauch im Ablaufen sich von allen Seiten gegen die Mitte des Glases zieht, die blaue Farbe zulett verschwindet.

#### 457.

Das Phänomen entsteht am leichtesten zwischen den zarten Streifen, welche der Strich des Fingers auf der klaren Fläche zurückläßt, oder es erfordert eine sonstige gewissermaßen ranhe Disposition der Obersläche des Körpers. Auf manchen Gläsern kann man durch den bloßen Hauch schon die Farbenerscheinung hervordringen, auf andern hingegen ist das Reiben mit dem Finger nöthig; ja ich habe geschliffene Spiegelgläser gesunden, von welchen die eine Seite angehaucht sogleich die Farben lebhaft zeigte, die andere aber nicht. Nach den siberbliebenen Facetten zu urtheilen, war jene ehemals die freie Seite des Spiegels, diese aber die innere durch das Quecksilber bedeckte gewesen.

#### 458.

Wie nun diese Versuche sich am besten in der Kälte anstellen lassen, weil sich die Platte schneller und reiner anhauchen läßt und der Hauch schneller wieder abläuft, so kann man auch bei starkem Frost in der Kutsche sahrend das Phänomen im Großen gewahr werden, wenn die Kutschssenster sehr rein geputzt und sämmtlich aufgezogen sind. Der Hauch der in der Kutsche sitzenden Personen schlägt auf das zarteste an die Scheiben und erregt sogleich das lebhafteste Farbenspiel. In wiesern eine regelmäßige Succession darin sen, habe ich nicht bemerken können. Besonders lebhaft aber erscheinen die Farben, wenn sie einen dunkeln Gegenstand zum Hintergrunde haben. Dieser Farbenwechsel dauert aber nicht lange: denn sobald sich der Hauch in stärkere Tropsen sammelt oder zu Eisnadeln gestiert, so ist die Erscheinung alsodald aufgehoben.

#### 459

Dritte Bedingung. Man kann die beiden vorhergehenden Bersuche des Druckes und Hauches verbinden, indem man nämlich eine Glasplatte anhaucht und die andere sogleich darauf drückt. Es entstehen alsdann die Farben, wie beim Drucke zweier unangehauchten, nur mit dem Unterschiede, daß die Feuchtigkeit hie und da einige Unterbrechung der Wellen verursacht. Schiedt man eine Glasplatte von der andern weg, so, läuft der Hauch farbig ab.

#### 460.

Man könnte jedoch behaupten, daß dieser verbundene Bersuch nichts mehr als die einzelnen sage; denn wie es scheint, so verschwinden die durch den Druck erregten Farben in dem Maße, wie man die Gläser von einander abschiebt, und die behauchten Stellen laufen alsbann mit ihren eigenen Farben ab.

## 461.

Bierte Bebingung. Farbige Erscheinungen lassen sich faft an allen Blasen beobachten. Die Seifenblasen sind die bekanntesten und ihre Schönheit ist am leichtesten barzustellen. Doch findet man sie auch beim Weine, Bier, bei geistigen reinen Liquoren, besonders auch im Schaume der Chocolade.

#### 462.

Wie wir oben einen unendlich schmalen Raum zwischen zwei Flächen, welche sich berühren, erforderten, so kann man das Häutchen der Seisenblase als ein unendlich dunnes Blättchen zwischen zwei elastischen Körpern ansehen: benn die Erscheinung zeigt sich doch eigentlich zwischen der innern die Blase auftreibenden Luft und zwischen der atmosphärischen.

#### 463

Die Blase, indem man sie hervorbringt, ist farblos; dann fangen farbige Züge, wie des Marmorpapiers, an sich sehen zu lassen, die sich endlich über die ganze Blase verbreiten, oder vielmehr um sie herumge-trieben werden, indem man sie aufbläst.

## 464.

Es giebt verschiedene Arten die Blase zu machen. Frei, indem man den Strohhalm wur in die Anslösung taucht und die hängerde Blase durch den Athem auftreibt. Hier ist die Entstehung der Farbenerscheinung schwer zu beobachten, weil die schnelle Rotation keine genaue Bemerkung zuläßt, und alle Farben durch einander gehen; doch läßt sich bemerken, daß die Farben am Strohhalm ansangen. Ferner kann man in die Auslösung selbst blasen, jedoch vorsichtig, damit nur Eine Blase entstehe. Sie bleibt, wenn man sie nicht sehr auftreibt, weiß; wenn aber die Auslösung nicht allzu wässerig ist, so setzen sich Kreise um die perpendiculare Achse der Blase, die gewöhnlich grün und purpurn abwechseln, indem sie nah an einander stoßen. Zuletzt kann man auch mehrere Blasen neben einander hervordringen, die noch mit der Auslösung zusammenhängen. In diesem Falle entstehen die Farben an den Wänden, wo zwei Blasen einander platt gedrückt haben.

#### 465.

Un ben Blafen bes Chocolabefchaums find bie Farben faft bequemer

zu beobachten, als an den Seifenblasen. Sie sind beständiger, obgleich kleiner. In ihnen wird durch die Wärme ein Treiben, eine Bewegung hervorgebracht und unterhalten, die zur Entwickelung, Succession und endlich zum Ordnen des Phänomens nöthig zu sehn scheinen.

466.

Ist die Blase klein ober zwischen andern eingeschlossen, so treiben sich farbige Blige auf der Oberfläche herum, dem marmorirten Papiere ähnlich; man sieht alle Farben unseres Schemas durch einander ziehen, die reinen, gesteigerten, gemischten, alle deutlich hell und schön. Bei kleinen Blasen dauert das Phänomen immer fort.

467.

Ist die Blase größer oder wird sie nach und nach isoliert, dadurch, daß die andern neben ihr zerspringen, so bemerkt man bald, daß dieses Treiben und Ziehen der Farben auf etwas abzwecke. Wir sehen nämlich auf dem höchsten Punkte der Blase einen kleinen Kreis entstehen, der in der Mitte gelb ist; die übrigen farbigen Züge bewegen sich noch immer wurmförmig um ihn her.

468.

Es dauert nicht lange, so vergrößert sich der Kreis und sinkt nach allen Seiten hinab. In der Mitte behält er sein Gelb, nach unten und außen wird er purpurfarben und bald blan. Unter diesem entsteht wieder ein neuer Kreis von eben dieser Farbenfolge. Stehen sie nahe genug beifammen, so entsteht aus Vermischung der Endfarben ein Grün.

469.

Wenn ich drei solcher Hauptkreise zählen konnte, so war die Mitte farblos, und dieser Raum wurde nach und nach größer, indem die Areise mehr niedersanken, dis zuletzt die Blase zerplatzte.

470.

Fünfte Bedingung. Es können auf verschiebene Weise sehr zarte häntchen entstehen, an welchen man ein sehr lebhaftes Farbenspiel entbedt, indem nämlich sämmtliche Farben entweder in der bekannten Ordnung, oder mehr verworren durch einander laufend gesehen werden. Das Wasser, in welchem ungelöschter Kalk aufgelöst worden, überzieht sich bald mit einem fardigen häutchen. Ein gleiches geschieht auf der Oberstäche stehender Wasser, vorzüglich solcher, welche Eisen enthalten. Die Lamellen des seinen Weinsteins, die sich, besonders von rothem französischen Weine,

in ben Bouteillen anlegen, glänzen von den schönsten Farben, wenn sie auf sorgfältige Weise losgeweicht und an das Tageslicht gebracht werden. Deltropfen auf Wasser, Branntwein und andern Flüssigseiten bringen auch dergleichen Ringe und Flämmchen hervor. Der schönste Bersach aber, den man machen kann, ist folgender. Man gieße nicht allzu starkes Scheidewasser in eine flache Schale, und tropfe mit einem Binsel von jenem Firniß darauf, welchen die Kupferstecher brauchen, um während des Aetzens gewisse Stellen ihrer Platten zu becken. Sogleich entsteht unter lebhafter Bewegung ein Häutchen, das sich in Kreise ausbreitet, und zugleich die lebhaftesten Farbenerscheinungen hervorbringt.

#### 471.

Sechste Bedingung. Wenn Metalle erhitzt werden, so entstehen auf ihrer Oberfläche slüchtig auf einander folgende Farben, welche jedoch nach Belieben festgehalten werden können.

#### 472.

Man erhitze einen polirten Stahl, und er wird in einem gewiffen Grad der Wärme gelb überlaufen. Nimmt man ihn schnell von den Kohlen weg, so bleibt ihm diese Farbe.

#### 473.

Sobald ber Stahl heißer wird, erscheint das Gelbe dunkler, höher, und geht bald in den Purpur hinüber. Dieser ift schwer festzuhalten; benn er eilt sehr schnell ins Hochblaue.

#### 474.

Dieses schöne Blau ist festzuhalten, wenn man schnell ben Stahl aus ber hitze nimmt und ihn in Asche stedt. Die blan angelaufenen Stahl-arbeiten werben auf diesem Wege hervorgebracht. Fährt man aber fort ben Stahl frei über dem Feuer zu halten, so wird er in kurzem hellblau, und so bleibt er.

#### 475.

Diese Farben ziehen wie ein Hauch über die Stahlplatte, eine scheint vor der andern zu stiehen; aber eigentlich entwickelt sich immer die folgende aus der vorhergehenden.

## 476.

Wenn man ein Febermeffer ins Licht halt, so wird ein farbiger Streif quer über die Klinge entstehen. Der Theil des Streifes, der am tiefsten in der Flamme war, ist hellblau, das sich ins Blaurothe verliert. Der Burpur steht in der Witte, dann folgt Gelbroth und Gelb.

477.

Dieses Phänomen leitet sich aus bem vorhergehenden ab; benn die Klinge nach dem Stiele zu ist weniger erhitzt als an der Spitze, welche sich in der Flamme befindet; und so muffen alle Farben, die sonst nach einander entstehen, auf einmal erscheinen, und man kann sie auf das beste sigirt ausbewahren.

478.

Robert Bohle giebt diese Farbensuccession folgendermaßen an: A florido stavo ad flavum saturum et rubescentem (quem artisices sanguineum vocant), inde ad languidum, postea ad saturiorem cyaneum. Dieses wäre ganz gut, wenn man die Worte languidus und saturior ihre Stellen verwechseln ließe. In wiesern die Bemerkung richtig ist, daß die verschiedenen Farben auf die Grade der solgenden Härtung Einsluß haben, lassen wir dahingestellt sehn. Die Farben sind hier nur Anzeichen der verschiedenen Grade der Hitze.

479

Wenn man Blei calcinirt, wird die Oberfläche erst graulich. Dieses grauliche Papier wird durch größere Hitze gelb und sodam orange. Auch das Silber zeigt bei der Erhitzung Farben. Der Blid des Silbers beim Abtreiben gehört auch hierher. Wenn metallische Gläser schmelzen, entstehen gleichfalls Farben auf der Oberfläche.

480.

Siebente Bedingung. Wenn die Oberfläche des Glases angegriffen wird. Das Blindwerden des Glases ift uns oben schon merkwürdig gewesen. Man bezeichnet durch diesen Ausdruck, wenn die Oberfläche des Glases bergestalt angegriffen wird, daß es uns trüb erscheint.

481.

Das weiße Glas wird am ersten blind, defigleichen gegossenes und nachher geschliffenes Glas, das blauliche weniger, das grüne am wenigsten.

482.

Eine Glastafel hat zweierlei Seiten, bavon man die eine die Spiegelseite nennt. Es ist die, welche im Ofen oben liegt, an der man rundliche Erhöhungen bemerken kann. Sie ist glätter als die andere, die im Ofen unten liegt, und an welcher man manchmal Kriten bemerkt. Man nimmt beswegen gern die Spiegelseite in das Zimmer, weil sie durch die von innen auschlagende Feuchtigkeit weniger als die andere angegriffen, und das Glas daher weniger blind wird.

483.

Dieses Blindwerben ober Trüben bes Glases geht nach und nach in eine Farbenerscheinung über, die sehr lebhaft werden kann, und bei welcher vielleicht auch eine gewisse Succession ober sonst etwas Ordnungsgemäßes zu entbeden wäre.

484.

Und so hätten wir denn auch die phhisischen Farben von ihrer leisesten Wirkung an die dahin geführt, wo sich diese flüchtigen Erscheinungen an die Körper festsetzen, und wir wären auf diese Weise an die Gränze gelangt, wo die chemischen Farben eintreten, ja gewissermaßen haben wir diese Gränze schon überschritten; welches für die Stätigkeit umseres Bortrags ein gutes Vorurtheil erregen mag. Sollen wir aber noch zu Ende dieser Abtheilung etwas Allgemeines aussprechen, und auf ihren innern Jusammenhang hindeuten, so fügen wir zu dem, was wir oben 451—454 gesagt haben, noch folgendes hinzu.

485.

Das Anlaufen bes Stahls und die verwandten Erfahrungen könnte man vielleicht ganz bequem aus der Lehre von den trüben Mitteln hersleiten. Polirter Stahl wirft mächtig das Licht zurück. Man denke sich das durch die hitze bewirkte Anlaufen als eine gelinde Erübe; sogleich müßte daher ein Hellgelb erscheinen, welches bei zunehmender Trübe immer verdichteter, gedrängter und röther, ja zuletzt purpurs und rubinroth erscheinen muß. Wäre nun zuletzt diese Farbe auf den höchsten Punkt des Dunkelwerdens gesteigert, und man dächte sich die immer sortwaltende Trübe, so würde diese nunmehr sich über ein Finsteres verbreiten, und zuerst ein Biolett, dann ein Dunkelblau und endlich ein Hellblau hervorbringen, und so die Reihe der Erscheinungen beschließen.

Wir wollen nicht behaupten, daß man mit dieser Erklärungsart völlig auslange, unsere Absicht ist vielmehr, nur auf den Weg zu deuten, auf welchem zuletzt die alles umfassende Formel, das eigentliche Wort des Räthsels, gefunden werden kann.

# Dritte Abtheilung.

# Chemische Farben.

#### 486.

So nennen wir diesenigen, welche wir an gewiffen Körpern erregen, mehr ober weniger fixiren, an ihnen steigern, von ihnen wieder wegnehmen, und andern Körpern mittheisen können, denen wir denn auch deshalb eine gewisse immanente Eigenschaft zuschreiben. Die Dauer ist meist ihr Kennzeichen.

#### 487.

In diesen Rücksichen bezeichnete man früher die chemischen Farben mit verschiedenen Beiwörtern. Sie hießen colores proprii, corporei, materiales, veri, permanentes, fixi.

## 488.

Wie sich bas Bewegliche und Vorübergehende der physischen Farben nach und nach an den Körpern fixire, haben wir in dem Vorhergehenden bemerkt und den Uebergang eingeleitet.

## 489.

Die Farbe fixirt sich an den Körpern mehr oder weniger dauerhaft, oberflächlich oder durchbringend.

## 490.

Alle Körper sind der Farbe fähig, entweder daß sie an ihnen erregt, gesteigert, stusenweise fixirt oder wenigstens ihnen mitgetheilt werden kann.

## XXXIV.

## Chemischer Gegenfas.

491.

Indem wir bei Darstellung der farbigen Erscheinung auf einen Gegensatz durchaus aufmerksam zu machen Ursache hatten, so sinden wir, indem wir den Boden der Chemie betreten, die chemischen Gegensätze und auf eine bedeutende Weise begegnend. Wir sprechen hier zu umsern Zweden nur von demjenigen, den man unter dem allgemeinen Ramen von Säure und Alkali zu begreifen pflegt.

492

Wenn wir ben chromatischen Gegensatz nach Anleitung aller übrigen physischen Gegensätze durch ein Mehr ober Weniger bezeichnen, ber gelben Seite das Mehr, der blauen das Weniger zuschreiben, so schließen sich biese beiben Seiten nun auch in chemischen Fällen an die Seiten des chemisch Entgegengesetzten an. Das Gelbe und Gelbrothe widmet sich den Säuren, das Blaue und Blaurothe den Alkalien; und so lassen sich die Erscheinungen der chemischen Farben, freilich mit noch manchen andern eintretenden Betrachtungen, auf eine ziemlich einfache Weise durchsühren.

493.

Da übrigens die Hauptphänomene der chemischen Farben bei Säuerungen der Metalle vorkommen, so sieht man, wie wichtig diese Betrachtung hier an der Spisse seh. Was übrigens noch weiter zu bedenken eintritt, werden wir unter einzelnen Rubriken näher bemerken; wobei wir jedoch ausdrücklich erklären, daß wir dem Chemiker nur im allgemeinsten vorzuarbeiten gedenken, ohne uns in irgend ein Besonderes, ohne uns in die zartern chemischen Ausgaben und Fragen mischen oder sie beantworten zu wollen. Unsere Absicht kann nur sehn, eine Skizze zu geben, wie sich allenfalls nach unserer leberzeugung die chemische Farbenlehre an die allgemeine physische anschließen könnte.

## XXXV.

# Ableitung bes Weißen.

494.

Bir haben hierzu schon oben bei Gelegenheit ber bioptrischen Farben ber ersten Klasse (155 ff.) einige Schritte gethan. Durchsichtige Körper

stehen auf der höchsten Stufe unorganischer Materialität. Zunächst daran fügt sich die reine Trübe, und das Weiße kann als die vollendete reine Trübe angesehen werden.

495.

Reines Wasser, zu Schnee krystallisitet, erscheint weiß, indem die Durchsichtigkeit der einzelnen Theile kein durchsichtiges Ganzes macht. Berschiedene Salzkrystalle, denen das Krystallisationswasser entweicht, erscheinen als ein weißes Bulver. Man könnte den zusällig undurchsichtigen Zustand des rein Durchsichtigen weiß nennen; so wie ein zermalmtes Glas als ein weißes Bulver erscheint. Man kann dabei die Ausbedung einer dynamischen Berbindung und die Darstellung der atomistischen Eigenschaft der Materie in Betracht ziehen.

496.

Die bekannten unzerlegten Erben sind in ihrem reinen Zustand alle weiß. Sie gehen durch natürliche Arhstallisation in Durchsichtigkeit über; Rieselerde in den Bergkrustall, Thonerde in den Glimmer, Bittererde in den Talk, Kalkerde und Schwererde erscheinen in so mancherlei Spathen durchsichtig.

## 497.

Da uns bei Färbung mineralischer Körper bie Metalltalle vorziglich begegnen werben, so bemerten wir noch jum Schlusse, daß angehende gelinde Säuerungen weiße Kalle barstellen, wie bas Blei burch bie Essig- fäure in Bleiweiß verwandelt wird.

## XXXVI.

# Ableitung des Schwarzen.

498.

Das Schwarze entspringt uns nicht so uranfänglich wie das Weiße. Wir treffen es im vegetabilischen Reiche bei Halbverbrennungen an, und die Kohle, der auch übrigens höchst merkwürdige Körper, zeigt uns die schwarze Farbe. Auch wenn Holz, z. B. Bretter, durch Licht, Luft und Feuchtigkeit seines Brennlichen zum Theil beraubt wird, so erscheint erst die graue, dann die schwarze Farbe. Wie wir denn auch animalische Theile durch eine Halbverbrennung in Kohle verwandeln können.

## 499.

Sbenso finden wir auch bei den Metallen, daß oft eine Halborydation stattfindet, wenn die schwarze Farbe erregt werden soll. So werden durch schwache Säuerung mehrere Metalle, besonders das Eisen, schwarz, durch Essig, durch gelinde saure Gährungen, z. B. eines Neistbecocts u. s. w. 500.

Richt weniger läßt sich vermuthen, daß eine Ab = oder Ruckfäuerung die schwarze Farbe hervorbringe. Diefer Fall ist bei der Entstehung der Dinte, da das in der starken Schwefelsäure aufgelöste Eisen gelblich wird, durch die Gallusinfusion aber zum Theil entsäuert, nunmehr schwarz erscheint.

## XXXVII.

## Erregung der Farbe.

501.

Als wir oben in ber Abtheilung von physischen Farben trübe Mittel behandelten, sahen wir die Farbe eher, als das Weiße und Schwarze. Nun setzen wir ein gewordenes Weißes, ein gewordenes Schwarzes sixirt voraus, und fragen, wie sich an ihm die Farbe erregen lasse?

502.

Auch hier können wir sagen: Ein Weißes, das sich verdunkelt, das sich trubt, wird gelb; das Schwarze, das sich erhellt, wird blau.

503.

Auf der activen Seite, unmittelbar am Lichte, am Hellen, au Weißen, entsteht das Gelbe. Wie leicht vergilbt alles, was weiße Oberflächen hat, das Papier, die Leinwand, Baumwolle, Seide, Wachs; besonders auch durchsichtige Liquoren, welche zum Brennen geneigt sind, werden leicht gelb, d. h. mit anderen Worten, sie gehen leicht in eine gelinde Trilsbung ilber.

504.

So ist die Erregung auf der passiven Seite, am Finstern, Dunkeln, Schwarzen, sogleich mit der blauen, oder vielmehr mit einer röthlichsblauen Erscheinung begleitet. Eisen, in Schwefelsaure aufgelöst und sehr mit Wasser biluirt, bringt in einem gegen das Licht gehaltenen Glase,

sobalb nur einige Tropfen Gallus bazu kommen, eine schöne violette Farbe hervor, welche die Eigenschaften des Rauchtopases, das Orphninon eines verbrannten Burpurs, wie sich die Alten ausdrücken, dem Auge darstellt.

Ob an ben reinen Erben burch chemische Operationen ber Natur und Kunst, ohne Beimischung von Metallfalten, eine Farbe erregt werben könne, ist eine wichtige Frage, die gewöhnlich mit Nein beantwortet wird. Sie hängt vielleicht mit der Frage zusammen, in wiesern sich burch Orp-bation ben Erben etwas abgewinnen lasse?

506.

Für die Berneinung der Frage spricht allerdings der Umstand, daß überall, wo man mineralische Farben sindet, sich eine Spur von Metall, besonders von Eisen, zeigt, wobei man freilich in Betracht zieht, wie leicht sich das Eisen orndire, wie leicht der Eisenkalt verschiedene Farben annehme, wie unendlich theilbar derselbe seh, und wie geschwind er seine Farbe mittheile. Dessen ungeachtet ware zu wünschen, daß neue Bersuche hierüber angestellt und die Zweisel entweder bestärkt oder beseitigt würden.

507.

Wie dem auch sehn mag, so ist die Receptivität der Erben gegen schon vorhandene Farben sehr groß, worunter sich die Alaunerde besonders auszeichnet.

508.

Wenn wir nun zu ben Metallen übergehen, welche sich im unorganischen Reiche beinahe privativ das Recht farbig zu erscheinen zugeeignet haben, so sinden wir, daß sie sich in ihrem reinen, selbstständigen, regulinischen Zustande schon dadurch von den reinen Erden unterscheiden, daß sie sich zu irgend einer Farbe hinneigen.

509.

Wenn das Silber sich tem reinen Weißen am meisten nähert, ja das reine Weiße, erhöht durch metallischen Glanz, wirklich darstellt, so ziehen Stahl, Zinn, Blei u. s. w. ins bleiche Blaugraue hinüber; dagegen das Gold sich zum reinen Gelben erhöht, das Aupfer zum Rothen hinanrlickt, welches unter gewissen Umständen sich sast zum Purpur steigert, durch Zink hingegen wieder zur gelben Goldsarbe hinabgezogen wird.

510.

Beigen Metalle nun im gediegenen Buftande folche specifische

Determinationen zu biesem ober jenem Farbenausbrud, so werden sie durch die Wirkung der Orndation gewissermaßen in eine gemeinsame Lage versetzt. Denn die Elementarsarben treten nun rein hervor, und obgleich dieses und jenes Metall zu dieser oder jener Farbe eine besondere Bestimmbarkeit zu haben scheint, so wissen wir doch von einigen, daß sie den ganzen Farbenkreis durchsausen können, von andern, daß sie mehr als Eine Farbe darzustellen fähig sind; wobei sich jedoch das Zinn durch seine Unfärblichkeit auszeichnet. Wir geben künstig eine Tabelle, in wiesern die verschiedenen Metalle mehr oder weniger durch die verschiedenen Farben durchgeführt werden können.

#### 511.

Daß die reine glatte Oberfläche eines gediegenen Metalles bei Erhitzung von einem Farbenhauch überzogen wird, welcher mit steigender Wärme eine Reihe von Erscheinungen durchläuft, deutet nach unserer Ueberzeugung auf die Fähigseit der Metalle, den ganzen Farbenkreis zu durchlausen. Am schönsten werden wir dieses Phänomen am polirten Stahl gewahr; aber Silber, Kupfer, Wessing, Blei, Zinn lassen uns leicht ähnliche Erscheinungen sehen. Wahrscheinlich ist hier eine oberflächliche Säuerung im Spiele, wie man aus der fortgesetzten Operation, besonders bei den leichter verkalklichen Metallen schließen kann.

512.

Daß ein geglithtes Eisen leichter eine Säuerung durch saure Liquoren erleidet, scheint auch dahin zu deuten, indem eine Wirkung der andern entgegensommt. Noch bemerken wir, daß der Stahl, je nachdem er in verschiedenen Epochen seiner Farbenerscheinung gehärtet wird, einigen Unterschied der Clasticität zeigen soll; welches ganz naturgemäß ist, indem die verschiedenen Farbenerscheinungen die verschiedenen Grade der Hige andeuten.

#### 513.

Geht man über biefen oberflächlichen Hauch, über biefes Säutchen hinweg, beobachtet man wie Metalle in Massen penetrativ gefäuert werden, so erscheint mit bem ersten Grade Weiß ober Schwarz, wie nian beim Bleiweiß, Eisen und Quecksilber bemerken kann.

## 514.

Fragen wir nun weiter nach eigentlicher Erregung ber Farbe, fo finden wir sie auf ber Blusseite am häufigsten. Das oft erwähnte

Anlaufen glatter metallischer Flächen geht von dem Gelben aus. Das Sifen geht bald in den gelben Ocher, das Blei aus dem Bleiweiß in den Massicot, das Quecksilber aus dem Aethiops in den gelben Turbith hinfiber. Die Auflösungen des Goldes und der Platina in Säuren sind gelb.

515.

Die Erregungen auf der Minusseite sind seltener. Ein wenig gesäuertes Kupfer erscheint blau. Bei Bereitung des Berlinerblau sind Alkalien im Spiele.

516.

Ueberhaupt aber sind diese Farbenerscheinungen von so beweglicher Art, daß die Chemiker selbst, sobald sie ins Feinere gehen, sie als trügliche Kennzeichen betrachten. Wir aber können zu unsern Zwecken diese Materie nur im Durchschnitt behandeln, und wollen nur soviel bemerken, daß man vielleicht die metallischen Farbenerscheinungen, wenigstens zum didaktischen Behuf, einstweilen ordnen könne, wie sie durch Säuerung, Aufäuerung, Absauerung und Entsäuerung entstehen, sich auf mannichsaltige Weise zeigen und verschwinden.

## XXXVIII.

# Steigerung.

517.

Die Steigerung erscheint uns als eine in sich selbst Drängung, Sättigung, Beschattung der Farben. So haben wir schon oben bei farbslosen Mitteln gesehen, daß wir durch Bermehrung der Trübe einen leuchtenden Gegenstand vom leisesten Gelb bis zum höchsten Rubinroth steigern können. Umgekehrt steigert sich das Blau in das schönste Biolett, wenn wir eine erleuchtete Trübe vor der Finsterniß verdünnen und versmindern (150. f.)

518.

Ist die Farbe specificiet, so tritt ein ähnliches hervor. Man lasse nämlich Stufengefäße aus weißem Vorcellan machen, und fülle das eine mit einer reinen gelben Feuchtigkeit, so wird diese von oben herunter bis auf den Boden stufenweise immer röther und zuletzt orange erscheinen. In das andere Gefäß gieße man eine blaue reine Solution; die obersten

Stufen werben ein Himmelblau, ber Grund bes Gefäßes ein schönes Biolett zeigen. Stellt man bas Gefäß in die Sonne, so ist die Schattenseite ber obern Stufen auch schon violett. Wirft man mit der Hand ober einem andern Gegenstande Schatten über ben erleuchteten Theil des Gestäßes, so erscheint dieser Schatten gleichfalls röthlich.

519

Es ist dieses eine der wichtigsten Erscheinungen in der Farbenlehre, indem wir ganz greislich erfahren, daß ein quantitatives Berhältniß einen qualitativen Eindruck auf unsere Sinne hervorbringe. Und indem wir schon früher, bei Gelegenheit der letzten epoptischen Farben (485), unsere Bermuthungen eröffnet, wie man das Anlaufen des Stahls vielleicht aus der Lehre von trüben Mitteln herleiten könnte, so bringen wir dieses hier abermals ins Gedächtniß.

**520**.

Uebrigens folgt alle chemische Steigerung unmittelbar auf die Erregung. Sie geht unaufhaltsam und stätig fort; wobei man zu bemerken hat, daß die Steigerung auf der Plusseite die gewöhnlichste ist. Der gelbe Eisensocher steigert sich sowohl durchs Fener als durch andere Operationen zu einer sehr hohen Röthe. Massicot wird in Mennige, Turbith in Zinnober gesteigert; welcher letztere schon auf eine sehr hohe Stufe des Gelbrothen gelangt. Eine innige Durchdringung des Metalls durch die Säure, eine Theilung desselben ins empirisch Unendliche geht hierbei vor.

521.

Die Steigerung auf ber Minusseite ift seltener, ob wir gleich bemerken, baß je reiner und gedrängter bas Berlinerblau ober das Kobaltglas bereitet wird, es immer einen röthlichen Schein annimmt und mehr ins Biolette spielt.

522.

Für biese unmerkliche Steigerung bes Gelben und Blauen ins Rothe haben die Franzosen einen artigen Ausbruck, indem sie sagen, die Farbe habe einen Oeil de rouge, welches wir durch einen röthlichen Blick ausder könnten.

## XXXIX.

## Culmination.

523.

Sie erfolgt bei fortschreitenber Steigerung. Das Rothe, worin weber Gelb noch Blau zu entbeden ift, macht hier ben Zenith.

**524**.

Suchen wir ein auffallenbes Beispiel einer Culmination von ber Plusseite her, so finden wir es abermals beim anlaufenden Stahl, welcher bis in den Burpurzenith gelangt und auf diesem Bunkte festgehalten werden kann.

525.

Sollen wir die vorhin (516) angegebene Terminologie hier anwenden, so würden wir sagen, die erste Säuerung bringe das Gelbe hervor; die Auffäuerung das Gelbrothe; hier entstehe ein gewisses Summum, da denn eine Absäuerung und endlich eine Entsäuerung eintrete.

526.

Hohe Punkte von Säuerung bringen eine Burpurfarbe hervor. Gold aus seiner Auslösung durch Zinnauflösung gefällt, erscheint purpurfarben. Das Orph des Arseniks mit Schwefel verbunden bringt eine Rubinsarbe hervor.

527.

Biefern aber eine Art von Abfäuerung bei mancher Culmination mitwirke, ware zu untersuchen: benn eine Einwirkung ber Alkalien auf bas Gelbroth scheint auch die Culmination hervorzubringen, indem die Farbe gegen das Minus zu in den Zenith genöthigt wird.

528.

Aus dem besten ungarischen Zinnober, welcher das höchste Gelbroth zeigt, bereiten die Hollander eine Farbe, die man Bermillon nennt. Es ist auch nur ein Zinnober, der sich aber der Burpursarbe nähert, und es läßt sich vermuthen, daß man durch Alkalien ihn der Culmination näher zu bringen sucht.

529.

Begetabilische Safte sind, auf biese Beise behandelt, ein in die Augen sallendes Beispiel. Curcuma, Orlean, Safflor und andere, beren farbenbes Besen man mit Beingeist ausgezogen, und nun Tincturen von . gelber, gelb= und hyacinthrother Farbe vor fich hat, geben burch Beimischung von Alkalien in den Zenith, ja drilber hinaus nach dem Blaurothen zu.

530.

Rein Fall einer Culmination von der Minusseite ist mir im mineralischen und vegetabilischen Reiche bekannt. In dem animalischen ist der Saft der Burpurschnecke merkwürdig, von dessen Steigerung und Culmination von der Minusseite her wir künftig sprechen werden.

## XL.

## Balanciren.

531.

Die Beweglichkeit der Farbe ift so groß, daß selbst diesenigen Bigmente, welche man glaubt specificirt zu haben, sich wieder hin und her wenden lassen. Sie ist in der Nähe des Eulminationspunktes am merkwürdigsten, und wird hier durch wechselsweise Anwendung der Säuren und Alkalien am auffallendsten bewirkt.

532.

Die Franzosen bedienen sich, um diese Erscheinung bei der Färberci auszudrücken, des Wortes virer, welches von einer Seite nach der andern wenden heißt, und drucken badurch auf eine sehr geschickte Weise dassenige aus, was man sonst durch Mischungsverhältnisse zu bezeichnen und anzugeben versucht.

533.

Hiervon ist biejenige Operation, die wir mit dem Lacknus zu machen pflegen, eine der bekanntesten und auffallendsten. Lacknus ist ein Farbenmaterial, das durch Alkalien zum Rothblauen specificirt worden. Es wird dieses sehr leicht durch Säuren ins Rothgelbe hinüber und durch Alkalien wieder herüber gezogen. In wiefern in diesem Fall durch zarte Bersuche ein Culminationspunkt zu entbeden und sestzuhalten seh, wird denen die in dieser Kunst gesibt sind überlassen, so wie die Färbekunst, besonders die Scharlachfärberei, von diesem Hin- und Herwenden mannichsaltige Beispiele zu liesern im Stande ist.

## XLI:

## Durchwandern bes Rreifes.

534.

Die Erregung und Steigerung kommt mehr auf ber Plus = als auf ber Minusseite vor. So geht auch die Farbe, bei Durchwanderung bes ganzen Wegs, meist von der Plusseite aus.

535.

Eine stätige in die Augen fallende Durchwanderung des Wegs vom Gelben durchs Rothe zum Blauen zeigt sich beim Anlaufen des Stahls.
536.

Die Metalle lassen sich burch verschiebene Stufen und Arten ber Orphation auf verschiebenen Punkten bes Farbenkreises specificiren.

537.

Da sie auch grün erscheinen, so ist die Frage, ob man eine stätige Durchwanderung aus dem Gelben durchs Grüne ins Blaue und umgetehrt in dem Mineralreiche kennt? Eisenkalk, mit Glas zusammengeschmolzen, bringt erst eine grüne, bei verstärktem Feuer eine blaue Farbe hervor.

538.

Es ist wohl hier am Plat, von dem Grünen überhaupt zu sprechen. Es entsteht vor uns vorziglich im atomistischen Sinne und zwar völlig rein, wenn wir Gelb und Blau zusammenbringen; allein auch schon ein unreines beschmutzes Gelb vingt uns den Eindruck des Grünlichen hervor. Gelb mit Schwarz macht schon Grün; aber auch dieses leitet sich davon ab, daß Schwarz mit dem Blauen verwandt ist. Ein unvollsommenes Gelb, wie das Schweselgelb, giebt uns den Eindruck von einem Grünzlichen. Eben so werden wir ein unvollsommenes Blau als grün gewahr. Das Grüne der Weinstasschaften entsteht, so scheint es, durch eine unvollsommene Berbindung des Eisenkalks mit dem Glase. Bringt man durch größere Hiese eine vollsommenere Verbindung hervor, so entsteht ein schönes blaues Glas.

539.

Aus allem biesem scheint so viel hervorzugehen, daß eine gewisse Klust zwischen Gelb und Blau in der Natur sich findet, welche zwar durch Berschränkung und Bermischung atomistisch gehoben, und zum Grünen

verknüpft werben kann, daß aber eigentlich die mahre Bermittelung vom Gelben und Blauen nur durch das Rothe geschieht.

540.

Was jedoch dem Unorganischen nicht gemäß zu sehn scheint, das werden wir, wenn von organischen Naturen die Rede ist, möglich sinden, indem in diesem letzten Reiche eine solche Durchwanderung des Kreises vom Gelben durchs Grüne und Blane dis zum Purpur wirklich vorstommt.

## XLII.

## Umfehrung.

541.

Auch eine unmittelbare Umkehrung in den geforderten Gegensatz zeigt sich als eine sehr merkwürdige Erscheinung, wovon wir gegenwärtig nur folgendes anzugeben wissen.

542.

Das mineralische Chamaleon, welches eigentlich ein Braunsteinorph enthält, kann man in seinem ganz trockenen Zustande als ein grünes Bulver ansehen. Streut man es in Wasser, so zeigt sich in dem ersten Augenblick der Auflösung die grüne Farbe sehr schön; aber sie verwandelt sich sogleich in die dem Grünen entgegengesetzte Purpursarbe, ohne daß irgend eine Zwischenstuse bemerklich wäre.

543.

Derfelbe Fall ist mit der sympathetischen Tinte, welche auch als ein röthlicher Liquor angesehen werden kann, dessen Austrocknung durch Wärme die grüne Farbe auf dem Papiere zeigt.

544.

Eigentlich scheint hier ber Conflict zwischen Trodene und Feuchtigkeit bieses Phänomen hervorzubringen, wie, wenn wir uns nicht irren, auch schon von ben Scheibekunstlern angegeben worden. Was sich weiter baraus ableiten, woran sich diese Phänomene anknüpfen lassen, barüber können wir von der Zeit hinlängliche Belehrung erwarten.

## XLIII.

## Figation.

545.

So beweglich wir bisher die Farbe, selbst bei ihrer körperlichen Erscheinung gesehen haben, so fixirt sie sich doch zulest unter gewissen Umständen. 546.

Es giebt Körper, welche fähig sind ganz in Farbestoff verwandelt zu werden, und hier kann man sagen, die Farbe sixire sich in sich selbst, beharre auf einer gewissen Stuse und specificire sich. So entstehen Färbematerialien aus allen Reichen, deren besonders das vegetabilische eine große Menge darbietet, worunter doch einige sich besonders auszeichnen und als die Stellvertreter der andern angesehen werden können; wie auf der activen Seite der Krapp, auf der passiven der Indig.

547.

Um diese Materialien bedeutend und zum Gebrauch vortheilhaft zu machen, gehört daß die färbende Sigenschaft in ihnen innig zusammengebrängt und der färbende Stoff zu einer unendlichen empirischen Theilbarkeit erhoben werde, welches auf allerlei Beise und besonders bei den genannten durch Gährung und Fäulniß hervorgebracht wird.

548.

Diese materiellen Farbenstoffe sixiren sich nun wieder an andern Körpern. So wersen sie sich im Mineralreich an Erben und Metallkalke, sie versbinden sich durch Schmelzung mit Gläsern und erhalten hier bei durchsscheinendem Licht die höchste Schönheit, so wie man ihnen eine ewige Dauer zuschreiben kann.

549.

Begetabilische und animalische Körper ergreisen sie mit mehr ober weniger Gewalt und halten daran mehr ober weniger sest, theils ihrer Natur nach, wie denn Gelb vergänglicher ist als Blau, oder nach der Natur der Unterlagen. An vegetabilischen dauern sie weniger als an animalischen, und selbst innerhalb dieser Reiche giebt es abermals Berschiedenheit. Flachs- oder baumwollenes Garn, Seide oder Wolle zeigen gar verschiedene Berhältnisse zu den Färbestoffen.

550.

\* hier tritt nun die wichtige Lehre von den Beigen hervor, welche als

Bermittler zwischen der Farbe und dem Körper angesehen werden können. Die Färbebücher sprechen hiervon umständlich. Uns seh genug dahin gebeutet zu haben, daß durch diese Operationen die Farbe eine nur mit dem Körper zu verwüstende Dauer erhält, ja sogar durch den Gebrauch an Klarheit und Schönheit wachsen kann.

## XLIV.

## Mischung.

## Wirkliche.

## 551.

Eine jebe Wischung setzt eine Specification voraus, und wir sind baher, wenn wir von Mischung reben, im atomistischen Felde. Man muß erst gewisse Körper auf irgend einem Punkte des Farbenkreises specificirt vor sich sehen, ehe man durch Mischung derselben neue Schattirungen hersvorbringen will.

## 552.

Man nehme im allgemeinen Gelb, Blau und Roth als reine, als Grundfarben fertig an. Roth und Blau wird Biolett, Roth und Gelb Orange, Gelb und Blau Grin hervorbringen.

#### 553.

Man hat sich sehr bemüht burch Zahl=, Mag= und Gewichtsver= hältnisse biese Mischungen näher zu bestimmen, hat aber baburch wenig Ersprießliches geleistet.

## 554.

Die Malerei beruht eigentlich auf ber Mischung folder specificirten, ja individualisirten Farbenkörper und ihrer unendlichen möglichen Berbinsbungen, welche allein durch das zarteste, geübteste Auge empfunden und unter dessen Urtheil bewirft werden können.

## 555.

Die innige Berbindung dieser Mischungen geschieht durch die reinste Theilung der Körper durch Reiben, Schlemmen u. s. w., nicht weniger durch Säfte, welche das Staubartige zusammenhalten und das Unorganische gleichsam organisch verbinden; bergleichen find die Dele, Harze u. s. w.

**556.** 

Sämmtliche Farben zusammengemischt behalten ihren allgemeinen Charalter als oxiepov, und da sie nicht mehr neben einander gesehen werden, wird keine Totalität, keine Harmonie empfunden, und so entsteht das Grau, das, wie die sichtbare Farbe, immer etwas dunkter als Weiß, und immer etwas heller als Schwarz erscheint.

557.

Dieses Grau kann auf verschiebene Weise hervorgebracht werben. Einmal, wenn man aus Gelb' und Blau ein Smaragdgrün mischt und alsdann so viel reines Roth hinzubringt, bis sich alle drei gleichsan neutralistrt haben. Ferner entsteht gleichfalls ein Grau, wenn man eine Scala der ursprünglichen und abgeleiteten Farben in einer gewissen Proportion zusammenstellt und hernach vermischt.

558

Daß alle Farben zusammengemischt weiß machen, ist eine Absurdität, die man nebst andern Absurditäten schon ein Jahrhundert gläubig und dem Augenschein entgegen zu wiederholen gewohnt ist.

559.

Die zusammengemischten Farben tragen ihr Dunkles in die Mischung über. Je dunkler die Farben sind, besto dunkler wird das entstehende Grau, welches zuletzt sich dem Schwarzen nähert. Je heller die Farben sind, besto heller wird das Grau, welches zuletzt sich dem Weißen nähert.

XLV.

# Mischung.

Scheinbare.

560.

Die scheinbare Mischung wird hier um so mehr gleich mit abgehandelt, als sie in manchem Sinne von großer Bebeutung ist, und man sogar die von ums als real angegebene Mischung für scheindar halten könnte. Denn die Elemente, woraus die zusammengesetzte Farbe entsprungen ist, sind nur zu klein, um einzeln gesehen zu werden. Gelbes und blaues Pulver zusammengerieben erscheint dem nachten Ange grün, wenn man durch ein

Bergrößerungsglas noch Gelb und Blau von einander abgesondert bemerken kann. So machen auch gelbe und blaue Streifen in der Entfernung eine grüne Fläche, welche alles auch von der Vermischung der übrigen specificirten Farben gilt.

## 561.

Unter bem Apparat wird klinftig auch das Schwungrad abgehanbelt werden, auf welchem die scheinbare Mischung durch Schnelligkeit hervorgebracht wird. Auf einer Scheibe bringt man verschiedene Farben im Kreise neben einander an, dreht dieselben durch die Gewalt des Schwunges mit größter Schnelligkeit herum, und kann so, wenn man mehrere Scheiben zubereitet, alle möglichen Mischungen vor Augen stellen, so wie zuletzt auch die Mischung aller Farben zum Grau naturgemäß auf oben angezeigte Weise.

## 562.

Physiologische Farben nelmen gleichfalls Mischungen an. Wenn man z. B. ben blauen Schatten (65) auf einem leicht gelben Papiere hervorbringt, so erscheint berselbe grin. Ein gleiches gilt von ben übrigen Farben, wenn man die Borrichtung danach zu machen weiß.

#### 563.

Wenn man die im Ange verweilenden farbigen Scheinbilder (39 ff.) auf farbige Flächen führt, so entsteht auch eine Mischung und Determination des Bildes zu einer andern Farbe, die sich aus beiden herschreibt.

#### 564.

Phhisische Farben stellen gleichfalls eine Mischung bar. Sierher gehören die Versuche, wenn man bunte Bilber durchs Prisma sieht, wie wir solches oben (258—284) umftändlich angegeben haben.

#### 565.

Am meisten aber machten sich die Physiter mit jenen Erscheinungen zu thun, welche entstehen, wenn man die prismatischen Farben auf gefärbte Flächen wirft.

#### 566.

Das was man dabei gewahr wird, ist sehr einsach. Erstlich muß man bebenken, daß die prismatischen Farben viel lebhafter sind als die Farben der Fläche, worauf man sie sallen läßt. Zweitens kommt in Betracht, daß die prismatische Farbe entweder homogen mit der Fläche oder heterogen sehn kann. Im ersten Fall erhöht und verherrlicht sie solche,

und wird badurch verherrlicht, wie der farbige Stein durch eine gleichgefärbte Folie; im entgegengesetzten Falle beschmutt, stört und zerstört eine die andere.

567.

Man kann biese Bersuche burch farbige Gläser wiederholen, und das Sonnenlicht durch dieselben auf farbige Flächen fallen laffen, und durchaus werden ähnliche Resultate erscheinen.

568

Ein gleiches wird bewirkt, wenn ber Beobachter burch farbige Gläfer nach gefärbten Gegenständen hinsieht, deren Farben sodann nach Beschaffenheit erhöht, erniedrigt oder aufgehoben werden.

569.

Läst man die prismatischen Farben durch fardige Gläser durchgeben, so treten die Erscheinungen völlig analog hervor; wobei mehr oder weniger Energie, mehr oder weniger Helle und Dunkle, Klarheit und Reinheit des Glases in Betracht kommt, und manchen zarten Unterschied hervorbringt, wie jeder genaue Beobachter wird bemerken können, der diese Phänomene durchzuarbeiten Lust und Geduld hat.

570.

So ist es auch wohl kaum nöthig zu erwähnen, daß mehrere farbige Gläser über einander, nicht weniger ölgetränkte, durchscheinende Papiere alle und jede Arten von Mischung hervorbringen, und dem Auge, nach Belieben des Experimentirenden, darstellen.

571.

Schließlich gehören hierher die Lasuren der Maler, wodurch eine viel geistigere Mischung entsteht, als durch die mechanisch atomistische, deren ste sich gewöhnlich bedienen, hervorgebracht werden kann.

## LXVI.

# Mittheilung.

Wirkliche.

572.

Wenn wir nunmehr auf gedachte Weise uns Farbenmaterialien verschafft haben, so entsteht ferner die Frage, wie wir solche farblosen Körpern mittheilen können, beren Beantwortung für bas Leben, ben Geschrauch, bie Benutzung, bie Technik von ber größten Bebeutung ift.

573.

Hier kommt abermals die dunkle Eigenschaft einer jeden Farbe zur Sprache. Bon dem Gelben, das ganz nahe am Weißen liegt, durchs Drange und Mennigfarbe zum Reinrothen und Carmin, durch alle Abstusungen des Bioletten bis in das satteste Blau, das ganz am Schwarzen liegt, nimmt die Farbe immer an Dunkelheit zu. Das Blaue, einmal specificiert, läßt sich verdünnen, erhellen, mit dem Gelben verbinden, wodurch es grün wird, und sich nach der Lichtseite hinzieht. Keineswegs geschieht dieß aber seiner Natur nach.

574.

Bei den phhssiologischen Farben haben wir schon gesehen, daß sie ein Minus sind als das Licht, indem sie beim Abklingen des Lichteindrucks entstehen, ja zuletzt diesen Eindruck ganz als ein Dunkles zurücklassen. Bei physischen Bersuchen belehrt uns schon der Gebrauch trüber Mittel, die Wirkung trüber Nebenbilder, daß hier von einem gedämpften Lichte, von einem Uebergang ins Dunkle die Rede set.

575.

Bei der chemischen Entstehung der Pigmente werden wir dasselbe bei der ersten Erregung gewahr. Der gelbe Hauch, der sich über den Stahl zieht, verdunkelt schon die glänzende Oberstäche. Bei der Verwandlung des Bleiweißes in Massicot ist es deutlich, daß das Gelbe dunkter als Weiß seh.

576.

Diese Operation ist von ber größten Zartheit, und so auch bie Steigerung, welche immer fortwächst, die Körper, welche bearbeitet werden, immer inniger und fräftiger färbt, und so auf die größte Feinheit ber behandelten Theile, auf unendliche Theilbarkeit hinweist.

577.

Mit den Farben, welche sich gegen das Dunkle hinbegeben, und folglich besonders mit dem Blauen, können wir ganz an das Schwarze hinanrucken; wie uns denn ein recht vollkommenes Berlinerblau, ein durch Bitriolsäure behandelter Indig fast als Schwarz erscheint.

578.

Hier ift es nun ber Ort, einer merkwürdigen Erscheinung zu

gebenken, daß nämlich Bigmente in ihrem höchst gesättigten und gedrängten Bustande, besonders aus dem Pstanzenreiche, als erstgedachter Indig oder auf seine höchste Stufe geführter Krapp, ihre Farbe nicht mehr zeigen; vielmehr erscheint auf ihrer Obersläche ein entschiedener Metallglanz, in welchem die physiologisch gesorderte Farbe spielt.

579.

Schon jeder gute Indig zeigt eine Kupferfarbe auf dem Bruch, welches im Handel ein Kennzeichen ausmacht. Der durch Schwefelsäure bearbeitete aber, wenn man ihn did aufstreicht oder eintrocknet, so daß weder das weiße Papier noch die Porcellanschale durchwirken kann, läßt eine Farbe sehen, die dem Orange nahkommt.

580.

Die hochpurpurfarbene spanische Schminke, wahrscheinlich aus Krapp bereitet, zeigt auf der Oberfläche einen vollkommenen grünen Metallglanz. Streicht man beide Farben, die blaue und rothe, mit einem Pinsel auf Porcellan oder Papier aus einander, so hat man sie wieder in ihrer Natur, indem das Helle der Unterlage durch sie hindurchscheint.

581.

Farbige Liquoren erscheinen schwarz, wenn kein Licht burch fie hinburchfällt, wie man sich in parallelepipebischen Blechgefäßen mit Glasboben sehr leicht überzeugen kann. In einem solchen wird jede durchsichtige, farbige Insusion, wenn man einen schwarzen Grund unterlegt, schwarz und farblos erscheinen.

582.

Macht man die Borrichtung, daß das Bild einer Flamme von der untern Fläche zurückftrahlen kann, so erscheint diese gefärbt. Hebt man das Gefäß in die Höhe, und läßt das Licht auf druntergehaltenes weißes Papier sallen, so erscheint die Farbe auf diesem. Jede helle Unterlage, durch ein solches gefärbtes Mittel gesehen, zeigt die Farbe desselben.

583.

Jebe Farbe also, um gesehen zu werben, muß ein Licht im Hinterhalte haben. Daher kommt es, daß, je heller und glänzender die Unterlagen sind, desto schöner erscheinen die Farben. Zieht man Lacksarben auf einen metallisch glänzenden weißen Grund, wie unsere sogenannten Folien versertigt werden, so zeigt sich die Herrlichkeit der Farbe bei diesem zurückwirkenden Licht so sehr, als bei irgend einem prismatischen Bersuche. Ja die Energie der physischen Farben beruht hauptsächlich darauf, daß mit und hinter ihnen das Licht immersort wirksam ist.

584.

Lichtenberg, ber zwar, seiner Zeit und Lage nach, ber hergebrachten Borstellung folgen mußte, war boch ein zu guter Beobachter und zu geistreich, als daß er das, was ihm vor Augen erschien, nicht hätte bemerken und nach seiner Weise erklären und zurecht legen sollen. Er sagt in der Borrede zu Delaval: "Auch scheint es mir aus andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (weißes) zugleich mit empfinden musse."

585.

Sich weiße Unterlagen zu verschaffen, ist bas Hauptgeschäft bes Färbers. Farblofen Erben, besonders dem Alaun, kann jede specificirte Farbe leicht mitgetheilt werden. Besonders aber hat der Färber mit Producten der animalischen und der Pflanzenorganisation zu schaffen.

586.

Alles Lebendige strebt zur Farbe, zum Besonbern, zur Specification, zum Effect, zur Undurchsichtigkeit bis ins Unendlichseine. Alles Abgelebte zieht sich nach dem Weißen (494), zur Abstraction, zur Allgemeinheit, zur Berklärung, zur Durchsichtigkeit.

587.

Wie bieses durch Technik bewirkt werde, ist in dem Capitel von Entziehung der Farbe anzubenten. hier bei der Mittheilung haben wir vorzätiglich zu bedenken, daß Thiere und Begetabilien im lebendigen Zustande Farbe an sich hervorbringen, und solche daher, wenn sie ihnen völlig entzogen ist, um desto leichter wieder in sich aufnehmen.

## XLVII.

# Mittheilung.

Scheinbare.

588.

Die Mittheilung trifft, wie man leicht sehen kann, mit der Mischung zusammen, sowohl die wahre als die scheinbare. Wir wiederholen deß-wegen nicht, was oben so viel als nöthig ausgeführt worden.

589.

Doch bemerken wir gegenwärtig umständlicher die Wichtigkeit einer scheinbaren Mittheilung, welche durch den Wiederschein geschieht. Es ist dieses zwar sehr bekannte, doch immer ahnungsvolle Phänomen dem Physsiter wie dem Maler von der größten Bedeutung.

590.

Man nehme eine jebe specificirte farbige Fläche, man stelle sie in die Gonne und lasse den Wiederschein auf andere farblose Gegenstände fallen. Dieser Wiederschein ist eine Art gemäßigten Lichts, ein Halblicht, ein Halbschatten, der außer seiner gedämpften Natur die specifische Farbe der Fläche mit abspiegelt.

591.

Wirkt bieser Wiederschein auf lichte Flächen, so wird er aufgehoben, und man bemerkt die Farbe wenig, die er mit sich bringt. Wirkt er aber auf Schattenstellen, so zeigt sich eine gleichsam magische Berbindung mit dem onieso. Der Schatten ist das eigentliche Element der Farbe, und hier tritt zu demselben eine schattige Farbe beleuchtend, färbend und belebend. Und so entsteht eine eben so mächtige als angenehme Erscheinung, welche dem Maler, der sie zu benutzen weiß, die herrlichsten Dienste leistet. Hier sind die Borbilder der sogenannten Reslexe, die in der Geschichte der Kunst erst später bemerkt werden, und die man seltener als billig in ihrer ganzen Mannichsaltigkeit anzuwenden gewußt hat.

592.

Die Scholastiker nannten biese Farben colores notionales und intentionales; wie uns benn überhaupt die Geschichte zeigen wird, daß jene Schule die Phänomene schon gut genug beachtete, auch sie gehörig zu sondern wußte, wenn schon die ganze Behandlungsart solcher Gegenstände von der unsrigen sehr verschieden ist.

## XLVIII.

# Entziehung.

593.

Den Körpern werden auf mancherlei Beise bie Farben entzogen, sie mögen dieselben von Natur besitzen oder wir mögen ihnen solche mitgetheilt

haben. Wir sind baher im Stande ihnen zu unserm Bortheil zweckmäßig bie Farbe zu nehmen, aber sie entslieht auch oft zu unserm Nachtheil gegen unsern Willen.

## 494.

Nicht allein die Grunderden sind in ihrem natürlichen Zustande weiß, sondern auch vegetabilische und animalische Stoffe können, ohne daß ihr Gewebe zerstört wird, in einen weißen Zustand versetzt werden. Da uns nun zu mancherlei Gebrauch ein reinliches Weiß höchst nöthig und angenehm ist, wie wir uns besonders gern der leinenen und baumwollenen Zeuge ungefärdt bedienen; auch seidene Zeuge, das Papier und anderes uns desto angenehmer sind, je weißer sie gefunden werden; weil auch serner, wie wir oben gesehen, das Hauptsundament der ganzen Färberei weiße Unterlagen sind: so hat sich die Technik theils zusällig, theils mit Nachbenken, auf das Entziehen der Farbe aus diesen Stoffen so emsig geworsen, daß man hierüber unzählige Versuche gemacht und gar manches Vedeutende entdett hat.

## 595.

In dieser völligen Entziehung der Farbe liegt eigentlich die Beschäftigung der Bleichkunft, welche von mehreren empirischer oder methodischer abgehandelt worden. Wir geben die Hauptmomente hier nur kurzlich an.

Das Licht wird als eines der ersten Mittel die Farbe den Körpern zu entziehen angesehen, und zwar nicht allein das Sonnenlicht, sondern das bloße gewaltsose Tageslicht. Denn wie beide Lichter, sowohl das directe von der Sonne, als auch das abgeleitete Himmelslicht, die Bonosnischen Phosphoren entzünden, so wirken auch beide Lichter auf gefärdte Flächen. Es seh nun daß das Licht die ihm verwandte Farbe ergreise, sie, die so viel Flammenartiges hat, gleichsam entzünde, verbrenne und das an ihr Specificirte wieder in ein Allgemeines aussche, oder daß eine andere uns undekannte Operation geschehe, genug das Licht übt eine große Gewalt gegen fardige Flächen ans und bleicht sie mehr oder weniger. Doch zeigen auch hier die verschiedenen Farben eine verschiedene Zerstörlichkeit und Dauer; wie denn das Gelbe, besonders das aus gewissen Stossen

597.

Aber nicht allein das Licht, sondern auch die Luft und besonders das

Wasser wirken gewaltig auf die Entziehung der Farbe. Man will sogar bemerkt haben, daß wohl beseuchtete, bei Nacht auf dem Rasen ausgebreitete Garne besser bleichen als solche, welche, gleichsalls wohl beseuchtet, dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Und so mag sich denn freilich das Wasser auch hier als ein Auslösendes, Bermittelndes, das Zufällige Ausschedes, und das Besondere ins Allgemeine Zurücksührendes beweisen.

598.

Durch Reagentien wird auch eine solche Entziehung bewirkt. Der Weingeist hat eine besondere Neigung daszenige was die Pflanzen färbt, an sich zu ziehen und sich damit, oft auf eine sehr beständige Weise, zu färben. Die Schwefelsaure zeigt sich. besonders gegen Wolle und Seide, als farbenentziehend sehr wirksam; und wem ist nicht der Gebrauch des Schwefeldampfes da bekannt, wo man etwas vergilbtes oder beslecktes Weiß herzustellen gedenkt?

599.

Die stärksten Säuren sind in der neuern Zeit als kürzere Bleichmittel angerathen worden.

600.

Eben so wirken im Gegensinne die alkalischen Reagentien, die Laugen an sich, die zu Seife mit Lauge verbundenen Dele und Fettigkeiten u. s. w., wie dieses alles in den ausdrücklich zu diesem Zwecke versaßten Schriften umftändlich gefunden wird.

601.

. Uebrigens möchte es wohl der Mühe werth sehn, gewisse zarte Bersuche zu machen, in wiesern Licht und Luft auf das Entziehen der Farbe ihre Thätigkeit äußern. Man könnte vielleicht unter luftleeren, mit gemeiner Luft oder besondern Luftarten gefüllten Gloden solche Farbstosse dem Licht aussetzen, deren Flüchtigkeit man kennt, und beobachten, ob sich nicht an das Glas wieder etwas von der verslüchtigten Farbe ansetzte oder sonst ein Riederschlag sich zeigte, und ob alsdann dieses Wiedererscheinende dem Unssichtargewordenen völlig gleich seh, oder ob es eine Beränderung erlitten habe? Geschickte Experimentatoren ersunen sich hierzu wohl manscherlei Borrichtungen.

602.

Wenn wir nun alfo zuerft die Naturwirtungen betrachtet haben, wie

wir sie zu unsern Absichten anwenden, so ist noch einiges zu sagen von bem, wie sie feindlich gegen uns wirken.

603.

ı

Die Malerei ist in bem Falle, daß sie die schönsten Arbeiten des Geistes und der Mühe durch die Zeit auf mancherlei Weise zerstört sieht. Man hat daher sich immer viel Mühe gegeben, dauernde Bigmente zu sinden, und sie auf eine Weise unter sich, so wie mit der Unterlage zu vereinigen, daß ihre Dauer dadurch noch mehr gesichert werde; wie uns hiervon die Technik der Malerschulen genugsam unterrichten kann.

604.

Auch ist hier ber Blat, einer Halbtunst zu gebenken, welcher wir in Absicht auf Färberei sehr vieles schuldig sind: ich meine die Tapetenwirkerei. Indem man nämlich in den Fall kam, die zartesten Schattirungen der Gemälde nachzuahmen, und daher die verschiedenst gefärbten Stoffe oft neben einander zu bringen, so bemerkte man bald, daß die Farben nicht alle gleich dauerhaft waren, sondern die eine eher als die andere dem gewobenen Bilde entzogen wurde. Es entsprang daher das eifrigste Bestreben, den sämmtlichen Farben und Schattirungen eine gleiche Dauer zu versichern, welches besonders in Frankreich unter Colbert geschah, dessen Berfügungen über diesen Punkt in der Geschichte der Färbekunst Spoche machen. Die sogenannte Schönfärberei, welche sich nur zu einer vergänglichen Anmuth verpslichtete, ward eine besondere Gilde; mit desto größerem Ernst hingegen suchte man diesenige Technik, welche für die Dauer stehen sollte, zu begründen.

So wären wir, bei Betrachtung bes Entziehens ber Flüchtigkeit und Bergänglichkeit glänzenber Farbenerscheinungen, wieder auf die Forderung der Dauer zurückgesehrt, und hätten auch in diesem Sinne unsern Kreis abermals abgeschloffen.

#### XLIX.

## Momenclatur.

605.

Rach bem was wir bisher von bem Entstehen, bem Fortschreiten und ber Berwandtschaft ber Farben ausgeführt, wird sich besser übersehen

laffen, welche Nomenclatur kunftig wünschenswerth ware, und was von ber bisherigen zu halten seh.

## 606.

Die Nomenclatur ber Farben ging, wie alle Nomenclaturen, besonbers aber biejenigen welche sinnliche Gegenstände bezeichnen, vom Besondern aus ins Allgemeine und vom Allgemeinen wieder zurück ins Besondere. Der Name der Species ward ein Geschlechtsname, dem sich wieder das Einzelne unterordnete.

## 607.

Dieser Weg konnte bei ber Beweglichkeit und Unbestimmtheit bes frühern Sprachgebrauchs zurückgelegt werben, besonders da man in den ersten Zeiten sich auf ein lebhafteres sinnliches Anschauen verlassen durste. Man bezeichnete die Eigenschaften der Gegenstände unbestimmt, weil sie jedermann deutlich in der Imagination festhielt.

#### 608.

Der reine Farbenkreis war zwar enge, er schien aber an unzähligen Gegenständen specificirt und individualisirt, und mit Nebenbestimmungen bebingt. Man sehe die Mannichsaltigkeit der griechischen und römischen Ausdrücke in der Geschichte der Farbenlehre, und man wird mit Bergnügen dabei gewahr werden, wie beweglich und läßlich die Worte beinahe durch den ganzen Farbenkreis herum gebraucht worden.

#### 609.

In späteren Zeiten trat durch die mannichfaltigen Operationen der Färbekunst manche neue Schattirung ein. Selbst die Modesarben und ihre Benennungen stellten ein unendliches Heer von Farben-Individualitäten dar. Auch die Farbenterminologie der neuern Sprachen werden wir gelegentlich aufführen; wobei sich denn zeigen wird, daß man immer auf genauere Bestimmungen ausgegangen, und ein Fixirtes, Specisicirtes auch durch die Sprache seitzuhalten und zu vereinzeln gesucht hat.

#### 610.

Was die deutsche Terminologie betrifft, so hat sie den Vortheil, daß wir vier einsplbige, an ihren Ursprung nicht niehr erinnernde Namen bestigen, nämlich Gelb, Blau, Roth, Grün. Sie stellen nur das Allgemeinste der Farbe der Einbildungstraft dar, ohne auf etwas Specifisches binzubeuten.

#### 611.

Wollten wir in jeden Zwischerraum zwischen diesen vierten noch zwei Bestimmungen setzen, als Rothgelb und Gelbroth, Rothblau und Blauroth, Gelbgrun und Grüngelb, Blaugrun und Grünblau, so würden wir die Schattirungen des Farbentreises bestimmt genug ausdrücken; und wenn wir die Bezeichnungen von Hell und Dunkel hinzussigen wollten, ingleichen die Beschmutzungen einigermaßen andeuten, wozu und die gleichfalls einstyligen Worte Schwarz, Weiß, Grau und Braum zu Diensten stehen, so würden wir ziemlich auslangen, und die vorkommenden Erscheinungen ausbrücken, ohne uns zu bekümmern, ob sie auf dynamischem oder atomistischem Wege entstanden sind.

## 612.

Man könnte jedoch immer hierbei die specifischen und individuellen Ausbrücke vortheilhaft benutzen, so wie wir uns auch des Wortes Orange und Biolett bedienten. Ingleichen haben wir das Wort Purpur gebraucht, um das reine, in der Mitte stehende Roth zu bezeichnen, weil der Saft der Purpurschnecke, besonders wenn er seine Leinwand durchdrungen hat, vorzüglich durch das Sonnenlicht zu dem höchsten Punkte der Culmination zu bringen ist.

#### L.

## Mineralien.

#### 613.

Die Farben ber Mineralien sind alle chemischer Natur, und so kann ihre Entstehungsweise aus bem, was wir von den chemischen Farben gessagt haben, ziemlich entwickelt werden.

## 614.

Die Farbenbenennungen stehen unter ben äußern Kennzeichen oben an, und man hat sich, im Sinne ber neuern Zeit, große Mühe gegeben jebe vorkommende Erscheinung genan zu bestimmen und festzuhalten; man hat aber daburch, wie uns dünkt, neue Schwierigkeiten erregt, welche beim Gebrauch manche Unbequemlichkeit veranlassen.

#### 615.

Freilich führt auch biefes, sobald man bedenkt, wie die Sache entstanden, seine Entschuldigung mit sich. Der Maler hatte von jeher bas

Borrecht, die Farbe zu kandhaben. Die wenigen specificirten Farben standen sest, und dennoch kamen durch künstliche Mischungen unzählige Schattirungen hervor, welche die Obersläche der natürlichen Gegenstände nachahmten. War es daher ein Bunder, wenn man auch diesen Mischungsweg einschlug und den Künstler aufrief, gefärdte Musterslächen auszuftellen, nach denen man die natürlichen Gegenstände beurtheilen und bezeichnen könnte? Man fragte nicht, wie geht die Natur zu Werke, um diese und jene Farbe auf ihrem innern lebendigen Wege hervorzubringen, sondern wie belebt der Maler das Todte, um ein dem Lebendigen ähnliches Scheinbild darzustellen? Man ging also immer von Mischung aus, und kehrte auf Mischung zurück, so daß man zuletzt das Gemischte wieder zu mischen vornahm, um einige sonderbare Specificationen und Individualisationen auszudrücken und zu unterscheiden.

616.

Uebrigens läßt sich bei ber gedachten eingeführten mineralischen Farbenterminologie noch manches erinnern. Man hat nämlich die Benemungen nicht, wie es doch meistens möglich gewesen wäre, aus dem Mineralreich, sondern von allerlei sichtbaren Gegenständen genommen, da man doch mit größerem Bortheil auf eigenem Grund und Boden hätte bleiben können. Ferner hat man zu viel einzelne specifische Ausdrücke aufgenommen, und indem man durch Bermischung dieser Specisicationen wieder neue Bestimmungen hervorzubringen suchte, nicht bedacht, daß man dadurch vor der Imagination das Bild und vor dem Berstand den Begriff völlig aushebe. Buletzt stehen denn auch diese gewissermaßen als Grundbeskimmungen gedrauchten einzelnen Farbendenennungen nicht in der besten Ordnung, wie sie etwa von einander sich ableiten; daher denn der Schilter jede Bestimmung einzeln sernen, und sich ein beinahe todtes Positives einprägen muß. Die weitere Ausstührung dieses Angedeuteten stünde hier nicht am rechten Orte.

## LI.

# Pflanzen.

617.

Man kann die Farben organischer Körper überhaupt als eine höhere chemische Operation ansehen, weswegen fie auch die Alten burch bas Wort

Kochung ( $\pi \epsilon \psi_{i,j}$ ) ausgebrückt haben. Alle Elementarfarben sowohl als bie gemischten und abgeleiteten kommen auf der Oberfläche organischer Naturen vor; dahingegen das Innere, man kann nicht sagen, unfärbig, doch eigentlich miksärbig erscheint, wenn es zu Tage gebracht wird. Da wir bald an einem andern Orte von unsern Ansichten über organische Natur einiges mitzutheilen benken, so stehe nur dassenige hier, was früher mit der Farbenlehre in Berbindung gebracht war, indessen wir zu jenen besondern Zwecken das weitere vorbereiten. Von den Pflanzen seh also zuerst gesprochen.

#### 618.

Die Samen, Bulben, Wurzeln, und was überhaupt vom Lichte ausgeschlossen ist, oder unmittelbar von der Erde sich umgeben befindet, zeigt sich meistentheils weiß.

## 619.

Die im Finstern aus Samen erzogenen Pflanzen sind weiß ober ins Gelbe ziehend. Das Licht hingegen, indem es auf ihre Farben wirkt, wirkt zugleich auf ihre Form.

## 620.

Die Pflanzen, die im Finstern wachsen, setzen sich von Anoten zu Anoten zwar lange fort; aber die Stängel zwischen zwei Anoten sind länger als billig; keine Seitenzweige werden erzeugt, und die Metamorphose ber Pflanzen hat nicht statt.

## 621.

Das Licht versetzt sie bagegen sogleich in einen thätigen Zustand; bie Pflanze erscheint grün, und der Gang der Metamorphose bis zur Begattung geht unaufhaltsam fort.

## 622.

Wir wissen, daß die Stängelblätter nur Borbereitungen und Borbebeutungen auf die Blumen- und Fruchtwertzeuge sind; und so kann man in den Stängelblättern schon Farben sehen, die von weitem auf die Blume hindeuten, wie bei den Amaranthen der Fall ist.

#### 623

Es gibt weiße Blumen, beren Blätter sich zur größten Reinheit burchgearbeitet haben; aber auch farbige, in benen die schöne Elementarerscheinung hin und wieder spielt. Es gibt beren, die sich nur theilweise vom Grünen auf eine höhere Stufe losgearbeitet haben.

### 624.

Blumen einerlei Geschlechts, ja einerlei Art finden sich von allen Farben. Rosen und besonders Malven z. B. gehen einen großen Theil des Farbenkreises durch, vom Weißen ins Gelbe, sodann durch das Rothgelbe in den Burpur, und von da in das Dunkelste, was der Burpur, indem er sich dem Blauen nähert, ergreisen kann.

625.

Andere fangen schon auf einer höhern Stufe an, wie z. B. die Mohne, welche von dem Gelbrothen ausgehen, mb sich in das Biolette hinüberziehen.
626.

Doch sind auch Farben bei Arten, Gattungen, ja Familien und Klassen, wo nicht beständig, doch herrschend, besonders die gelbe Farbe: die blane ist überhaupt seltener.

627.

Bei den saftigen Hillen der Frucht geht etwas ähnliches vor, indem sie sich von der grünen Farbe durch das Gelbliche und Gelbe dis zu dem höchsten Roth erhöhen, wobei die Farbe der Schale die Stufen der Reife andeutet. Einige sind ringsum gefärbt, einige nur an der Sonnenseite, in welchem letzten Falle man die Steigerung des Gelben ins Rothe durch größere An- und Uebereinanderdrängung sehr wohl beobachten kann.

628.

Auch sind mehrere Früchte innerlich gefärbt; befonders find purpurrothe Safte gewöhnlich.

629.

Wie die Farbe sowohl oberflächlich auf der Blume als durchdringend in der Furcht sich befindet, so verbreitet sie sich auch durch die übrigen Theile, indem sie die Wurzeln und die Säste der Stängel färbt, und zwar mit sehr reicher und mächtiger Farbe.

630.

So geht auch die Farbe des Holzes vom Gelben durch die verschiebenen Stufen des Rothen bis ins Purpurfarbene und Braune hinüber. Blaue Hölzer sind mir nicht bekannt; und so zeigt sich schon auf dieser Stufe der Organisation die active Seite mächtig, wenn in dem allgemeinen Grün der Pflanzen beide Seiten sich balanciren mögen.

631.

Wir haben vben gefehen, bag ber aus ber Erbe bringende Reim sich

mehrentheils weiß und gelblich zeigt, durch Einwirkung von Licht und Luft aber in die grüne Farbe übergeht. Ein ähnliches geschieht bei jungen Blättern der Bäume, wie man z. B. an den Birken sehen kann, deren junge Blätter gelblich sind wind beim Auskohen einen schönen gelber Saft von sich geben. Nachher werden sie immer grüner, so wie die Blätter von andern Bäumen nach und nach in das Blaugrüne übergehen.

So scheint auch bas Gelbe wesentlicher ben Blättern anzugehören, als der blaue Antheil: benn dieser verschwindet im Herbste, und das Gelbe des Blattes scheint in eine braune Farbe übergegangen. Noch merkvürdiger aber sind die besondern Fälle, da die Blätter im Herbste wieder rein gelb werden, und andere sich die zu dem höchsten Roth hinaufsteigern.

633.

Uebrigens haben einige Pflanzen die Eigenschaft, durch künstliche Behandlung fast durchaus in ein Farbematerial verwandelt zu werden, das so sein, wirksam und unendlich theilbar ist, als irgend ein anderes. Beispiele sind der Indig und Krapp, mit denen so viel geleistet wird. Auch werden Flechten zum Färben benutzt.

634.

Diesem Phänomen steht ein anderes unmittelbar entgegen, daß man nämlich den färbenden Theil der Pflanzen ausziehen und gleichsam besonders darstellen kann, ohne daß ihre Organisation dadurch etwas zu leiden scheint. Die Farben der Blumen lassen sich durch Weinzeist ausziehen und tingiren denselben; die Blumenblätter dagegen erscheinen weiß.

635.

Es giebt verschiedene Bearbeitungen der Blumen und ihrer Säste durch Reagentien. Dieses hat Bohle in vielen Experimenten geleistet. Man bleicht die Kosen durch Schwefel und stellt sie durch andere Sänren wieder her. Durch Tabaksrauch werden die Rosen grün.

## LII.

## Burmer, Infecten, Fifche.

636.

Bon ben Thieren, welche auf ben niebern Stufen ber Organisation verweilen, seh hier vorläusig folgendes gesagt. Die Wilrmer, welche sich in ber Erde aufhalten, ber Finsterniß und der talten Feuchtigkeit gewidmet sind, zeigen sich mißfärbig; die Eingeweidewürmer von warmer Feuchtigkeit im Finstern ausgebrütet und genährt, unfärbig; zu Bestimmung der Farbe scheint ausdrücklich Licht zu gehören.

637.

Diejenigen Geschöpfe, welche im Basser wohnen, welches als ein obgleich sehr dichtes Mittel dennoch hinreichendes Licht hindurch läßt, erscheinen mehr oder weniger gefärbt. Die Zoophyten, welche die reinste Kalkerde zu beleben scheinen, sind meistentheils weiß; doch finden wir die Corallen dis zum schönsten gelbroth hinausgesteigert, welches in andern Burmgehäusen sich dis nabe zum Purpur hinausbebt.

638.

Die Gehäuse ber Schalthiere sind schon gezeichnet und gefärbt; boch ift zu bemerken, bag weber bie Landschnecken, noch die Schale ber Muscheln bes suger mit so hohen Farben geziert find, als die bes Meerwassers.

639.

Bei Betrachtung der Muschselschalen, besonders der gewundenen, bemerken wir, daß zu ihrem Entstehen eine Bersammlung unter sich ähnlicher thierischer Organe sich wachsend vorwärts bewegte, und, indem sie sich um eine Achse drehten, das Gehäuse durch eine Folge von Riesen, Rändern, Rinnen und Erhöhungen, nach einem immer sich vergrößernden Maßstab, hervorbrachten. Wir bemerken aber auch zugleich, daß diesen Organen irgend ein mannichsaltig färbender Saft beiwohnen mußte, der die Oberstäche des Gehäuses, wahrscheinlich durch ummittelbare Einwirkung des Meerwassers, mit fardigen Linien, Punkten, Flecken und Schattirungen epochenweise bezeichnete, und so die Spuren seines steigenden Wachsthums auf die Außenseite dauernd hinterließ, indeß die innere meistens weiß ober nur blaßgefärbt angetroffen wird.

640.

Daß in ben Muscheln solche Safte fich befinden, zeigt une bie

Erfahrung auch außerbem genugfam, indem sie uns dieselben noch in ihrem stüssigen und färbenden Zustande darbietet, wovon der Saft des Dintenssisches ein Zeugniß giedt; ein weit stärkeres aber derzenige Purpursaft, welcher in mehreren Schnecken gesunden wird, der von Alters her so berühmt ist und in der neuern Zeit auch wohl benutzt wird. Es giedt nämlich unter den Eingeweiden mancher Würmer, welche sich in Schalgehäusen aushalten, ein gewisses Gefäß, das mit einem rothen Safte gefüllt ist. Dieser enthält ein sehr start und dauerhaft färbendes Wesen, so daß man die ganzen Thiere zerknirschen, sochen und aus dieser animalischen Brühe doch noch eine hinreichend färbende Feuchtigkeit herausnehmen konnte. Es läßt sich aber dieses farbgefüllte Gefäß anch von dem Thiere absondern, wodurch denn freilich ein concentrirterer Saft gewonnen wird.

### 641.

Dieser Sast hat das Eigene, daß er dem Licht und der Luft ausgesetzt, erst gelblich, dann grünlich erscheint, dann ins Blaue, von da ins Biolette übergeht, immer aber ein höheres Roth annimmt, und zuletzt durch Einwirkung der Sonne, besonders wenn er auf Battist ausgetragen worden, eine reine hohe rothe Farbe annimmt.

### 642.

Wir hätten also hier eine Steigerung von der Minusseite bis zur Culmination, die wir bei den unorganischen Fällen nicht leicht gewahr wurden; ja wir können diese Erscheinung beinahe ein Durchwandern des ganzen Kreises nennen, und wir sind überzeugt, daß durch gehörige Berssuche wirklich die ganze Durchwanderung des Kreises bewirkt werden könne: denn es ist wohl kein Zweisel, daß sich durch wohl angewendete Säuren der Purpur vom Culminationspunkte herüber nach dem Scharlach führen ließe.

### 643.

Diese Fenchtigkeit scheint von der einen Seite mit der Begattung zusammenzuhängen; ja sogar finden sich Eier, die Ansänge künftiger Schalthiere, welche ein solches färbendes Wesen enthalten. Bon der andern Seite scheint aber dieser Saft auf das bei höher stehenden Thieren sich entwickelnde Blut zu deuten. Denn das Blut läßt uns ähnliche Eigenschaften der Farbe sehen: in seinem verdünntesten Zustande erscheint es uns gelb; verdichtet wie es in den Adern sich befindet, roth, und zwar zeigt das arterielle Blut ein höheres Roth, wahrscheinlich wegen der Säuerung, die

ihm-beim Athemholen widerfährt; das venöse Blut geht mehr nach dem Bioletten bin, und zeigt durch diese Beweglichkeit auf jenes uns genugsam bekannte Steigern und Wandern.

### 644.

Sprechen wir, ehe wir das Element des Wassers verlassen, noch einiges von den Fischen, deren schuppige Oberstäche zu gewissen Farben öfters theils im Ganzen, theils streisig, theils sledenweise specificirt ist, noch öfter ein gewisses Farbenspiel zeigt, das auf die Berwandtschaft der Schuppen mit den Gehäusen der Schalthiere, dem Perlemutter, ja selbst der Berle hinweist. Nicht zu übergehen ist hierbei, daß heißere himmelssstriche, auch schon in das Wasser wirtsam, die Farben der Fische hervorbringen, verschönern und erhöhen.

### 645.

Auf Otaheiti bemerkte Forster Fische, beren Oberstächen sehr schön spielten, besonders im Augenblick, da der Fisch starb. Man erinnere sich hierbei des Chamaleons und anderer ahnlichen Erscheinungen, welche bereinst zusammengestellt diese Wirkungen deutlicher erkennen lassen.

### 646.

Noch zuletzt, obgleich außer ber Reihe, ift wohl noch bas Farbenspiel gewiffer Mollusten zu erwähnen, so wie die Phosphorescenz einiger Seegeschöpfe, welche sich auch in Farben spielend verlieren soll.

### 647.

Wenden wir nunmehr unsere Betrachtung auf diejenigen Geschöpfe, welche dem Licht und der Luft und der trodenen Wärme angehören, so sinden wir uns freilich erst recht im lebendigen Farbenreiche. Dier erscheinen uns an trefslich organisirten Theilen die Elementarfarben in ihrer größten Reinheit und Schönheit. Sie deuten uns aber doch, daß eben diese Geschöpfe noch auf einer niedern Stuse der Organisation stehen, eben weil diese Elementarfarben noch unverarbeitet bei ihnen hervortreten können. Auch hier scheint die Hige viel zu Ansarbeitung dieser Erscheinung beizutragen.

### 648.

Wir finden Insecten, welche als ganz concentrirter Farbenstoff anzusehen sind, worunter befonders die Coccusarten berühmt sind; wobei wir zu bemerken nicht unterlassen, daß ihre Weise, sich an Begetabilien anzussedeln, ja in dieselben hineinzunisten, auch zugleich jene Auswüchse

hervorbringt, welche als Beizen zu Befestigung ber Farben so große Menste leisten.

649.

Am auffallentsten aber zeigt sich die Farbengewalt, verbunden mit regelmäßiger Organisation, an benjenigen Insecten, welche eine vollkommene Metamorphose zu ihrer Entwickelung bedürfen, an Käfern, vorzüglich aber an Schmetterlingen.

650.

Diese lettern, die man wahrhafte Ausgeburten des Lichtes und der Luft nennen könnte, zeigen schon in ihrem Raupenzustand oft die schönsten Farben, welche, specificirt wie sie sind, auf die kinstigen Farben des Schmetterlings beuten — eine Betrachtung, die, wenn sie künftig weiter versolgt wird, gewiß in manches Geheimnis der Organisation eine erfreuliche Einsicht gewähren muß.

651.

Wenn wir übrigens die Flügel bes Schmetterlings näher betrachten und in seinem netzartigen Gewebe die Spuren eines Armes entbeden, und ferner die Art, wie dieser gleichsam verslächte Arm durch zarte Federnbebeckt und zum Organ des Fliegens bestimmt worden, so glauben wir ein Gesetz gewahr zu werden, wonach sich die große Mannichsaltigkeit der Färbung richtet, welches künftig näher zu entwickeln sehn wird.

652.

Daß auch überhaupt die Hitze auf Größe des Geschöpfes, auf Ausbildung der Form, auf mehrere Herrlichkeit der Farben Einfluß habe, bedarf wohl kaum erinnert zu werden.

LIII.

Bögel.

653.

Je weiter wir nun uns gegen die höhern Organisationen bewegen, besto mehr haben wir Ursache, flüchtig und vorübergehend, nur einiges hinzustreuen. Denn alles, was solchen organischen Wesen natürlich begegnet, ift eine Wirkung von so vielen Prämissen, baß ohne dieselben wenigstens

angebeutet zu haben, nur etwas Unzulängliches und Gewagtes ausges fprochen wirb.

### 654.

Wie' wir bei den Pflanzen finden, daß ihr Höheres, die ausgebildeten Blüthen und Früchte auf dem Stamme gleichsam gewurzelt sind, und sich von vollsommeneren Säften nähren, als ihnen die Wurzel zuerst zugedracht hat, wie wir bemerken, daß die Schmaroterpflanzen, die das Organische als ihr Element behandeln, an Kräften und Sigenschaften sich ganz vorzäsglich beweisen, so können wir auch die Federn der Bögel in einem gewissen Sinne mit den Pflanzen vergleichen. Die Federn entspringen als ein Letztes aus der Oberfläche eines Körpers, der noch viel nach außen herzugeben hat, und sind deswegen sehr reich ausgestattete Organe.

### 655.

Die Kiele erwachsen nicht allein verhältnismäßig zu einer ansehnlichen Größe, sondern sie sind durchaus geästet, wodurch sie eigentlich zu Federn werden; und manche dieser Ausästungen, Besiederungen sind wieder subbividirt, wodurch sie abermals an die Pflanzen erinnern.

### 656.

Die Febern sind sehr verschieden an Form und Größe, aber sie bleiben immer dasselbe Organ, das sich nur nach Beschaffenheit des Körpertheiles, aus welchem es entspringt, bildet und umbildet.

### 657.

Mit der Form verwandelt sich auch die Farbe, und ein gewisses Gesetz leitet sowohl die allgemeine Färbung, als auch die besondere, wie wir sie nennen möchten, diejenige nämlich, wodurch die einzelne Feder schedig wird. Dieses ist es, woraus alle Zeichnung des bunten Gesteders entspringt, und woraus zuletzt das Pfauenauge hervorgeht. Es ist ein ähnliches mit jenem, das wir bei Gelegenheit der Metamorphose der Pflanzen früher entwickelt, und welches darzulegen wir die nächste Gelegenheit ergreisen werden.

### 658.

Nöthigen uns hier Zeit und Umstände über vieses organische Geset hinauszugehen, so ist doch hier unsere Pflicht, der chemischen Wirkungen zu gedenken, welche sich bei Färdung der Federn auf eine uns nun schon hinlänglich bekannte Weise zu äußern pflegen.

659.

Das Gefieber ift allfarbig, boch im Ganzen bas gelbe, bas sich zum Rothen steigert, häufiger als bas blaue.

660.

Die Einwirtung des Lichts auf die Federn und ihre Farben ist durchaus bemerklich. So ist z. B. auf der Brust gewisser Papageien die Feder eigentlich gelb. Der schuppenartig hervortretende Theil, den das Licht bescheint, ist aus dem Gelben ins Nothe gesteigert. So sieht die Brust eines solchen Thiers hochroth aus; wenn man aber in die Federn bläst, erscheint das Gelbe.

### 661.

So ist durchaus der unbedeckte Theil der Federn von dem im ruhigen Zustand bedeckten höchlich unterschieden, so daß sogar nur der unbedeckte Theil, z. B. bei Naben, bunte Farben spielt, der bedeckte aber nicht; nach welcher Anleitung man die Schwanzsedern, wenn sie durch einander geworfen sind, sogleich wieder zurecht legen kann.

### LIV.

# Säugethiere und Menfchen.

662.

Hier fangen die Elementarfarben an uns ganz zu verlaffen. Wir sind auf der höchsten Stufe, auf der wir nur flüchtig verweilen.

663.

Das Sängthier steht überhaupt entschieben auf der Lebensseite. Alles was sich an ihm äußert, ist lebendig. Bon dem Innern sprechen wir nicht; also hier mur einiges von der Oberstäche. Die Haare unterscheiden sich schon dadurch von den Febern, daß sie der Haut mehr angehören, daß sie einsach, sadenartig, nicht geästet sind. An den verschiedenen Theilen des Körpers sind sie aber auch, nach Arten der Federn, kurzer, länger, zarter und stärker, farblos oder gefärdt, und dieß alles nach Gesetzen, welche sich aussprechen lassen.

664.

Beiß und Schwarz, Gelb, Gelbroth und Braun wechseln auf mannichfaltige Beise, boch erscheinen fie niemals auf eine solche Art, bag sie uns an die Elementarfarben erinnerten. Sie sind alle vielmehr gemischte, burch organische Kochung bezwungene Farben, und bezeichnen mehr ober weniger die Stufenhöhe des Wesens, dem sie angehören.

665.

Eine von den wichtigsten Betrachtungen der Morphologie, insofern sie Oberstächen beobachtet, ist diese, daß auch bei den vierfüßigen Thieren die Flecken der Haut auf die innern Theile, über welche sie gezogen ist, einen Bezug haben. So willfürlich übrigens die Natur dem slüchtigen Anblick hier zu wirken scheint, so consequent wird dennoch ein tieses Geset beobachtet, dessen Entwickelung und Anwendung freilich nur einer genauen Sorgsalt und treuen Theilnehmung vorbehalten ist.

666.

Wenn bei Affen gewisse nackte Theile bunt, mit Elementarfarben, erscheinen, so zeigt dieß die weite Entsernung eines solchen Geschöpfs von der Bolltommenheit an: denn man kann sagen, je edler ein Geschöpf ist, je mehr ist alles Stoffartige in ihm verarbeitet; je wesentlicher seine Oberfläche mit dem Innern zusammenhängt, desto weniger können auf derselben Elementarfarben erscheinen. Denn da, wo alles ein vollkommenes Ganzes zusammen ausmachen soll, kann sich nicht hie und da etwas Specifisches absondern.

667.

Bon dem Menschen haben wir wenig zu sagen: denn er trennt sich ganz von der allgemeinen Naturlehre los, in der wir jetzt eigentlich wandeln. Auf des Menschen Inneres ist so viel verwandt, daß seine Oberstäche nur sparsamer begabt werden konnte.

668.

Wenn man nimmt, daß schon unter der Haut die Thiere mit Intercutanmuskeln mehr belastet als begünstigt sind, wenn man sieht, daß gar manches Ueberflüssige nach außen strebt, wie z. B. die großen Ohren und Schwänze, nicht weniger die Haare, Mähnen, Zotten, so sieht man wohl, daß die Natur vieles abzugeben und zu verschwenden hatte.

669.

Dagegen ist die Oberfläche des Menschen glatt und rein, und läßt, bei den vollkommensten, außer wenigen mit Haar mehr gezierten als bedeckten Stellen, die schöne Form sehen; denn im Vorbeigehen seh gesagt, ein Ueberfluß der Haare an Brust, Armen, Schenkeln deutet eher

auf Schwäche als auf Stärke; wie benn wahrscheinlich nur die Poeten, burch ben Anlaß einer ilbrigens starken Thiernatur verführt, mitunter solche haarige Helden zu Shren gebracht haben.

670.

Doch haben wir hauptsächlich an diesem Ort von ber Farbe zu reden. Und so ist die Farbe der menschlichen Haut, in allen ihren Abweichungen, durchaus keine Slementarfarbe, sondern eine durch organische Kochung höchst bearbeitete Erscheinung.

671.

Daß die Farbe der Haut und Haare auf einen Unterschied der Charaktere deute, ist wohl keine Frage, wie wir ja schon einen bedeutenden Unterschied an blonden und braunen Menschen gewahr werden; wodurch wir auf die Vermuthung geleitet worden, daß ein oder das andere organische System vorwaltend eine solche Verschiedenheit hervordringe. Ein Gleiches läßt sich wohl auf Nationen anwenden; wobei vielleicht zu bemerken wäre, daß auch gewisse Farben mit gewissen Vildungen zusammentressen, worauf wir schon durch die Mohrenphysiognomien ausmerksam geworden.

672

Uebrigens mare mohl hier ber Ort, ber Zweiflerfrage zu begegnen, ob benn nicht alle Menschenbilbung und Farbe gleich schön, und nur burch Gewohnheit und Eigenbünkel eine ber anbern vorgezogen werbe. getrauen uns aber in Gefolg alles beffen was bisher vorgekommen, zu behaupten, daß ber weiße Mensch, d. h. berjenige, bessen Oberfläche vom Beifen ins Gelbliche, Braunliche, Rothliche fpielt, turz beffen Oberfläche am gleichgültigsten erscheint, am wenigsten sich zu irgend etwas Besonderem hinneigt, ber schönste sep. Und so wird auch wohl kunftig, wenn von ber Form die Rede sehn wird, ein folder Gipfel menschlicher Gestalt sich vor das Anschauen bringen lassen; nicht als ob diese alte Streitfrage hierdurch für immer entschieden febn follte - benn es giebt Menschen genug, welche Ursache haben, biese Deutsamkeit bes Meugern in Zweifel zu setzen sonbern daß dasjenige ausgesprochen werbe, was aus einer Folge von Beobachtung und Urtheil einem Sicherheit und Beruhigung suchenben Gemuthe hervorspringt. Und so fugen wir jum Schluß noch einige auf Die elementarchemische Farbenlehre sich beziehende Betrachtungen bei.

### LV.

# Phyfifche und demifche Wirkungen farbiger Beleuchtung.

673.

Die physischen und chemischen Wirkungen farbloser Beleuchtung sind bekannt, so daß es hier unnöthig sehn dürfte, sie weitläusig auseinander zu seinen. Das farblose Licht zeigt sich unter verschiedenen Bedingungen als Wärme erregend, als ein Leuchten gewissen Körpern mittheilend, als auf Säuerung und Entsäuerung wirkend. In der Art und Stärke dieser Wirkungen sindet sich wohl mancher Unterschied, aber keine solche Differenz, die auf einen Gegensat hinwiese, wie solche bei fardigen Beleuchtungen erscheint, wovon wir nunmehr kürzlich Rechenschaft zu geben gedenken.

674.

Bon ber Birkung farbiger Beleuchtung als Wärme erregend wiffen wir folgendes zu sagen: An einem sehr sensibeln sogenannten Luftthermometer beobachte man die Temperatur des dunkeln Zimmers. Bringt man die Kugel darauf in das direct hereinscheinende Sonnenlicht, so ist nichts natikrlicher, als daß die Flikssigkeit einen viel höhern Grad der Wärme anzeige. Schiebt man alsdann farbige Gläser vor, so folgt auch ganz natikrlich, daß sich der Wärmegrad vermindere, erstlich weil die Wirkung des directen Lichts schon durch das Glas etwas gehindert ist, sodann aber vorzüglich weil ein farbiges Glas, als ein Dunkles, ein wenigeres Licht bindurchlästt.

675.

Hierbei zeigt sich aber bem aufmerkfamen Beobachter ein Unterschied ber Wärmeerregung, je nachbem biese ober jene Farbe bem Glase eigen ist. Das gelbe und gelbrothe Glas bringt eine höhere Temperatur, als das blaue und blaurothe hervor, und zwar ist der Unterschied von Bedeutung.

676.

Will man biesen Bersuch mit bem sogenannten prismatischen Spectrum anstellen, so bemerke man am Thermometer erst die Temperatur des Zimmers, lasse alsdann das blaufärdige Licht auf die Kugel fallen, so wird ein etwas höherer Wärmegrad angezeigt, welcher immer wächst, wenn man die übrigen Farben nach und nach auf die Rugel bringt. In der gelbrothen ist die Temperatur am stärksten, noch stärker aber unter dem Gelbrothen.

Macht man die Vorrichtung mit dem Wasserprisma, so daß man das weiße Licht in der Mitte vollkommen haben kann, so ist dieses zwar gebrochene, aber noch nicht gefärdte Licht das wärmste; die übrigen Farben verhalten sich hingegen wie vorher gesagt.

### 677.

Da es hier nur um Andeutung, nicht aber um Ableitung und Erklärung dieser Phänomene zu thun ist, so bemerken wir nur im Borbeigehen, daß sich am Spectrum unter dem Rothen keineswegs das Licht
vollkommen abschneibet, sondern daß immer noch ein gebrochenes, von
seinem Wege abgelenktes, sich hinter dem prismatischen Farbenbilde gleichsam
herschleichendes Licht zu bemerken ist, so daß man bei näherer Betrachtung
wohl kaum nöthig haben wird, zu unsichtbaren Strahlen und deren Brechung
seine Zuflucht zu nehmen.

### 678.

Die Mittheilung des Lichtes durch farbige Beleuchtung zeigt dieselbige Differenz. Den Bononischen Phosphoren theilt sich das Licht mit durch blaue und violette Gläser, keineswegs aber durch gelbe und gelbrothe; ja man will sogar bemerkt haben, daß die Phosphoren, welchen man durch violette und blaue Gläser den Glühschein mitgetheilt, wenn man solche nachher unter die gelben und gelbrothen Scheiben gebracht, früher verslöschen als die, welche man im dunkeln Zimmer ruhig liegen läßt.

### 679.

Man kann biese Versuche wie die vorhergehenden auch durch bas prismatische Spectrum machen, und es zeigen sich immer dieselben Resultate.

### 680.

Bon der Wirkung farbiger Beleuchtung auf Säuerung und Entfäuerung kann man sich folgendermaßen unterrichten. Man streiche feuchtes, ganz weißes Hornsilber auf einen Papierstreisen; man lege ihn ins Licht, daß er einigermaßen grau werde und schneide ihn alsdann in drei Stilcke. Das eine lege man in ein Buch, als bleibendes Muster, das andere unter ein gelbrothes, das dritte unter ein blaurothes Glas. Dieses letzte Stilck wird immer dunkelgrauer werden und eine Entsäuerung anzeigen; das unter dem Gelbrothen besindliche wird immer heller grau, tritt also dem ersten Zustand vollkommener Säuerung wieder näher. Bon beidem kann man sich durch Bergleichung mit dem Musterstilcke überzeugen.

### 681.

Man hat auch eine schöne Vorrichtung gemacht, biese Versuche mit bem prismatischen Bilbe anzustellen. Die Resultate sind ben bisher erwähnten gemäß, und wir werben bas Nähere bavon späterhin vortragen, und babei die Arbeiten eines genauen Beobachters benutzen, der sich bisher mit diesen Versuchen sorgfältig beschäftigte.

### LVI.

# Chemische Wirkung bei ber bioptrifden Achromafie.

682.

Zuerst ersuchen wir unsere Leser, daszenige wieder nachzusehen, was wir oben (285—298) über diese Materie vorgetragen, damit es hier keiner weitern Wiederholung bedürfe.

683.

Man kann also einem Glase die Eigenschaft geben, daß es, ohne viel stärker zu refrangiren als vorher, b. h. ohne das Bild um ein sehr Merkliches weiter zu verrücken, dennoch viel breitere Farbensäume her-vorbringt.

### 684.

Diese Eigenschaft wird dem Glase durch Metallkalke mitgetheilt. Daher Mennig, mit einem reinen Glase innig zusammengeschmolzen und vereinigt, diese Wirkung hervordringt. Flintglas (291) ist ein solches mit Bleikalk bereitetes Glas. Auf diesem Wege ist man weiter gegangen und hat die sogenannte Spießglanzbutter, die sich nach einer neuern Bereitung als reine Flüssigkeit darstellen läßt, in linsensörmigen und prismatischen Gefäßen benutzt, und hat eine sehr starke Farbenerscheinung bei mäßiger Refraction hervorgebracht, und die von uns sogenannte Hopperchromasie sehr lebhaft dargestellt.

685.

Bebenkt man nun, baß bas gemeine Glas, wenigstens überwiegenb alkalischer Ratur seh, indem es worzüglich aus Sand und Laugenfalzen zusammengeschmolzen wird, so möchte wohl eine Reihe von Bersuchen belehrend sehn, welche bas Berhältniß völlig alkalischer Liquoren zu völligen Säuren auseinander setzten. 686.

Wäre nun das Maximum und Minimum gefunden, so wäre die Frage ob nicht irgend ein brechend Mittel zu erdenken seh, in welchem die von der Refraction beinahe unabhängig auf- und abstrigende Farbenerscheinung, bei Berrlickung des Bildes, völlig null werden könnte?

687.

Wie sehr wünschenswerth wäre es daher für diesen letten Punkt somohl als für unsere ganze dritte Abtheilung, ja für die Farbenlehre überhaupt, daß die mit Bearbeitung der Chemie, unter immer fortschreitenden neuen Ansichten, beschäftigten Männer auch hier eingreisen, und das was wir beinahe nur mit rohen Zigen angedeutet, in das Feinere verfolgen und in einem allgemeinen, der ganzen Wissenschaft zusagenden Sinne bearbeiten möchten!

# Dierte Abtheilung.

# Allgemeine Ansichten nach innen.

688.

Wir haben bisher die Phänomene fast gewaltsam auseinander gehalten, die sich theils ihrer Natur nach, theils dem Bedürsniß unseres Geistes gemäß, immer wieder zu vereinigen strebten. Wir haben sie, nach einer gewissen Wethode, in drei Abtheilungen vorgetragen, und die Farhen zuerst bemerkt als flüchtige Wirkung und Gegenwirkung des Auges selbst, ferner als vorübergehende Wirkung farbloser, durchscheinender, durchsichtiger, undurchsichtiger Körper auf das Licht, besonders auf das Lichtbild; endlich sind wir zu dem Punkte gelangt, wo wir sie als dauernd, als den Körpern wirklich einwohnend zuversichtlich ansprechen konnten.

689

In dieser stätigen Reihe haben wir, so viel es möglich sehn wollte, die Erscheinungen zu bestimmen, zu sondern und zu ordnen gesucht. Jest, da wir nicht mehr fürchten, sie zu vermischen oder zu verwirren, können wir unternehmen, erstlich das Allgemeine, was sich von diesen Erscheinungen innerhalb des geschlossenen Kreises prädiciren läßt, anzugeben, zweitens anzudeuten, wie sich dieser besondere Kreis an die übrigen Glieder verwandter Naturerscheinungen anschließt und sich mit ihnen verkettet.

# Wie leicht die Farbe entsteht?

690.

Wir haben beobachtet, daß die Farbe unter mancherlei Bedingungen sehr leicht und schnell entstehe. Die Empfindlichkeit des Auges gegen das

Licht, die gesetzliche Gegenwirkung der Retina gegen dasselbe bringen augenblicklich ein leichtes Farbenspiel hervor. Jedes gemäßigte Licht kann als sarbig angesehen werden, ja wir dürfen jedes Licht, insofern es gesehen wird, farbig nennen. Farbloses Licht, farblose Flächen sind gewissermaßen Abstractionen; in der Ersahrung werden wir sie kaum gewahr.

691.

Wenn das Licht einen farblosen Körper bertihrt, von ihm zurückprallt, an ihm her, durch ihn durchgeht, so erscheinen die Farben sogleich; nur müssen wir hierbei bedenken, was so oft von uns urgirt worden, daß nicht jene Hauptbedingungen der Refraction, der Reslexion u. s. w. hinreichend sind, die Erscheinung hervorzubringen. Das Licht wirkt zwar manchmal dabei an und für sich, östers aber als ein bestimmtes, begränztes, als ein Lichtbild. Die Trübe der Mittel ist oft eine nothwendige Bedingung, so wie auch Halb= und Doppelschatten zu manchen farbigen Erscheinungen erfordert werden. Durchaus aber entsteht die Farbe augenblicklich, und mit der größten Leichtigkeit. So sinden wir denn auch serner, daß durch Druck, Hauch, Rotation, Wärme, durch mancherlei Arten von Bewegung und Beränderung an glatten reinen Körpern, so wie an farblosen Liquoren, die Farbe sogleich hervorgebracht werde.

692

In ben Bestandtheilen der Körper darf nur die geringste Veränderung vor sich gehen, es seh nun durch Mischung mit andern, oder durch sonstige Bestimmungen, so entsteht die Farbe an den Körpern oder verändert sich an denselben.

# Wie energisch die Farbe fen?

693.

Die physischen Farben und besonders die prismatischen wurden ehemals wegen ihrer besondern Herrlichkeit und Energie colores emphatici genannt. Bei näherer Betrachtung aber kann man allen Farbenerscheinungen eine hohe Emphase zuschreiben, vorausgesetzt, daß sie unter den reinsten und vollkommensten Bedingungen dargestellt werden.

694.

Die bunkle Natur ber Farbe, ihre hohe gefättigte Qualität ift bas, wodurch fle ben ernsthaften und zugleich reizenden Gindruck hervorbringt,

und indem man fle als eine Bedingung des Lichtes ansehen kann, so kann sie auch das Licht nicht entbehren als der mitwirkenden Ursache ihrer Erscheinung, als der Unterlage ihres Erscheinens, als einer aufscheinenden und die Farbe manisestirenden Gewalt.

# Wie entschieden die Farbe sen?

695.

Entstehen ber Farbe und Sichentscheiben ist eins. Wenn bas Licht mit einer allgemeinen Gleichgültigkeit sich und bie Gegenstände darstellt, und uns von einer bedeutungslosen Gegenwart gewiß macht, so zeigt sich die Farbe jederzeit specifisch, charakteristisch, bedeutend.

696.

Im allgemeinen betrachtet entscheibet sie sich nach zwei Seiten. Sie stellt einen Gegensatz bar, ben wir eine Polarität nennen und burch ein Plus und Minus recht gut bezeichnen können.

| Plus.              | Minus.             |
|--------------------|--------------------|
| Gelb.              | Blau.              |
| Wirfung.           | Beraubung.         |
| Licht.             | Schatten.          |
| Hell.              | Dunkel.            |
| Kraft.             | Schwäche.          |
| Wärme.             | Rälte.             |
| Nähe.              | Ferne.             |
| Abstoßen.          | Anziehen.          |
| Berwandtschaft mit | Berwandtschaft mit |
|                    |                    |

Säuren.

# Mifchung der beiden Geiten.

Alfalien.

697.

Wenn man biesen specificirten Gegensatz in sich vermischt, so heben sich bie beiberseitigen Sigenschaften nicht auf; sind sie aber auf ben Bunkt bes Gleichgewichts gebracht, daß man keine ber beiben besonders erkennt,

so erhält die Mischung wieder etwas Specifisches fürs Auge; sie erscheint als eine Einheit, dei der wir an die Zusammensehung nicht denken. Diese Einheit nennen wir Grün.

698.

Wenn nun zwei aus berfelben Quelle entspringende entgegengesetzte Bhänomene, indem man sie zusammenbringt, sich nicht ausheben, sondern sich zu einem dritten angenehm bemerkdaren verbinden, so ist dieß schon ein Phänomen, das auf Uebereinstimmung hindeutet: das vollkommenere ist noch zuruck.

# Steigerung ins Mothe.

·\_ \_ :\_ !\_\_\_

699.

Das Blaue und Gelbe läßt sich nicht verdichten, ohne daß zugleich eine andere Erscheinung miteintrete. Die Farbe ist in ihrem lichtesten Zustand ein Dunkles; wird sie verdichtet, so nuß sie dunkler werden, aber zugleich erhält sie einen Schein, den wir mit dem Worte röthlich bezeichnen.

Dieser Schein wächst immer fort, so daß er auf der höchsten Stuse der Steigerung prävalirt. Ein gewaltsamer Lichteindruck klingt purpursfarben ab. Bei dem Gelbrothen der prismatischen Bersuche, das ummittelbar aus dem Gelben entspringt, denkt man kaum mehr an das Gelbe.

701.

Die Steigerung entsteht schon durch farblose trübe Mittel, und hier sehen wir die Wirkung in ihrer höchsten Reinheit und Allgemeinheit. Farbige specificirte durchsichtige Liquoren zeigen diese Steigerung sehr auffallend in den Stufengefäßen. Diese Steigerung ist unaufhaltsam schnell und stätig; sie ist allgemein und kommt sowohl bei physiologischen als physischen und chemischen Farben vor.

# Berbindung der gefteigerten Enden.

702.

Haben bie Enden bes einfachen Gegensates durch Mischung ein schönes und angenehmes Phanomen bewirft, so werden die gesteigerten Goethe, sammtl. Werke. XXVIII.

Enben, wenn man sie verbindet, noch eine anmuthigere Farbe hervorbringen, ja es läßt sich benken, daß hier der höckste Punkt der ganzen Erscheinung sehn werde.

### 703.

Und so ist es auch: benn es entsteht das reine Roth, das wir oft, um seiner hoben Würde willen, ben Burpur genannt haben.

### 704.

Es giebt verschiedene Arten, wie der Burpur in der Erscheinung entsteht: durch Uebereinanderführung des violetten Saums und gelbrothen Randes bei prismatischen Bersuchen; durch fortgesetzte Steigerung bei chemis'ichen; durch den organischen Gegensatz bei physiologischen Bersuchen.

### 705.

Als Bigment entsteht er nicht burch Mischung ober Bereinigung, sondern durch Fixirung einer Körperlichkeit auf dem hohen culminirenden Farbenpunkte. Daher der Maler Ursache hat drei Grumbsarben anzunehmen, indem er aus diesen die übrigen sämmtlich zusammensest. Der Physiker hingegen nimmt nur zwei Grundsarben an, aus denen er die übrigen entwickelt und zusammensest.

# Bollftändigteit ber mannichfaltigen Erscheinung.

706.

Die mannichsaltigen Erscheinungen, auf ihren verschiedenen Stufen sturt und neben einander betrachtet, bringen Totalität hervor. Diese Totalität ist Harmonie fürs Auge.

### 707.

Der Farbenkreis ist vor unsern Augen entstanden, die mannichsaltigen Berhältnisse bes Werdens sind uns deutlich. Zwei reine ursprüngliche Gegensätze sind das Fundament des Ganzen. Es zeigt sich sodann eine Steigerung, wodurch sie sich beide einem dritten nähern; dadurch entsteht auf jeder Seite ein Tiefstes und ein Höchstes, ein Sinfachstes und Bedingtest, ein Gemeinstes und ein Edelstes. Sodann kommen zwei Bereinungen (Bermischungen, Berbindungen, wie man es nennen will), zur Sprache: einmal der einsachen anfänglichen, und sodann der gesteigerten Gegensätze.

# Nebereinftimmung ber vollständigen Gricheinung.

708.

Die Totalität neben einander zu sehen, macht einen harmonischen Eindruck aufs Auge. Man hat hier den Unterschied zwischen dem physischen Gegensatz und der harmonischen Entgegenstellung zu bedeuten. Der erste beruht auf der reinen nachten ursprünglichen Dualität, in sofern sie als ein Getrenntes angesehen wird; die zweite beruht auf der abgeleiteten, entwickelten und dargestellten Totalität.

709.

Jebe einzelne Gegeneinanderstellung, die harmonisch sehn soll, muß Totalität enthalten. Hiervon werden wir durch die physiologischen Bersuche belehrt. Eine Entwidelung der sämmtlichen möglichen Entgegenstellungen um den ganzen Farbenkreis wird nächstens geleistet.

# Wie seicht die Farbe von einer Seite auf die andere zu wenden?

710.

Die Beweglichkeit ber Farbe haben wir schon bei ber Steigerung und bei ber Durchwanderung bes Kreises zu bebenken Ursache gehabt; aber auch sogar hinfiber und hersiber wersen sie sich nothwendig und geschwind.

711.

Physiologische Farben zeigen sich anders auf bunklem als auf hellem Grund. Bei den physischen ist die Berbindung des objectiven und subjectiven Bersuchs höchst merkwürdig. Die epoptischen Farben sollen beim durchscheinenden Licht und beim aufscheinenden entgegengesetzt sehn. Wie die chemischen Farben durch Feuer und Alkalien umzuwenden, ist seines Orts hinlänglich gezeigt worden.

# Wie leicht die Farbe verschwindet?

712

Bas feit ter schnellen Erregung und ihrer Entscheidung bisher bebacht worben, die Mischung, die Steigerung, die Berbindung, die Trennung, so wie bie harmonische Forberung, alles geschieht mit ber größten Schnelligkeit und Bereitwilligkeit; aber eben so schnell verschwindet auch die Farbe wieder ganglich.

### 713.

Die physiologischen Erscheinungen sind auf keine Weise festzuhalten; bie physischen dauern nur so lange als die äußere Bedingung währt; die chemischen selbst haben eine große Beweglichkeit und sind durch entgegengesette Reagentien herüber und hinüber zu wersen, ja sogar aufzutheben.

# Wie fest die Farbe bleibt?

### 714.

Die chemischen Farben geben ein Zeugniß sehr langer Dauer. Die Farten, durch Schmelzung in Gläsern fixirt, so wie durch Natur in Ebelsteinen, tropen aller Zeit und Gegenwirkung.

### 715.

Die Färberei fixirt von ihrer Seite die Farben fehr mächtig, und Bigmente, welche durch Reagentien fonst leicht herüber- und hinübergeführt werben, lassen sich burch Beizen zur größten Beständigkeit an und in Körper übertragen.

# Sunfte Abtheilung.

# Nachbarliche Berhältniffe.

# Berhältniß zur Philosophie.

### 716.

Man kann von dem Physiker nicht fordern, daß er Philosoph seh; aber man kann von ihm erwarten, daß er so viel philosophische Bildung habe, um sich gründlich von der Welt zu unterscheiden und mit ihr wieder im höhern Sinne zusammenzutreten. Er soll sich eine Methode bilden, die dem Anschauen gemäß ist; er soll sich hüten das Anschauen in Begriffe, den Begriff in Worte zu verwandeln, und mit diesen Worten, als wären es Gegenstände, umzugehen und zu versahren; er soll von den Bemühungen des Philosophen Kenntniß haben, um die Phänomene dis an die philosophische Region hinanzussühren.

### 717.

Man kann von dem Philosophen nicht verlangen, daß er Physiker sen; und bennoch ist seine Sinwirkung auf den physischen Kreis so nothwendig und so wünschenswerth. Dazu bedarf er nicht des Sinzelnen, sonbern nur der Sinsicht in jene Endpunkte, wo das Sinzelne zusammentrifft.

718

Wir haben früher (175 ff.) dieser wichtigen Betrachtung im Borbeigeben erwähnt, und sprechen sie hier, als am schieklichen Orte, nochmals aus. Das Schlimmste was der Physik, so wie mancher andern Wissenschaft, widersahren kann, ist daß man das Abgeleitete für das Ursprüngliche hält, und da man das Ursprüngliche aus Abgeleitetem nicht ableiten

kann, das Ursprüngliche aus bem Abgeleiteten zu erklären sucht. Daburch entsteht eine unendliche Berwirrung, ein Wortkram und eine fortbauernde Bemühung Ausstlüchte zu suchen und zu finden, wo das Wahre nur irgend hervortritt und mächtig werden will.

719

Indem sich der Beobachter, der Natursorscher auf diese Weise abqualt, weil die Erscheinungen der Meinung jederzeit widersprechen, so kam der Philosoph mit einem falschen Resultate in seiner Sphare noch immer operiren, indem kein Resultat so falsch ift, daß es nicht, als Form ohne allen Gehalt, auf irgend eine Weise gelten könnte.

720.

Rann bagegen ber Physiter zur Erkenntnig bestjenigen gelangen, mas wir ein Urphanomen genannt haben, fo ift er geborgen und ber Philosoph mit ihm; er: benn er überzeugt sich, daß er an die Granze seiner Wiffenschaft gelangt seh, daß er sich auf ber empirischen Bohe befinde, wo er rudwärts bie Erfahrung in allen ihren Stufen überschauen, und vorwärts in das Reich der Theorie, wo nicht eintreten, doch einblicken könne. Der Philosoph ist geborgen: benn er nimmt aus bes Physikers Hand ein Lettes, bas bei ihm nun ein Erstes wird. Er beklimmert sich nun mit Recht nicht mehr um die Erscheinung, wenn man barunter bas Abgeleitete versteht, wie man es entweder schon wissenschaftlich zusammengestellt findet, ober wie es gar in empirischen Fällen zerstreut und verworren vor die Sinne tritt. Will er ja auch biesen Weg durchlaufen und einen Blid ins Einzelne nicht verschmähen, fo thut er es mit Bequemlichkeit, anstatt daß er bei anderer Behandlung sich entweder zu lange in den Zwischenregionen aufhält ober sie nur flüchtig burchstreift, ohne sie genau fennen zu lernen.

721.

In diesem Sinne die Farbenlehre dem Philosophen zu nähern, war des Berfassers Wunsch, und wenn ihm solches in der Ausstührung selbst aus mancherlei Ursachen nicht gelungen sehn sollte, so wird er bei Revision seiner Arbeit, dei Recapitulation des Borgetragenen, so wie in dem polemischen und historischen Theil dieses Ziel immer im Auge haben, und später, wo manches deutlicher wird auszusprechen sehn, auf diese Betrachtung zurücksehren.

# Berhältniß jur Mathematit.

### 722

Man kann von dem Phhsiker, welcher die Naturlehre in ihrem ganzen Umfange behandeln will, verlangen, daß er Wathematiker seh. In den mittleren Zeiten war die Wathematik das vorzüglichste unter den Organen, durch welche man sich der Geheimnisse der Natur zu bemächtigen hosste; und noch ist in gewissen Theilen der Naturlehre die Wesstunft, wie billig, herrschend.

### 723.

Der Berfasser kann sich keiner Cultur von bieser Seite rühmen, und verweilt auch besthalb nur in ben von ber Mestunft unabhängigen Regionen, bie sich in ber neuern Zeit weit und breit aufgethan haben.

### 724.

Wer bekennt nicht, daß die Mathematik, als eins der herrlichsten menschlichen Organe, der Physik von einer Seite sehr vieles genutt; daß sie aber durch falsche Anwendung ihrer Behandlungsweise dieser Wissenschaft gar manches geschadet, läßt sich auch nicht wohl läugnen, und man findet's hie und da nothbilrstig eingestanden.

#### 725

Die Farbenlehre besonders hat sehr viel gelitten, und ihre Fortschritte sind äußerst gehindert worden, daß man sie mit der übrigen Optik, welche der Westunft nicht entbehren kann, vermengte, da sie doch eigentlich von jener ganz abgesondert betrachtet werden kann.

### 726.

Dazu kam noch das Uebel, daß ein großer Mathematiker über ben phhisischen Ursprung der Farben eine ganz falsche Borstellung bei sich festsetzt und durch seine großen Berdienste als Megkkünstler die Fehler, die er als Naturforscher begangen, vor einer in Borurtheilen stets befangenen Welt auf lange Zeit sanctionirte.

### 727.

Der Verfasser bes Gegenwärtigen hat die Farbenlehre durchaus von der Mathematik entfernt zu halten gesucht, ob sich gleich gewisse Punkte beutlich genug ergeben, wo die Beihülfe der Meskunst wünschenswerth sehn würde. Wären die vorurtheilsfreien Mathematiker, mit denen er umzugehen das Glück hatte und hat, nicht durch andere Geschäfte abgehalten

gewesen, um mit ihm gemeine Sache machen zu können, so würde der Behandlung von dieser Seite einiges Verdienst nicht sehlen. Aber so mag benn auch dieser Mangel zum Vortheil gereichen, indem es nunmehr des geistreichen Mathematikers Geschäft werden kann, selbst aufzusuchen wo benn die Farbenlehre seiner Hülse bedarf, und wie er zur Vollendung dieses Theils der Naturwissenschaft das Seinige beitragen kann.

728.

lleberhaupt wäre es zu wünschen, daß die Deutschen, die so vieles Gute leisten, indem sie sich das Gute fremder Nationen aneignen, sich nach und nach gewöhnten in Gesellschaft zu arbeiten. Wir leben zwar in einer diesem Bunsche gerade entgegengesetzen Spoche. Ieder will nicht nur original in seinen Ansichten, sondern anch im Gange seines Lebens und Thuns von den Bemühungen anderer unabhängig, wo nicht sehn, doch daß er es seh, sich überreden. Man bemerkt sehr oft, daß Männer, die freilich manches geleistet, nur sich selbst, ühre eigenen Schristen, Journale und Compendien citiren, anstatt daß es sür den einzelnen und sir die Welt viel vortheilhafter wäre, wenn mehrere zu gemeinsamer Arbeit gerusen würden. Das Betragen unserer Nachbarn, der Franzosen, ist hierin musterhaft, wie man z. B. in der Borrede Euwiers zu seinem Tableau elementaire de l'Histoire naturelle des animaux mit Berzusligen sehen wird.

729.

Wer die Wissenschaften und ihren Gang mit treuem Auge beobachtet hat, wird sogar die Frage auswersen, ob es dem vortheilhaft seth so manche, obgleich verwandte, Beschäftigungen und Bemilhungen in Einer Person zu vereinigen, und ob es nicht bei der Beschänktheit der menschlichen Natur gemäßer seh, z. B. den aussuchenden und sindenden von dem behandelnden und anwendenden Manne zu unterscheiden. Haben sich doch die himmelbeobachtenden und sternaussuchenden Astronomen von den bahnberechnenden, das Ganze umsassen und näher bestimmenden in der neuern Zeit gewissermaßen getrennt. Die Geschichte der Farbenlehre wird und zu diesen Betrachtungen öster zurücksühren.

# Berhältniß zur Technik bes Färbers.

730.

Sind wir bei unsern Arbeiten dem Mathematiker aus dem Wege gegangen, so haben wir dagegen gesucht der Technik des Färbers zu bezegenn. Und obgleich diejenige Abtheilung, welche die Farben in chemisser Rücksicht abhandelt, nicht die vollständigste und umständlichste ist, so wird doch sowohl darin, als in dem was wir Allgemeines von den Farben ausgesprochen, der Färber weit mehr seine Rechnung sinden als bei der bisherigen Theorie, die ihn ohne allen Trost ließ.

731.

Merkwürdig ist es in diesem Sinne die Anleitungen zur Färbekunst zu betrachten. Wie der katholische Christ, wenn er in seinen Tempel tritt, sich mit Weihwasser besprengt, und vor dem Hochwürdigen die Kniee beugt und vielleicht alsbann, ohne sonderliche Andacht, seine Angelegenkeiten mit Freunden bespricht oder Liebesabenteuern nachgeht, so sangen die sämmtlichen Färbelehren mit einer respectvollen Erwähnung der Theorie geziemend an, ohne daß sich auch nachher nur eine Spur fände, daß etwas aus dieser Theorie herstöffe, daß diese Theorie irgend etwas erleuchte, erläutere und zu praktischen Handgriffen irgend einen Bortheil gewähre.

732.

Dagegen sinden sich Männer, welche den Umsang des praktischen Färbewesens wohl eingesehen, in dem Falle sich mit der herkömmlichen Theorie zu entzweien, ihre Blößen mehr oder weniger zu entdecken, und ein der Natur und Ersahrung gemäßeres Allgemeines aufzusuchen. Wenn und in der Geschichte die Namen Castel und Gillich begegnen, so werden wir hierliber weitläusiger zu handeln Ursache haben; wobei sich zugleich Gelegenheit sinden wird zu zeigen, wie eine fortgesetzte Empirie, indem sie in allem Zufälligen umhergreift, den Kreis, in den sie gebannt ist, wirklich ausläuft und sich als ein hohes Bollendetes dem Theoretiker, wenn er klare Augen und ein redliches Gemüth hat, zu seiner großen Bequemlichkeit überliesert.

# Berhältniß zur Phyfiologie und Pathologie.

733.

Wenn wir in ber Abtheilung, welche die Farben in physiologischer und pathologischer Rücksicht betrachtet, fast nur allgemein bekannte Phänomene überliefert, so werben dagegen einige neue Ansichten dem Phhsiologen nicht unwillsommen sehn. Besonders hoffen wir seine Zufriedenheit dadurch erreicht zu haben, daß wir gewisse Phänomene, welche isolirt standen, zu ihren ähnlichen und gleichen gebracht und ihm dadurch gewissermaßen vorgearbeitet haben.

734.

Was den pathologischen Anhang betrifft, so ist er freilich unzulänglich und incohärent. Wir besitzen aber die vortrefflichsten Männer, die nicht allein in diesem Fache höchst ersahren und kenntnißreich sind, sondern auch zugleich wegen eines so gebildeten Geistes verehrt werden, daß es ihnen wenig Mühe machen kann, diese Rubriken umzuschreiben, und das was ich angedeutet, vollständig auszusühren und zugleich an die höhern Einsichten in den Organismns anzuschließen.

# Berhältniß zur Naturgeschichte.

735.

Insofern wir hoffen können, daß die Naturgeschichte auch nach und nach sich in eine Ableitung der Naturerscheimungen aus höheren Phänomenen umbilden wird, so glaubt der Berfasser auch hierzu einiges angesebeutet und vorbereitet zu haben. Indem die Farbe in ihrer größten Mannichsaltigkeit sich auf der Oberstäche lebendiger Wesen dem Auge darstellt, so ist sie ein wichtiger Theil der äußern Zeichen, wodurch wir gewahr werden was im Innern vorgeht.

736.

Bwar ist ihr von einer Seite wegen ihrer Unbestimmtheit und Berfatilität nicht allzu viel zu trauen, doch wird eben diese Beweglichkeit, insosern sie sich uns als eine constante Erscheinung zeigt, wieder ein Kristerion des beweglichen Lebens, und der Berfasser wünscht nichts mehr,

als daß ihm Frist gegönnt seh bas was er hierüber wahrgenommen, in einer Folge, zu ber hier ber Ort nicht war, weitläusiger auseinander zu setzen.

# Berhältniß zur allgemeinen Phyfit.

737.

Der Zustand, in welchem sich die allgemeine Physik gegenwärtig befindet, scheint auch unserer Arbeit besonders günstig, indem die Naturlehre durch rastlose, mannichsaltige Behandlung sich nach und nach zu einer solchen Höhe erhoben hat, daß es nicht unmöglich scheint die gränzenlose Empirie an einen methodischen Mittelpunkt heranzuziehen.

738.

Deffen was zu weit von unserm besondern Kreise abliegt, nicht zu gedenken, so sinden sich die Formeln, durch die man die elementaren Naturerscheinungen, wo nicht dogmatisch, doch wenigstens zum didaktischen Behuse ausspricht, durchaus auf dem Wege, daß man sieht, man werde durch die Uebereinstimmung der Zeichen bald auch nothwendig zur Uebereinstimmung im Sinne gelangen.

739.

Treue Beobachter ber Natur, wenn sie auch sonst noch so verschieben benken, werben doch darin mit einander übereinkommen, daß alles was erscheinen, was uns als ein Phänomen begegnen solle, müsse entweber eine ursprüngliche Entzweiung, die einer Bereinigung sähig ist, oder eine ursprüngliche Einheit, die zur Entzweiung gelangen könne, andeuten und sich auf eine solche Weise darstellen. Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen, ist das Leben der Natur; dieß ist die ewige Systole und Diastole, die ewige Syntrisis und Diakrisis, das Ein= und Ausath= men der Welt, in der wir leben, weben und sind.

740.

Daß dasjenige, was wir hier als Zahl, als eins und zwei aussprechen, ein höheres Geschäft seh, versteht sich von selbst; so wie die Erscheinung eines britten, vierten sich ferner Entwickelnden immer in einem höhern Sinne zu nehmen, besonders aber allen diesen Ausdrücken eine ächte Anschauung unterzulegen ist.

### 741.

Das Eisen kennen wir als einen besondern, von andern unterschiedenen Körper; aber es ist ein gleichgültiges, uns nur in manchem Bezug und zu manchem Gebrauch merkwürdiges Wesen. Wie wenig aber bedarf es, und die Gleichgültigkeit dieses Körpers ist aufgehoben. Eine Entzweiung geht vor, die, indem sie sich wieder zu vereinigen strebt und sich selbst aufsucht, einen gleichsam magischen Bezug auf ihresgleichen gewinnt, und diese Entzweiung, die doch nur wieder eine Bereinigung ist, durch ihr ganzes Geschlecht fortsett. Dier kennen wir das gleichgültige Wesen, das Eisen; wir sehen die Entzweiung an ihm entstehen, sich fortpslanzen und verschwinden, und sich leicht wieder auß neue erregen — nach unserer Meinung ein Urphänomen, das unmittelbar an der Idee sieht, und nichts Irvisches über sich erkennt.

### 742.

Mit der Elektricität verhält es sich wieder auf eine eigene Weise. Das Elektrische, als ein Gleichgültiges, kennen wir nicht. Es ist für uns ein Nichts, ein Null, ein Nullpunkt, ein Gleichgültigkeitspunkt, der aber in allen erscheinenden Wesen liegt, und zugleich der Quellpunkt ist, aus dem bei dem geringsten Anlaß eine Doppelerscheinung hervortritt, welche nur inspsern erscheint, als sie wieder verschwindet. Die Bedingungen, unter welchen jenes Hervortreten erregt wird, sind nach Beschaffenheit der besondern Körper unendlich verschieden. Bon dem gröbsten mechanischen Reiden sehr unterschiedener Körper an einander dis zu dem leisesten Rebeneinanderschip zweier völlig gleichen, nur durch weniger als einen Hauch anders determinirten Körper, ist die Erscheinung rege und gegenwärtig, ja auffallend und mächtig, und zwar dergestalt bestimmt und geeignet, daß wir die Formeln der Polarität, des Plus und Minus, als Nord und Sid, als Glas und Harz, schießlich und naturgemäß anwenden.

### 743.

Diese Erscheinung, ob sie gleich der Oberstäche besonders folgt, ist doch keineswegs oberstächlich. Sie wirkt auf die Bestimmung körperlicher Eigenschaften, und schließt sich an die große Doppelerscheinung, welche sich in der Chemie so herrschend zeigt, an Oxydation und Desoxydation, unmittelbar wirkend an.

#### 744.

In biefe Reihe, in biefen Rreis, in biefen Rrang von Phanomenen

auch die Erscheinungen der Farbe heranzubringen und einzuschließen, war das Ziel unseres Bestrebens. Was uns nicht gelungen ist, werden andere leisten. Wir fanden einen uranfänglichen ungeheuern Gegensatz von Licht und Finsterniß, den man allgemeiner durch Licht und Nichtlicht ausdrücken kann; wir suchten denselben zu vermitteln, und dadurch die sichtbare Welt aus Licht, Schatten und Farbe herauszubilden, wobei wir uns zu Ent-wicklung der Phänomene verschiedener Formeln bedienten, wie sie uns in der Lehre des Magnetismus, der Elektricität, des Chemismus siberliesert werden. Wir mußten aber weiter gehen, weil wir uns in einer höhern Region befanden, und mannigsaltigere Berhältnisse auszudrücken hatten.

745.

Wenn sich Elektricität und Galvanität in ihrer Allgemeinheit von dem Besondern der magnetischen Erscheinungen abtrennt und erhebt, so kann man sagen, daß die Farde, obgleich unter eben den Gesetzen stehend, sich doch viel höher erhebe und, indem sie für den edeln Sinn des Anges wirksam ist, auch ihre Natur zu ihrem Vortheile darthue. Man vergleiche das Mannichsaltige, das aus einer Steigerung des Gelben und Blauen zum Rothen, aus der Berknüpfung dieser beiden höhern Enden zum Burpur, aus der Bermischung der beiden niedern Enden zum Grün entsteht. Welch ein ungleich mannichsaltigeres Schema entspringt hier nicht, als dassenige ist, worin sich Magnetismus und Elektricität begreisen lassen! Anch stehen diese letztern Erscheinungen auf einer niedern Stuse, so daß sie zwar die allgemeine Welt durchdringen und beleben, sich aber zum Venschen im höheren Sinne nicht herausbegeben können, um von ihm ästhetisch benutzt zu werden. Das allgemeine einsache physische Schema muß erst in sich selbst erhöht und vermannichsaltigt werden, um zu höheren Zweden zu dienen.

746.

Man ruse in diesem Sinne zurück, was durchaus von ums bisher sowohl im Allgemeinen als Besondern von der Farbe prädicitt worden, und man wird sich selbst daszenige, was hier nur leicht angedeutet ist, ausstühren und entwickeln. Man wird dem Wissen, der Wissenschaft, dem Handwerk und der Kunst Glück wünschen, wenn es möglich wäre das schöne Kapitel der Farbenlehre aus seiner atomistischen Beschränktheit und Abgesondertheit, in die es bisher verwiesen, dem allgemeinen dynamischen Flusse versenschen, desse lebens und Wirkens wiederzugeben, desse sich die jetzige Zeit erfreut. Diese Empfindungen werden bei uns noch lebhafter werden,

wenn uns die Geschichte so manchen wadern und einsichtsvollen Mann vorführen wird, dem es nicht gelang von seinen Ueberzengungen seine Zeitgenoffen zu durchdringen.

# Berhältniß jur Tonlehre.

747.

Ehe wir nummehr zu den sinnlich-sittlichen und daraus entspringenden ästhetischen Wirkungen der Farbe übergeben, ist es der Ort auch von ihrem Berhältnisse zu dem Con einiges zu fagen.

Daß ein gewisses Berhältnis ber Farbe zum Ton statt finbe, hat man von jeher gefühlt, wie die öftern Bergleichungen, welche theils vorübergehend, theils umständlich genug angestellt worden, beweisen. Der Fehler, den man hierbei begangen, beruht nur auf folgendem:

748.

Bergleichen lassen sich Farbe und Ton unter einander auf teine Weise; aber beide lassen sich auf eine höhere Formel beziehen, aus einer höhern Formel beide, jedoch jedes für sich ableiten. Wie zwei Flüsse, die auf einem Berge entspringen, aber unter ganz verschiedenen Bedingungen in zwei ganz entgegengesetzte Weltgegenden laufen, so daß auf dem beiderseitigen ganzen Wege keine einzelne Stelle der andern verglichen werden kann, so sind auch Farbe und Ton. Beide sind allgemeine elementare Wirkungen nach dem allgemeinen Gesetz des Trennens und Zusammensstrebens, des Auf= und Abschwankens, des Hin= und Wiederwägens wirkend, doch nach ganz verschiedenen Seiten, auf verschiedene Weise, auf verschiedene Beise, auf verschiedene Bwischenelemente, für verschiedene Sinne.

749.

Wöchte jemand die Art und Weise, wie wir die Farbenlehre an die allgemeine Naturlehre angeknüpft, recht sassen, und dassenige was und entgangen und abgegangen durch Glück und Genialität ersetzen, so würde die Tonlehre, nach unserer Ueberzeugung, an die allgemeine Physik vollsommen anzuschließen sen, da sie jest innerhalb derselben gleichsam nur historisch abgesondert steht.

750.

Aber eben barin läge bie größte Schwierigkeit, die für uns geworbene

positive, auf seltsamen empirischen, zufälligen, mathematischen, ästhetischen, genialischen Wegen entsprungene Musik zu Gunsten einer physikalischen Behandlung zu zerstören und in ihre ersten physischen Elemente aufzulösen. Bielleicht wäre auch hierzu, auf bem Bunkte wo Wissenschaft und Kunstsich befinden, nach so manchen schönen Borarbeiten, Zeit und Gelegenheit.

# Schlußbetrachtung über Sprache und Terminologie.

751.

Man bebenkt niemals genug, daß eine Sprache eigentlich mur symbolisch, nur bildlich seh und die Gegenstände niemals unmittelbar, sondern nur im Wiederscheine ausdrücke. Dieses ist besonders der Fall, wenn von Wesen die Nede ist welche an die Ersahrung nur herantreten und die man mehr Thätigkeiten als Gegenstände nennen kann, dergleichen im Reiche der Naturlehre immersort in Bewegung sind. Sie lassen sich nicht seithalten, und doch soll man von ihnen reden; man sucht daher alle Arten von Formeln auf, um ihnen wenigstens gleichnisweiße beizukommen.

Metaphysische Formeln haben eine große Breite und Tiefe; jedoch sie würdig auszusüllen, wird ein reicher Gehalt erfordert, sonst bleiben sie hohl. Mathematische Formeln lassen sich in vielen Fällen sehr bequem und glüdlich anwenden; aber es bleibt ihnen immer etwas Steises und Ungelenkes, und wir sühlen bald ihre Unzulänglichkeit, weil wir, selbst in Elementarfällen, sehr früh ein Incommensurables gewahr werden; ferner sind sie auch nur innerhalb eines gewissen Kreises besonders hierzu gebildeter Geister verständlich. Mechanische Formeln sprechen mehr zu dem gemeinen Sinn; aber sie sind auch gemeiner, und behalten immer etwas Nohes. Sie verwandeln das Lebendige in ein Todtes; sie tödten das innere Leben, um von außen ein unzulängliches heranzubringen. Corpuscularformeln sind ihnen nahe verwandt; das Bewegliche wird starr durch sie, Borstellung und Ansdruck ungeschlacht. Dagegen erscheinen die moralischen Formeln, welche freilich zartere Berhältnisse ausdrücken, als bloße Gleichnisse, und verlieren sich denn auch wohl zuletzt in Spiele des Witzes.

753.

Könnte man sich jedoch aller biefer Arten ber Borftellung und bes

Ausbrucks mit Bewußtfehn bebienen, und in einer mannichfaltigen Sprache seine Betrachtungen über Naturphänomene überliefern, hielte man sich von Einseitigkeit frei, und faßte einen lebendigen Sinn in einen lebendigen Ausbruck, so ließe sich manches Erfreuliche mittheilen.

754.

Jeboch wie schwer ist es, das Zeichen nicht an die Stelle der Sache zu seigen, das Wesen immer lebendig vor sich zu haben, umd cs nicht durch das Wort zu töden! Dabei sind wir in den neueren Zeiten in eine noch größere Gesahr gerathen, indem wir aus allem Erkenn- und Wissbaren Ausdrücke und Terminologien herübergenommen haben, um umsere Anschaumgen der einsachern Natur auszudrücken. Astronomie, Kosmologie, Geologie, Naturgeschichte, ja Resigion und Mystis werden zu Hilse gerusen; und wie oft wird nicht das Allgemeine durch ein Besonderes, das Elementare durch ein Abgeleitetes mehr zugedeckt und verdunkelt, als ausgehellt und näher gebracht! Wir kennen das Bedürsniß recht gut, wodurch eine solche Sprache entstanden ist und sich ausbreitet; wir wissen auch, daß sie siehen gewissen Sinne unentbehrlich macht: allein nur ein mäßiger, auspruchsloser Gebrauch mit Ueberzeugung und Bewustsehn kann Bortheil bringen.

755.

Am wilnschenswerthesten wäre jedoch, daß man die Sprache, wodurch man die Einzelnheiten eines gewissen Kreises bezeichnen will, aus dem Kreise selbst nähme, die einsachste Erscheinung als Grundsormel behandelte, und die mannichsaltigern von daher ableitete und entwickelte.

**756.** 

Die Nothwendigkeit und Schicklichkeit einer solchen Zeichensprache, wo das Grundzeichen die Erscheinung selbst ausdrückt, hat man recht gut gefühlt, indem man die Formel der Polarität, dem Magneten abgedorgt, auf Elektricität u. s. w. hinklidergeführt hat. Das Plus und Minus, das an dessen Stelle gesetzt werden kann, hat bei so vielen Phänomenen eine schickliche Anwendung gesunden; ja der Tonklinstler ist, wahrscheinlich ohne sich um jene andern Fächer zu deklimmern, durch die Natur verlaßt worden die Hauptdifferenz der Tonarten durch Majeur und Mineur auszudrücken.

757.

So haben auch wir seit langer Zeit ben Ausbruck ber Polarität in

vie Farbenlehre einzuführen gewänscht; mit welchem Wechte und in welchem Sinne, mag die gegenwärtige Arbeit ausweisen. Bielleicht sinden wir künstig Raum, durch eine solche Behandlung und Symbolit, welche ihr Anschauen jederzeit mit sich sühren müßte, die elementaren Naturphänomene nach unserer Weise an einander zu kulpsen, und badurch dassenige dentlicher zu machen, was hier nur im allgemeinen, und vielleicht nicht bestimmt genug ausgesprochen worden.

# Sechste Abtheilung.

# Sinn: fittliche Wirkung der Farbe.

758.

Da die Farbe in der Reihe der uranfänglichen Naturerscheinungen einen so hohen Platz behauptet, indem sie den ihr angewiesenen einfachen Kreis mit entschiedener Mannichsaltigkeit ausstüllt, so werden wir uns nicht wundern, wenn wir erfahren, daß sie auf den Sinn des Auges, dem sie vorzüglich zugeeignet ist, und durch dessen Bermittlung auf das Gemüth, in ihren allgemeinsten elementaren Erscheinungen, ohne Bezug auf Beschaffenheit oder Form eines Materials, an dessen Oberstäche wir sie gewahr werden, einzeln eine specifische, in Zusammenstellung eine theils harmonische, theils charakteristische, oft auch unharmonische, immer aber eine entschiedene und bedeutende Wirkung hervordringe, die sich unmittelbar an das Sittliche anschließt. Deshalb denn Farbe, als ein Element der Kunst betrachtet, zu den höchsten ästhetischen Zweien mitwirkend genutzt werden kann.

759.

Die Menschen empfinden im allgemeinen eine große Freude an der Farbe. Das Auge bedarf ihrer, wie es des Lichtes bedarf. Man erinnere sich der Erquickung, wenn an einem trüben Tage die Sonne auf einen einzelnen Theil der Gegend scheint und die Farben daselbst sichtbar macht. Daß man den farbigen Evelsteinen Heilkräfte zuschrieb, mag aus dem tiefen Gefühl dieses unaussprechlichen Behagens entstanden sehn.

760.

Die Farben, die wir an ben Körpern erblicken, find nicht etwa bem Auge ein völlig Fremdes, wodurch es erft zu bieser Empfindung gleichsaut

gestempelt würde: nein, dieses Organ ist immer in der Disposition selbst Farben hervorzubringen, und genießt einer angenehmen Empfindung, wenn etwas der eigenen Natur Gemäßes ihm von außen gebracht wird, wenn seine Bestimmbarkeit nach einer gewissen Seite hin bedeutend bestimmt wird.

761.

Aus der Ibee des Gegensates der Erscheinung, aus der Kenntnis die wir von den besondern Bestimmungen desselben erlangt haben, können wir schließen, daß die einzelnen Farbeneindrücke nicht verwechselt werden können, daß sie specifisch wirken und entschieden specifische Zustände in dem lebendigen Organ hervorbringen mussen.

762.

Seen auch so in dem Gemüth. Die Ersahrung sehrt uns, daß die einzelnen Farben besondere Gemüthsbestimmungen geden. Bon einem geistreichen Franzosen wird erzählt: Il prétendoit que son ton de conversation avec Madame étoit changé depuis qu'elle avoit changé en cramoisi le meuble de son cabinet qui étoit bleu.

763.

Diese einzelnen bebeutenden Wirkungen vollkommen zu empfinden, muß man das Auge ganz mit einer Farbe umgeben, z. B. in einem ein-färbigen Zimmer sich befinden, durch ein farbiges Glas sehen. Man identificirt sich alsbann mit der Farbe; sie stimmt Auge und Geist mit sich unisono.

764.

Die Farben von ber Plusseite sind Gelb, Rothgelb (Drange), Gelbroth (Mennig, Zinnober). Sie stimmen regsam, lebhaft, strebend.

### Gelb.

765.

Es ist die nächste Farbe am Licht. Sie entsteht durch die gelindeste Mäßigung desselben, es sen durch trübe Mittel oder durch schwache Zurückwerfung von weißen Flächen. Bei den prismatischen Bersuchen erstreckt sie sich allein breit in den lichten Raum, und kann dort, wenn die beiden Pole noch abgesondert von einander stehen, ehe sie sich mit dem Blauen zum Grünen vermischt, in ihrer schönsten Reinheit gesehen werden. Wie bas demische Gelb sich an und über bem Beißen entwidelt, ift gehörigen Orts umftänblich vorgetragen worben.

**76**6.

Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer bie Natur bes Hellen mit sich, und besitzt eine heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft.

767.

In diesem Grade ist sie als Umgebung, es set als Aleid, Borhang, Tapete, angenehm. Das Gold in seinem ganz ungemischten Zustande giebt und, besonders wenn der Glanz hinzukommt, einen neuen und hohen Begriff von dieser Farbe; so wie ein starkes Gelb, wenn es auf glänzender Seide, z. B. auf Atlas erscheint, eine prächtige und edle Wirkung thut. 768.

So ist es ber Erfahrung gemäß, daß das Gelbe einen burchaus warmen und behaglichen Eindruck mache. Daher es auch in der Malerei der beleuchteten und wirksamen Seite zukommt.

769.

Diesen erwärmenden Effect kann man am lebhaftesten bemerken, wenn man durch ein gelbes Glas, besonders in grauen Bintertagen, eine Landschaft ansieht. Das Auge wird erfreut, das Herz ausgedehnt, das Gesmuth erheitert; eine unmittelbare Bärme scheint uns anzuwehen.

770.

Wenn num diese Farbe, in ihrer Reinheit und hellem Zustande angenehm und erfreulich, in ihrer ganzen Kraft aber etwas Heiteres und Edles hat, so ist sie dagegen äußerst empfindlich und macht eine sehr unangenehme Wirkung, wenn sie beschwucht ober einigermaßen ins Minus gezogen wird. So hat die Farbe des Schwefels, die ins Grüne fällt, etwas Unangenehmes.

771.

Wenn die gelbe Farbe unreinen und uneblen Oberflächen mitgetheist wird, wie dem gemeinen Tuch, dem Filz und bergleichen, worauf sie nicht mit ganzer Energie erscheint, entsteht eine solche unangenehme Wirkung. Durch eine geringe und unmerkliche Bewegung wird der schöne Eindruck bes Feuers und Goldes in die Empfindung des Kothigen verwandelt, und die Farbe der Ehre und Wonne zur Farbe der Schande, des Abscheus und Misbehagens umgekehrt. Daher mögen die gelben Hite der Bankerottirer, die gelben Ringe auf den Mänteln der Juden entstanden sehn; ja die sogenannte Hahnreisarbe ist eigentlich nur ein schmutziges Gelb.

### Rothgelb.

### 772.

Da sich keine Farbe als stillstehenb betrachten läßt, so kann man das Gelbe sehr leicht durch Verdichtung und Verdunklung ins Röthliche steigern und erheben. Die Farbe wächst an Energie und erscheint im Rothgelben mächtiger und herrlicher.

### 773.

Alles, was wir vom Gelben gesagt haben, gilt auch hier, nur im höhern Grade. Das Rothgelbe giebt eigentlich dem Auge das Gefühl von Wärme und Wonne, indem es die Farbe der höhern Gluth so wie den mildern Abglanz der untergehenden Sonne repräsentirt. Deswegen ist sie auch bei Umgebungen angenehm, und als Kleidung in mehr oder minderem Grade erfreulich oder herrlich. Ein kleiner Blick ins Rothe giebt dem Gelben gleich ein ander Ansehen, und wenn Engländer und Deutsche sich noch an blaßgelben hellen Ledersarben genügen lassen, so liebt der Franzose, wie Pater Castel schon demerkt, das ins Roth gesteigerte Gelb; wie ihn überhanpt an Farben alles freut, was sich auf der activen Seite besindet.

### Gelbroth.

### 774.

Wie bas reine Gelb sehr leicht in bas Rothgelbe hinübergeht, so ist bie Steigerung bieses letten ins Gelbrothe nicht aufzuhalten. Das angenehme heitere Gefühl, das uns bas Rothgelbe noch gewährt, steigert sich bis zum unerträglich Gewaltsamen im hohen Gelbrothen.

### 775.

Die active Seite ist hier in ihrer höchsten Energie, und es ist kein Wunder, daß energische, gesunde, rohe Menschen sich besonders an dieser Farbe erfreuen. Man hat die Neigung zu derselben bei wilden Bölkern durchaus bemerkt. Und wenn Kinder, sich selbst überlassen, zu illuminiren ansangen, so werden sie Zinnober und Mennig nicht schonen.

### 776.

Man darf eine vollkommen gelbrothe Fläche starr ansehen, so scheint sich die Farbe wirklich ins Organ zu bohren; sie bringt eine unglaubliche

Erschütterung hervor und behält diese Wirtung bei einem ziemlichen Grabe von Dunkelheit.

Die Erscheinung eines gelbrothen Tuches bennruhigt und erzürnt bie Thiere. Auch habe ich gebildete Menschen gekannt, benen es unerträglich siel, wenn ihnen an einem sonst grauen Tage jemand im Schar-lachrod begegnete.

### 777.

Die Farben von der Minusseite sind Blau, Rothblau und Blauroth. Sie stimmen zu einer unruhigen, weichen und sehnenden Empfindung.

### Blau.

### 778.

So wie Gelb immer ein Licht mit sich führt, so kann man sagen, daß Blau immer etwas Dunkles mit sich führe.

#### 779.

Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast maussprechliche Wirkung. Sie ist als Farbe eine Energie; allein sie steht auf
ber negativen Seite und ist in ihrer höchsten Reinheit gleichsam ein reizendes Nichts. Es ist etwas Widersprechendes von Reiz und Ruhe im Anblick.

### 780.

Wie wir den hohen himmel, die fernen Berge blau sehen, so scheint eine blane Fläche auch vor uns zuruckzuweichen.

### 781.

Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns slieht, gern verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht.

### **782**.

Das Blaue giebt uns ein Gefühl von Kälte, so wie es uns auch an Schatten erinnert. Wie es vom Schwarzen abgeleitet seh, ist uns bekannt.
783.

Zimmer, die rein blau austapezirt sind, erscheinen gewissermaßen weit, aber eigentlich leer und kalt.

Blaues Glas zeigt die Gegenstände im traurigen Licht. 785.

Es ist nicht unangenehm, wenn das Blau einigermaßen vom Plus participirt. Das Meergrin ist vielmehr eine liebliche Farbe.

#### Rothblau.

786.

Wie wir bas Gelbe fehr balb in einer Steigerung gefunden haben, so bemerken wir auch bei bem Blauen biefelbe Eigenschaft.

787.

Das Blaue steigert sich sehr fanft ins Rothe und erhält dadurch etwas Wirksames, ob es sich gleich auf der passiven Seite besindet. Sein Reiz ist aber von ganz anderer Art, als der des Rothgelben; er belebt nicht sowohl, als daß er unruhig macht.

788.

So wie die Steigerung selbst unaushaltsam ist, so wünscht man auch mit dieser Farbe immer fortzugehen, nicht aber, wie beim Rothgelben, immer thätig vorwärts zu schreiten, sondern einen Punkt zu finden, wo man ausruhen könnte.

789.

Sehr verdünnt kennen wir die Farbe unter bem Namen Lila; aber auch so hat sie etwas Lebhaftes ohne Fröhlichkeit.

#### Blauroth.

790.

Jene Unruhe nimmt bei der weiter schreitenden Steigerung zu, und man kann wohl behaupten, daß eine Tapete von einem ganz reinen gessättigten Blauroth eine Art von unerträglicher Gegenwart sehn milste. Deswegen es anch, wenn es als Kleidung, Band oder sonstiger Zierrath vorkommt, sehr verdinnt und hell angewendet wirt, da es denn seiner bezeichneten Natur nach einen ganz besondern Reiz ausübt.

Indem die hohe Geistlichkeit diese unruhige Farbe sich augeeignet hat, so dürfte man wohl sagen, daß sie auf den unruhigen Staffeln einer immer vordringenden Steigerung unaushaltsam zu dem Cardinalpurpur hinaufstrebe.

#### Roth.

#### 792.

Man entferne bei dieser Benennung alles, was im Rothen einen Eindruck von Gelb oder Blau machen könnte. Man denke sich eine ganz reines Roth, einen vollkommenen, auf einer weißen Porcellanschale aufgetrockneten Carmin. Wir haben diese Farbe, ihrer hohen Würde wegen, manchmal Purpur genannt, ob wir gleich wohl wissen, daß der Purpur der Alten sich mehr nach der blauen Seite hinzog.

#### 793.

Wer die prismatische Entstehung des Burpurs kennt, der wird nicht paradox sinden, wenn wir behaupten, daß diese Farbe theils actu, theils potentia alle andern Farben enthalte.

#### 794.

Wenn wir beim Gelben und Blauen eine strebende Steigerung ins Rothe gesehen und babei unsere Gesühle bemerkt haben, so läßt sich benken, daß nun in der Bereinigung der gesteigerten Pole eine eigentliche Beruhigung, die wir eine ibeale Befriedigung nennen möchten, stattstuden könne. Und so entsteht, bei physischen Phänomenen, diese höchste aller Farbenerscheinungen aus dem Zusammentreten zweier entgegengesetzten Enden, die sich zu einer Bereinigung nach und nach selbst vorbereitet haben.

#### 795.

Als Pigment hingegen erscheint sie uns als ein Fertiges und als das vollkommenste Roth in der Cochenille; welches Material jedoch durch demische Behandlung bald ins Plus, bald ins Minus zu führen ist, und allenfalls im besten Carmin als völlig im Gleichgewicht stehend angesehen werden kann.

#### 796.

Die Wirkung dieser Farbe ist so einzig wie ihre Natur. Sie giebt einen Einbruck sowohl von Ernst und Würde als von Huld und Anmuth;

jenes leistet sie in ihrem bunkeln verdichteten, bieses in ihrem hellen verbünnten Zustande. Und so kann sich die Wirde des Alters und die Liebenswürdigkeit der Ingend in Eine Farbe kleiden.

797.

Bon der Sifersucht der Regenten auf den Purpur erzählt uns die Geschichte manches. Sine Umgebung von dieser Farbe ist immer ernst und prächtig.

798.

Das Purpurglas zeigt eine wohlerleuchtete Landschaft in furchtbarem Lichte. So mußte ber Farbeton über Erb' und himmel am Tage bes Gerichts ausgebreitet sehn.

799.

Da die beiben Materialien, beren sich die Färberei zur Hervorbringung dieser Farbe vorzüglich bedient, ber Kermes und die Cochenille, sich mehr ober weniger zum Plus und Minns neigen, auch sich durch Behandlung mit Säuren und Alkalien herüber- und hinüberführen lassen, so ist zu bemerken, daß die Franzosen sich auf der wirksamen Seite halten, wie der französische Scharlach zeigt, welcher ins Gelbe zieht, die Italiäner hingegen auf der passiven Seite verharren, so daß ihr Scharlach eine Ahnung von Blau behält.

800.

Durch eine ähnliche alkalische Behandlung entsteht das Karmesin, eine Farbe, die den Franzosen sehr verhaßt sehn muß, da sie die Ausbrücke sot en cramoisi, méchant en cramoisi als das Aenserste des Abgesschmadten und Bösen bezeichnen.

#### Grün.

801.

Wenn man Gelb und Blau, welche wir als die ersten und einsachsten Farben ansehen, gleich bei ihrem ersten Erscheinen, auf der ersten Stufe ihrer Wirtung zusammenbringt, so entsteht diejenige Farbe welche wir Grün nennen.

802.

Unfer Auge findet in berfelben eine reale Befriedigung. Wenn beibe

Mutterfarben sich in der Mischung genau das Gleichgewicht halten, dergestalt daß keine vor der andern bemerklich ist, so ruht das Auge und das Gemilth auf diesem Gemischten wie auf einem Einfachen. Man will nicht weiter und man kann nicht weiter. Deswegen sir Zimmer, in denen man sich immer befindet, die grline Farbe zur Tapete meist gewählt wird.

## Totalität und Barmonie.

803.

Wir haben bisher zum Behuf unseres Bortrages angenommen, daß das Ange genöthigt werden könne sich mit irgend einer einzelnen Farbe zu ibentificiren; allein dieß möchte wohl nur auf einen Angenblick möglich sehn.

Denn wenn wir ums von einer Farbe umgeben sehen, welche bie Empfindung ihrer Eigenschaft in unserem Ange erregt und uns durch ihre Gegenwart nöthigt mit ihr in einem identischen Zustande zu verharren, so ist es eine gezwungene Lage, in welcher das Organ ungern verweilt.

805.

Wenn das Ange die Farbe erblidt, so wird es gleich in Thätigkeit gesetzt, und es ist seiner Natur gemäß, auf der Stelle eine andere, so unbewußt als nothwendig, hervorzubringen, welche mit der gegebenen die Totalität des ganzen Farbentreises enthält. Eine einzelne Farbe erregt in dem Ange, durch eine specifische Empfindung, das Streben nach Angemeinheit.

806.

Um nun diese Totalität gewahr zu werben, um sich selbst zu befriedigen, sucht es neben jedem farbigen Raum einen farblosen, um die geforderte Farbe an demselben hervorzubringen.

807.

Hier liegt also bas Grundgeset aller Harmonie der Farben, wovon sich jeder durch eigene Ersahrung überzeugen kann, indem er sich mit den Bersuchen, die wir in der Abtheilung der physiologischen Farben angezeigt, genau bekannt macht.

808.

Wird nun bie Farbentotalität von außen bem Auge als Object

gebracht, so ist sie ihm erfreulich, weil ihm die Summe seiner eigenen Thätigkeit als Realität entgegenkommt. Es seh also zuerst von diesen harmonischen Zusammenstellungen die Rede.

809.

Um sich davon auf das leichteste zu unterrichten, benke man sich in bem von uns angegebenen Farbenkreise einen beweglichen Diameter und führe benselben im ganzen Kreise herum, so werden die beiben Enden nach und nach die sich fordernden Farben bezeichnen, welche sich denn freilich zuletzt auf drei einsache Gegensätze zurücksühren lassen.

810.

Gelb forbert Rothblau, Blau forbert Rothgelb, Burpur forbert Grün

١

und umgefehrt.

811.

Wie der von uns supponirte Zeiger von der Mitte der von uns naturmäßig geordneten Farben wegrlickt, eben so rückt er mit dem andern Ende in der entgegengesetzen Abstusung weiter, und es läßt sich durch eine solche Borrichtung zu einer jeden fordernden Farbe die gesorderte bequem bezeichnen. Sich hierzu einen Farbenkreis zu bilden, der nicht wie der unsere abgesetzt, sondern in einem stätigen Fortschritte die Farben und ihre Uebergänge zeigte, würde nicht unnütz sehn: denn wir stehen hier auf einem sehr wichtigen Punkt, der alle unsere Ausmerksamkeit verdient.

812.

Wurden wir vorher bei dem Beschauen einzelner Farben gewissermaßen pathologisch afficirt, indem wir zu einzelnen Empfindungen fortgerissen, uns bald lebhaft und strebend, bald weich und sehnend, bald zum Edeln emporgehoben, bald zum Gemeinen herabgezogen sühlten, so sührt uns das Bedürsniß nach Totalität, welches unserm Organ eingeboren ist, aus dieser Beschränkung heraus; es setzt sich selbst in Freiheit, indem es den Gegensatz des ihm ausgedrungenen Einzelnen und somit eine besriedigende Ganzbeit hervorbringt.

813.

So einfach also biese eigentlich harmonischen Gegenfätze find, welche uns in bem engen Kreise gegeben werben, so wichtig ist ber Wint, bag

und die Natur durch Totalität jur Freiheit heraufzuheben angelegt ift, und daß wir dießmal eine Naturerscheinung jum ästhetischen Gebrauch unmittelbar überliefert erhalten.

#### 814.

Indem wir also anssprechen können, daß der Farbentreis, wie wir ihn angegeben, auch schon dem Stoff nach eine angenehme Empfindung hervorbringe, ist es der Ort zu gedenken, daß man bisher den Regenbogen mit Unrecht als ein Beispiel der Farbentotalität angenommen: denn es sehlt demselben die Hauptsarbe, das reine Roth, der Purpur, welcher nicht entstehen kann, da sich bei dieser Erscheinung so wenig als bei dem hergebrachten prismatischen Bilde das Gelbroth und Blauroth zu erreichen vermögen.

815.

Ueberhaupt zeigt uns die Natur tein allgemeines Phänomen, wo die Farbentotalität völlig beifammen wäre. Durch Berfuche läßt sich ein solches in seiner vollkommenen Schönheit hervordringen. Wie sich aber die völlige Erscheinung im Kreise zusammenstellt, machen wir uns am besten durch Pigmente auf Papier begreislich, bis wir, bei natürlichen Anlagen und nach mancher Ersahrung und Uebung, uns endlich von der Ivee dieser Harmonie völlig penetrirt und sie uns im Geiste gegenwärtig sühlen.

# Charafteriftifche Bufammenftellungen.

816.

Außer biesen rein harmonischen, aus sich selbst entspringenden Zusammenstellungen, welche innmer Totalität mit sich führen, giebt es noch
andere, welche durch Willfür hervorgebracht werden, und die wir dadurch
am leichtesten bezeichnen, daß sie in unserm Farbenkreise nicht nach Diametern, sondern nach Chorden aufzusinden sind, und zwar zuerst bergestalt, daß eine Mittelfarbe übersprungen wird.

817.

Wir nennen diese Zusammenstellungen charakteristisch, weil sie sämmtlich etwas Bebeutendes haben, das sich uns mit einem gewissen Ausbruck aufdringt, aber uns nicht befriedigt, indem jenes Charakteristische nur dadurch entsteht, daß es als ein Theil aus einem Ganzen heranstritt, mit welchem es ein Berhältniß hat, ohne sich darin aufzulösen.

Da wir die Farben in ihrer Entstehung, so wie beren harmonische Berhältnisse tennen, so läßt sich erwarten, daß auch die Charattere ber willfürlichen Zusammenstellungen von ber verschiedensten Bedeutung sehn werben. Wir wollen sie einzeln durchgehen.

#### Gelb nud Blan.

819.

Dieses ist die einsachste von folden Zusammenstellungen. Man kann sagen, es setzu wenig in ihr: benn da ihr jede Spur von Roth sehlt, so geht ihr zu viel von der Totalität ab. In diesem Sinne kann man sie arm und, da die beiden Bole auf ihrer niedrigsten Stufe stehen, gemein nennen. Doch hat sie den Bortheil, daß sie zumächst am Grinen und also an der realen Befriedigung steht.

## Gelb und Purpur.

820.

Hat etwas Einseitiges, aber Heiteres und Brächtiges. Man sieht bie beiben Enden ber thätigen Seite neben einander, ohne daß das stätige Berden ausgedrlickt set,. Da man aus ihrer Mischung durch Pigmente das Gelbrothe erwarten kann, so stehen sie gewissermaßen anstatt dieser Farbe.

# Blan und Purpur.

821.

Die beiden Enden der paffiven Seite mit dem Uebergewicht des obern Endes nach dem activen zu. Da durch Mischung beider das Blaurothe entsteht, so wird der Effect dieser Zusammenstellung sich auch gedachter Farbe nähern.

## Gelbroth und Blauroth.

822.

Haben zusammengestellt, als die gesteigerten Enden der beiden Seiten, etwas Erregendes, Hohes. Sie geben uns die Vorahnung des Purpurs, der bei physikalischen Bersuchen aus ihrer Bereinigung entsteht.

#### 823

Diese vier Zusammenstellungen haben also das Gemeinsame, daß sie, vermischt, die Zwischenfarben unseres Farbenkreises hervorbringen würden; wie sie auch schon thun, wenn die Zusammenstellung aus kleinen Theilen besteht und aus der Ferne betrachtet wird. Gine Fläche mit schmalen blau und gelben Streifen erscheint in einiger Entsernung grün.

824.

Wenn num aber bas Auge Blau und Gelb neben einander sieht, so befindet es sich in der sonderbaren Bemühung immer Grün hervorbringen zu wollen, ohne damit zu Stande zu kommen, und ohne also im Einzelnen Ruhe oder im Ganzen Gefühl der Totalität bewirken zu können.

825.

Man sieht also, daß wir nicht mit Umrecht diese Zusammenstellungen charakteristisch genannt haben, so wie denn auch der Charakter einer jeden sich auf den Charakter der einzelnen Farben, woraus sie zusammengestellt ist, beziehen muß.

# Charafterlofe Bufammenftellungen.

826

Wir wenden uns nun zu der letzten Art der Zusammenstellungen, welche sich aus dem Kreise leicht heraussinden lassen. Es sind nämlich diesenigen, welche durch kleinere Chorden angedeutet werden, wenn man nicht eine ganze Mittelfarbe, sondern nur den Uebergang aus einer in die andere überspringt.

827.

Man kann biese Zusammenstellungen wohl bie charakterlosen nennen, indem sie zu nahe an einander liegen, als daß ihr Eindruck bedeutsam

werben könnte. Doch behaupten die meisten immer noch ein gewisses Recht, da sie ein Fortschreiten andeuten, bessen Berhältniß aber kaum fühlbar werben kann.

#### 828.

So briden Gelb und Gelbroth, Gelbroth und Burpur, Blau und Blauroth, Blauroth und Burpur die nächsten Stufen der Steigerung und Culmination aus, und können in gewissen Berhältnissen der Massen keine üble Wirkung thun.

#### 829.

Gelb und Grin hat immer etwas Gemeinheiteres, Blau und Grin aber immer etwas Gemeinwiderliches; beswegen unsere guten Borfahren jene Zusammenstellung auch Narrenfarbe genannt haben.

# Bezug der Zusammenftellungen zu Bell und Dunkel.

830.

Diese Zusammenstellungen können sehr vermannichfaltigt werben, indem man beide Farben hell, beide Farben dunkel, eine Farbe hell, die andere dunkel zusammenbringen kann; wobei jedoch, was im allgemeinen gegolten hat, in jedem besondern Falle gelten nuß. Bon dem unendlich Mannichsfaltigen, was dabei stattfindet, erwähnen wir nur solgendes.

#### 831.

Die active Seite mit dem Schwarzen zusammengestellt, gewinnt an Energie; die passive verliert. Die active mit dem Weißen und Hellen zusammengebracht, verliert an Krast; die passive gewinnt an Heiterkeit. Purpur und Grün mit Schwarz sieht dunkel und düster, mit Weiß hingegen erfreulich aus.

#### 832.

Hierzu kommt nun noch, daß alle Farben mehr oder weniger beschmutt, bis auf einen gewissen Grad unkenntlich gemacht, und so theils unter sich selbst, theils mit reinen Farben zusammengestellt werden können, wodurch zwar die Berhältnisse unendlich variirt werden, wobei aber doch alles gilt, was von dem Reinen gegolten hat.

## Siftorifde Betrachtungen.

833.

Wenn in bem Borhergehenben bie Grundfätze ber Farbenharmonie vorgetragen worden, so wird es nicht zweckwidzig sehn, wenn wir das dort Ausgesprochene in Berbindung mit Ersahrungen und Beispielen nochmals wiederholen.

834.

Jene Grundsätze waren aus der menschlichen Natur und aus den anerkamten Berhältnissen der Farbenerscheinungen abgeleitet. In der Erfahrung begegnet uns manches was jenen Grundsätzen gemäß, manches, was ihnen widersprechend ist.

835.

Naturmenschen, rohe Böller, Kinder haben große Neigung zur Farbe in ihrer höchsten Energie, und also besonders zu dem Gelbrothen. Sie haben auch eine Neigung zum Bunten. Das Bunte aber entsteht, wenn die Farben in ihrer höchsten Energie ohne harmonisches Gleichgewicht zusammengestellt worden. Findet sich aber dieses Gleichgewicht durch Instinct oder zufällig beobachtet, so entsteht eine angenehme Wirkung. Ich erinnere mich, daß ein hessischer Officier, der aus Amerika kam, sein Gestäht nach der Art der Wilden mit reinen Farben bemalte, wodurch eine Art von Totalität entstand, die keine unangenehme Wirkung that.

836.

Die Bölker bes stiblichen Europa's tragen zu Kleibern sehr lebhafte Farben. Die Seibenwaaren, welche fle leichten Kaufs haben, begünstigen biese Neigung. Auch sind besonders die Frauen mit ihren lebhaftesten Miebern und Bandern immer mit der Gegend in Harmonie, indem sie nicht im Stande sind ben Glanz des Himmels und der Erde zu überscheinen.

837.

Die Geschichte ber Färberei belehrt uns, daß bei den Trachten der Rationen gewisse technische Bequemlichkeiten und Bortheile sehr großen Einfluß hatten. So sieht man die Deutschen viel in Blau gehen, weil es eine dauerhafte Farbe des Tuches ist; auch in manchen Gegenden alle Landleute in grünem Zwillich, weil dieser gedachte Farbe gut annimmt. Wöchte ein Reisender hierauf achten, so würden ihm bald angenehme und lehrreiche Beobachtungen gelingen.

Farben, wie sie Stimmungen hervorbringen, sügen sich auch zu Stimmungen und Zuständen. Lebhafte Nationen, z. B. die Franzosen, lieben die gesteigerten Farben, besonders der activen Seite; gemäßigte, als Engsländer und Deutsche, das Stroh- oder Ledergelb, wozu sie Dunkelblautragen. Nach Würde stredende Nationen, als Italiäner und Spanier, zieben die rothe Farbe ihrer Mäntel auf die vassive Seite hinüber.

839

Man bezieht bei Kleidungen den Charafter der Farbe auf den Charakter der Berson. So kann man das Berhältniß der einzelnen Farben
und Zusammenstellungen zu Gesichtsfarbe, Alter und Stand beobachten.

840.

Die weibliche Jugend hält auf Rosenfarb und Meergrün; das Alter auf Biolett und Dunkelgrun. Die Blondine hat zu Biolett und Hellgelb, die Brünette zu Blau und Gelbroth Neigung, und fämmtlich mit Recht.

Die römischen Kaiser waren auf ben Purpur höchst eisersüchtig. Die Kleidung bes hinesischen Kaisers ist Orange mit Burpur gestickt. Citro-nengelb durfen auch seine Bebienten und bie Geistlichen tragen.

#### 841.

Gebildete Menschen haben einige Abneigung vor Farben. Es kann dieses theils aus Schwäche bes Organs, theils aus Unsicherheit des Geschmacks geschehen, die sich gern in das völlige Nichts slüchtet. Die Frauen geben nunmehr fast durchgängig weiß und die Männer schwarz.

#### 842.

Ueberhaupt aber steht hier eine Beobachtung nicht am unrechten Blat, daß der Mensch, so gern er sich auszeichnet, sich auch eben so gern unter seinesgleichen werlieren mag.

#### 843.

Die schwarze Farbe sollte den venetianischen Edelmann an eine republicanische Gleichheit erinnern.

#### 844.

Inwiefern der trübe nordische himmel die Farben nach und nach vertrieben hat, ließe sich vielleicht auch noch untersuchen.

#### 845.

Man ift freilich bei bem Gebrauch ber ganzen Farben fehr eingesichränkt, bahingegen bie beschmutten, getöbteten, sogenannten Modesarben

unendlich viele abweichende Grade und Schattirungen zeigen, wovon bie meisten nicht ohne Anmuth find.

#### 846.

Bu bemerken ift noch, daß die Franenzimmer bei ganzen Farben in Gefahr kommen, eine nicht ganz lebhafte Gesichtsfarbe noch unscheinbarer zu machen; wie sie benn überhaupt genöthigt sind, sobald sie einer glänzenden Umgebung das Gleichgewicht halten sollen, ihre Gesichtsfarbe durch Schminke zu erhöhen.

#### 847.

Hier ware num noch eine artige Arbeit zu machen fibrig, nämlich eine Beurtheilung ber Uniformen, Livreen, Cocarben und anderer Abzeichen, nach den oben aufgestellten Grundsätzen. Man könnte im allgemeinen sagen, daß solche Kleidungen oder Abzeichen keine harmonischen Farben haben dürsen. Die Uniformen sollten Charakter und Würbe haben; die Livreen können gemein und ins Auge fallend sehn. An Beispielen von guter und schlechter Art würde es nicht sehlen, da der Farbenkreis eng und schon oft genug durchprobirt worden ist.

## Mefthetische Wirfung.

#### 848.

Aus der sinnlichen und sittlichen Wirkung der Farben, sowohl einzeln als in Zusammenstellung, wie wir sie bisher vorgetragen haben, wird nun für den Künstler die ästhetische Wirkung abgeleitet. Wir wollen auch darüber die nöthigsten Winke geben, wenn wir vorher die allgemeine Bedingung malerischer Darstellung, Licht und Schatten abgehandelt, woran sich die Farbenerscheinung unmittelbar anschließt.

# Bellbunfel.

#### 849.

Das Hellbunkel, clair-obscur, nennen wir die Erscheinung körperlicher Gegenstände, wenn an benselben nur die Wirkung bes Lichtes und Schattens betrachtet wird.

Im engern Sinne wird auch manchmal eine Schattenpartie, welche durch Reflexe beleuchtet wird, so genannt; boch wir brauchen hier das Wort in seinem ersten allgemeinen Sinne.

#### 851.

Die Trennung des Helldunkels von aller Farbenerscheinung ist möglich und nöthig. Der Künstler wird das Räthsel der Darstellung eher lösen, wenn er sich zuerst das Helldunkel unabhängig von Farben benkt, und dasselbe in seinem ganzen Umfange kennen lernt.

#### 852.

Das Helldunkel macht ben Körper als Körper erscheinen, indem uns Licht und Schatten von der Dichtigkeit belehrt.

#### 853.

Es kommt dabei in Betracht das höchste Licht, die Mitteltinte, ber Schatten, und bei dem letzten wieder der eigene Schatten des Körpers, der auf andere Körper geworfene Schatten, der erhellte Schatten oder Rester.

#### 854.

Zum natürlichsten Beispiel für das Helldunkel wäre die Kugel günstig, um sich einen allgemeinen Begriff zu bilden, aber nicht hinlänglich zum ästhetischen Gebrauch. Die versließende Einheit einer solchen Rundung führt zum Nebulistischen. Um Kunstwirtungen zu erzwecken, müssen an ihr Flächen hervorgebracht werben, damit die Theile der Schatten- und Lichtseite sich mehr in sich selbst absondern.

#### 855.

Die Italiäner nennen bieses il piazzoso; man könnte es im Deutsschen bas Flächenhafte nennen. Wenn nun also die Kugel ein vollkommenes Beispiel des natürlichen Helldunkels märe, so würde ein Bieleck ein Beispiel des künstlichen sehn, wo alle Arten von Lichtern, Halblichtern, Schatten und Resseren bemerklich wären.

#### 856.

Die Traube ift als ein gutes Beispiel eines malerischen Ganzen im Hellbunkel anerkannt, um so mehr als sie ihrer Form nach eine vorzügliche Gruppe darzustellen im Stande ist; aber sie ist bloß für den Meister tauglich, ber das was er auszuüben versteht, in ihr zu sehen weiß.

Um den ersten Begriff faßlich zu machen, der selbst von einem Bieleck immer noch schwer zu abstrahiren ist, schlagen wir einen Cubus vor, dessen drei gesehene Seiten das Licht, die Witteltinte und den Schatten abgesondert neben einander vorstellen.

858.

Jedoch um zum Sellbunkel einer zusammengesetzten Figur überzugehen, wählen wir bas Beispiel eines aufgeschlagenen Buches, welches uns einer größern Mannichfaltigkeit näher bringt.

859.

Die antiken Statuen aus der schönen Zeit findet man zu solchen Birkung höchst zweckmäßig gearbeitet. Die Lichtpartien sind einsach beshandelt, die Schattenseiten desto mehr unterbrochen, damit sie für mannigsaltige Reslexe empfänglich würden; wobei man sich des Beispiels vom Bieleck erinnern kann.

860.

Beispiele antifer Malerei geben hierzu die Herculanischen Gemälbe und die Albobrandinische Hochzeit.

861.

Moberne Beispiele finden sich in einzelnen Figuren Raphaels, an ganzen Gemälden Correggio's, ber nieberländischen Schule, besonders bes Rubens.

# Streben zur Farbe.

862.

Ein Kunstwerk, schwarz und weiß, kann in ber Malerei selten vorkommen. Einige Arbeiten von Bolydor geben uns davon Beispiele, so
wie unsere Aupferstiche und geschabten Blätter. Diese Arten, insosern
sie sich mit Formen und Haltung beschäftigen, sind schätzenswerth; allein
ste haben wenig Gefälliges fürs Auge, indem sie nur durch eine gewaltsame Abstraction entsteben.

863.

Wenn sich der Künstler seinem Gefühl überläßt, so meldet sich etwas Farbiges gleich. Sobald das Schwarze ins Blauliche fällt, entsteht eine Forderung des Gelben, das denn der Bauklinstler instinctmäßig vertheilt und theils rein in den Lichtern, theils geröthet und beschnutzt als Braun in den Reslexen, zu Belebung des Ganzen andringt, wie es ihm am rathlichsten zu sehn scheint.

864.

Alle Arten von Camapen, ober Farb in Farbe, laufen boch am Enbe bahin hinaus, daß ein geforberter Gegenfatz ober irgend eine farbige Wirfung angebracht wird. So hat Polhbor in seinen schwarz und weißen Frescogemälden ein gelbes Gefäß ober sonst etwas der Art eingeführt.

865.

Ueberhaupt strebten die Menschen in der Kunst instinctmäßig jederzeit nach Farbe. Man darf nur täglich beobachten, wie Zeichenlustige von Tusche oder schwarzer Kreide auf weiß Papier zu farbigem Papier sich steigern; dann verschiedene Kreiden anwenden und endlich ins Pastell ilbergeben. Man sah in unsern Zeiten Gesichter mit Silberstift gezeichnet, durch rothe Bäcken belebt und mit farbigen Kleidern angethan; ja Silbouetten in bunten Unisormen. Paolo Uccello malte farbige Landschaften zu farblosen Figuren.

866.

Selbst die Bildhauerei der Alten konnte diesem Trieb nicht widersstehen. Die Aegyptier strichen ihre Basreliefs an. Den Statuen gab man Augen mit farbigen Steinen. Zu marmornen Köpfen und Extremistäten fligte man porphyrne Gewänder, so wie man bunte Kalksinter zum Sturze der Brustbilder nahm. Die Jesuiten verfehlten nicht, ihren heiligen Alohslus in Rom auf diese Weise zusammenzusetzen, und die neueste Bildshauerei unterscheibet das Fleisch durch eine Tinctur von den Gewändern.

# Saltung.

867.

Wenn die Linearperspective die Abstufung der Gegenstände in scheinbarer Größe durch Entfernung zeigt, so läßt uns die Luftperspective die Abstufung der Gegenstände in mehr ober minderer Deutlichkeit durch Entsfernung seben.

868.

Db wir zwar entfernte Gegenstände nach ber Natur unferes Auges

nicht so beutlich sehen als nähere, so ruht boch bie Luftperspective eigentlich auf bem wichtigen Sat, daß alle durchsichtigen Mittel einigermaßen tribe sind.

869.

Die Atmosphäre ist also immer mehr ober weniger trüb. Besonders zeigt sie diese Eigenschaft in den südlichen Gegenden bei hohem Barometersstand, trockenem Wetter und wolkenlosem Himmel, wo man eine sehr merkliche Abstusung wenig auseinander stehender Gegenstände beobachten kann.

Im allgemeinen ist diese Erscheinung jedermann bekannt; der Maler hingegen sieht die Abstusung bei den geringsten Abständen, oder glaubt sie zu sehen. Er stellt sie praktisch dar, indem er die Theile eines Körpers, 3. B. eines völlig vorwärts gekehrten Gesichtes von einander abstust. Diebei behauptet Beleuchtung ihre Rechte. Diese kommt von der Seite in Betracht, so wie die Haltung von vorn nach der Tiese zu.

#### Colorit.

871.

Indem wir nunmehr zur Farbengebung übergehen, setzen wir voraus, daß der Maler überhaupt mit dem Entwurf unserer Farbensehre bekannt set, und sich gewisse Kapitel und Rubriten, die ihn vorzüglich berühren, wohl zu eigen gemacht habe: denn so wird er sich im Stande besinden das Theoretische sowohl als das Praktische, im Erkennen der Natur und im Anwenden auf die Kunst, mit Leichtigkeit zu behandeln.

## Colorit des Orts.

872.

Die erste Erscheinung bes Colorits tritt in ber Natur gleich mit ber Haltung ein: benn bie Luftperspective beruht auf ber Lehre von ben trüben Mitteln. Wir sehen ben Himmel, die entfernten Gegenstände, ja die naben Schatten blau. Zugleich erscheint uns das Leuchtenbe und Beleuchtete stufenweise gelb bis zur Purpurfarbe. In manchen Fällen tritt sogleich

bie physiologische Forberung ber Farben ein, und eine ganz farblose Landsschaft wird burch biese mit und gegen einander wirkenden Bestimmungen vor unserm Auge völlig farbig erscheinen.

## Colorit der Gegenstände.

873.

Localfarben sind die allgemeinen Elementarfarben, aber nach ben Eigenschaften ber Körper und ihrer Oberflächen, an benen wir sie gewahr werben, specificirt. Diese Specification geht bis ins Unendliche.

874.

Es ist ein großer Unterschied, ob man gefärbte Seibe ober Wolle vor sich hat. Jebe Art bes Bereitens und Webens bringt schon Abweichungen hervor. Rauhigkeit, Glätte, Glanz kommen in Betrachtung.

875.

Es ist daher ein der Kunst sehr schädliches Borurtheil, daß der gute Maler keine Rücksicht auf den Stoff der Gewänder nehmen, sondern nur immer gleichsam abstracte Falten malen musse. Wird nicht hierdurch alle charakteristische Abwechselung aufgehoben, und ist das Porträt von Leo X deshalb weniger trefslich, weil auf diesem Bilde Sammt, Atlas und Mohr neben einander nachgeahmt ward?

876.

Bei Naturproducten erscheinen die Farben mehr ober weniger modificirt, specificirt, ja individualistrt; welches bei Steinen und Pflanzen, bei ben Febern der Bögel und den Haaren der Thiere wohl zu beobachten ist.

877

Die Hauptkunst bes Malers bleibt immer, daß er die Gegenwart bes bestimmten Stoffes nachahme und das Allgemeine, Elementare ber Farbenerscheinung zerstöre. Die höchste Schwierigkeit findet sich hier bei ber Oberstäche bes menschlichen Körpers.

878.

Das Fleisch steht im Ganzen auf der activen Seite; doch spielt das Blauliche der passiven auch mit herein. Die Farbe ist durchaus ihrem elementarischen Zustande entrückt und durch Organisation neutralistet.

Das Colorit des Ortes und das Colorit der Gegenstände in Harmonie zu bringen, wird nach Betrachtung bessen, was von uns in der Farbenlehre abgehandelt worden, dem geistreichen Künstler leichter werden, als bisher der Fall war, und er wird im Stande sehn unendlich schöne, mannichsaltige und zugleich wahre Erscheinungen darzustellen.

## Charafteristisches Colorit.

880.

Die Zusammenstellung farbiger Gegenstände sowohl als die Färbung des Raumes, in welchem sie enthalten sind, soll nach Zwecken geschehen, welche der Klinstler sich vorsetzt. Hierzu ist besonders die Kenntnis der Wirkung der Farben auf Empsindung, sowohl im Einzelnen als in Zusammenstellung, nöthig. Deshalb sich denn der Maler von dem allgemeinen Dualism sowohl als von den besondern Gegensäsen penetriren soll; wie er denn überhaupt wohl inne haben müste, was wir von den Eigenschaften der Farben gesagt haben.

881.

Das Charakteristische kann unter brei Hauptrubriken begriffen werben, die wir einstweilen durch das Mächtige, das Sanfte und das Glänzende bezeichnen wollen.

882.

Das erste wird durch das Uebergewicht der activen, das zweite durch das Uebergewicht der passiwen Seite, das dritte durch Totalität und Darsstellung des ganzen Farbentreises im Gleichgewicht hervorgebracht.

222

Der mächtige Effect wird erreicht durch Gelb, Gelbroth und Burpur, welche letzte Farbe auch noch auf der Plusseite zu halten ift. Wenig Biolett und Blau, noch weniger Grün ist anzubringen. Der sanfte Effect wird durch Blau, Violett und Burpur, welcher jedoch auf die Winusseite zu führen ist, hervorgebracht. Wenig Gelb und Gelbroth, aber viel Grün kann stattsinden.

884.

Wenn man also biese beiben Effecte in ihrer vollen Bebeutung

hervorbringen will, so kann man die geforderten Farben bis auf ein Minimum ausschließen und nur so viel von ihnen sehen lassen, als eine Ahnung der Totalität unweigerlich zu verlangen scheint.

## Harmonisches Colorit.

885.

Obgleich die beiden charakteristischen Bestimmungen, nach der eben angezeigten Beise, auch gewissermaßen harmonisch genannt werden können, so entsteht doch die eigentliche harmonische Wirkung nur alsbann, wenn alle Farben neben einander im Gleichgewicht angebracht sind.

886.

Dan kann hierburch bas Glänzenbe sowohl als bas Angenehme hervorbringen, welche beibe jeboch immer etwas Allgemeines und in biesem Sinne etwas Charakterloses haben werben.

887.

Hierin liegt die Ursache, warum das Colorit der meisten Neuern charakterlos ist: benn indem sie nur ihrem Instinct folgen, so bleibt das letzte, wohin er sie führen kann, die Totalität, die sie mehr oder weniger erreichen, dadurch aber zugleich den Charakter versäumen, den das Bild allenfalls haben könnte.

888.

Hat man hingegen jene Grundfätze im Auge, so sieht man, wie sich für jeden Gegenstand mit Sicherheit eine andere Farbenstimmung wählen läßt. Freilich fordert die Anwendung unendliche Modissicationen, welche dem Genie allein, wenn es von diesen Grundsätzen durchdrungen ist, gelingen werden.

# Aechter Ton.

889.

Wenn man bas Wort Ton ober vielmehr Tonart auch noch kilnftig von ber Musik borgen und bei ber Farbengebung brauchen will, so wird es in einem bessern Sinne als bisher geschehen können.

Man würde nicht mit Unrecht ein Bild von machtigem Effect mit einem musikalischen Stücke aus dem Durton, ein Gemalde mit sanstem Effect mit einem Stücke aus dem Mollton vergleichen, so wie man für die Modification dieser beiden Haupteffecte andere Bergleichungen finden könnte.

## Falscher Ton.

891.

Was man bisher Ton nannte, war ein Schleier von einer einzigen Farbe tiber bas ganze Bilb gezogen. Man nahm ihn gewöhnlich gelb, indem man aus Instinct das Bild auf die mächtige Seite treiben wollte. 892.

Wenn man ein Gemälde durch ein gelbes Glas ansieht, so wird es uns in diesem Ton erscheinen. Es ist der Mühe werth, diesen Bersuch zu machen und zu wiederholen, um genau kennen zu lernen, was bei einer solchen Operation eigentlich vorgeht. Es ist eine Art Nachtbeleuchtung, eine Steigerung, aber zugleich Berdüsterung der Plusseite, und eine Beschmutzung der Minusseite.

893.

Dieser unächte Ton ist durch Instinct aus Unsicherheit dessen, was zu thun seh, entstanden, so daß man anstatt der Totalität eine Unisormität hervorbrachte.

# Schwaches Colorit.

694.

Eben diese Unsicherheit ist Ursache, daß man die Farben der Gemälde so sehr gebrochen hat, daß man aus dem Grauen heraus und in das Graue hinein malt, und die Farbe so leise behandelt als möglich.

895.

Man findet in solchen Gemälden oft die harmonischen Gegenstellungen recht glüdlich, aber ohne Muth, weil man fich vor dem Bunten fürchtet.

#### Das Bunte.

896.

Bunt kann ein Gemälbe leicht werben, in welchem man bloß empirisch, nach unsichern Eindricken, die Farben in ihrer ganzen Kraft neben einander stellen wollte.

897.

Wenn man bagegen schwache, obgleich widrige Farben neben einander setzt, so ist freilich ber Effect nicht auffallend. Man trägt seine Unsicher- beit auf ben Zuschauer hinfiber, ber benn an seiner Seite weber loben noch tabeln kann.

898.

Auch ist es eine wichtige Betrachtung, daß man zwar die Farben unter sich in einem Bilbe richtig aufstellen könne, daß aber doch ein Bilb bunt werden musse, wenn man die Farben in Bezug auf Licht und Schatten falsch anwendet.

899.

Es kann dieser Fall um so leichter eintreten, als Licht und Schatten schon durch die Zeichnung gegeben und in derselben gleichsam enthalten ist, dahingegen die Farbe der Wahl und Willkür noch unterworfen bleibt.

# Furcht vor dem Theoretischen.

900.

Man fand bisher bei den Malern eine Furcht, ja eine entschiedene Abneigung gegen alle theoretischen Betrachtungen über die Farbe und was zu ihr gehört; welches ihnen jedoch nicht übel zu deuten war: denn das bisher sogenannte Theoretische war grundlos, schwankend und auf Empirie hindeutend. Wir wünschen, daß umsere Bemühungen diese Furcht einigermaßen vermindern, und den Klinstler anreizen mögen die aufgestellten Grundsäse praktisch zu prüsen und zu beleben.

## Letter Zweck.

901.

Denn ohne Uebersicht bes Ganzen wird ber lette Zwed nicht erreicht. Bon allem bem was wir bisher vorgetragen, burchbringe fich ber Runftler.

Nur durch die Einstimmung des Lichtes und Schattens, der Haltung, der wahren und charafteristischen Farbengebung kann das Gemälbe von der Seite, von der wir es gegenwärtig betrachten, als vollendet erscheinen.

#### Grünbe.

902.

Es war die Art der ältern Künstler, auf hellen Grund zu malen. Er bestand aus Kreide und wurde auf Leinwand oder Holz stark aufgetragen und polirt. Sodann wurde der Umris aufgezeichnet, und das Bild mit einer schwärzlichen oder bräunlichen Farbe ausgetuscht. Dergleichen auf diese Art zum Coloriren vorbereitete Bilder sind noch übrig von Leonardo da Binci, Fra Bartolomeo und mehrere von Guido.

903

Wenn man zur Colorirung schritt und weiße Gewänder darstellen wollte, so ließ man zuweilen diesen Grund stehen. Tizian that es in seiner spätern Zeit, wo er die große Sicherheit hatte, und mit wenig Mühe viel zu leisten wußte. Der weißliche Grund wurde als Mitteltinte behandelt, die Schatten aufgetragen und die hohen Lichter aufgefetzt.

904.

Beim Coloriren war bas untergelegte gleichsam getuschte Bild immer wirksam. Man malte z. B. ein Gewand mit einer Lasursarbe, und bas Beiße schien durch und gab der Farbe ein Leben, so wie der schon früher zum Schatten angelegte Theil die Farbe gedämpst zeigte, ohne daß sie gemischt oder beschuntst gewesen wäre.

905.

Diese Methobe hatte viele Bortheile. Denn an ben lichten Stellen bes Bilbes hatte man einen hellen, an ben beschatteten einen bunkeln Grund. Das ganze Bilb war vorbereitet; man konnte mit leichten Farben malen, und man war ber Nebereinstimmung bes Lichtes mit ben Farben gewiß. Zu unsern Zeiten ruht bie Aquarellmalerei auf biesen Grundsätzen.

906.

Uebrigens wird in ber Delmalerei gegenwärtig burchaus ein heller Grund gebraucht, weil Mitteltinten mehr ober weniger burchsichtig sind, und also burch einen hellen Grund einigermaßen belebt, so wie die Schatten selbst nicht so leicht bunkel werden.

Auf dunkle Grunde malte man auch eine Zeit lang. Wahrscheinlich hat sie Tintoretto eingeführt; ob Giorgione sich derfelben bedient, ist nicht bekannt. Tizians beste Bilder sind nicht auf dunkeln Grund gemalt.

908.

Ein solcher Grund war rothbraun, und wenn auf benfelben bas Bild aufgezeichnet war, so wurden die stärkften Schatten aufgetragen, die Lichtsarben impastirte man auf den hohen Stellen sehr stark, und vertrieb sie gegen den Schatten zu, da denn der dunkle Grund durch die verdünnte Farbe als Mitteltinte durchsah. Der Effect wurde beim Ausmalen durch mehrmaliges Uebergehen der lichten Partien und Aufsetzen der hohen Lichter erreicht.

909.

Wenn diese Art sich besonders wegen der Geschwindigkeit bei der Arbeit empsiehlt, so hat sie doch in der Folge viel Schädliches. Der energische Grund wächst und wirkt dunkler; was die hellen Farben nach und nach an Rlarheit verlieren, gibt der Schattenseite immer mehr und mehr Uebergewicht. Die Mitteltinten werden immer dunkler und der Schatten zuletzt ganz finster. Die start aufgetragenen Lichter bleiben allein hell, und man sieht nur lichte Fleden auf dem Bilde, wovon uns die Gemälde der Bolognesischen Schule und des Caravaggio genugsame Beispiele geben.

910.

Auch ift nicht unschiedlich, hier noch zum Schluffe bes Laftrens zu erwähnen. Dieses geschieht, wenn man eine schon aufgetragene Farbe als hellen Grund betrachtet. Man tann eine Farbe dadurch fürs Auge mischen, sie steinen fogenannten Ton geben; man macht sie dabei aber immer dunkler.

# Pigmente.

911.

Wir empfangen sie aus der Hand des Chemikers und Naturforschers. Manches ist darüber ausgezeichnet und durch den Druck bekannt geworden; doch verhiente dieses Kapitel von Zeit zu Zeit neu bearbeitet zu werden. Indessen theilt der Meister seine Kenntnisse hierüber dem Schüler mit, der Klinstler dem Klinstler.

Diejenigen Pigmente, welche ihrer Ratur nach die dauerhaftesten sind, werden vorzäglich ausgesucht; aber auch die Behandlungsart trägt viel zur Dauer des Bildes bei. Deswegen find so wenig Farbenkörper als möglich anzuwenden, und die simpelste Methode des Auftrags nicht genug zu empfehlen.

913.

Denn aus der Menge der Pigmente ist manches Uebel für das Colorit entsprungen. Jedes Bigment hat sein eigenthümliches Wesen in Absicht seiner Wirkung aufs Auge; ferner etwas Eigenthümliches, wie es technisch behandelt sehn will. Jenes ist Ursache, daß die Harmonie schwerer durch mehrere als durch wenige Bigmente zu erreichen ist; dieses, daß chemische Wirkung und Gegenwirkung unter den Farbenkörpern stattsinden kann.

914.

Ferner gebenken wir noch einiger falschen Richtungen, von benen sich die Klinstler hinreißen lassen. Die Maler begehren immer nach neuen Farbekörpern und glauben, wenn ein solcher gefunden wird, einen Borschritt in der Kunst gethan zu haben. Sie tragen großes Berlangen die alten mechanischen Behandlungsarten kennen zu lernen, wodurch sie viel Zeit verlieren; wie wir uns denn zu Ende des vorigen Jahrhunderts mit der Wachsmalerei viel zu lange gequält haben. Andere gehen darauf aus neue Behandlungsarten zu ersinden; wodurch denn auch weiter nichts gewonnen wird; denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht.

# Allegorischer, symbolischer, mystischer Gebranch ber Farbe.

915.

Es ist oben umständlich nachgewiesen worden, daß eine jede Farbe einen besondern Eindruck auf den Menschen mache, und dadurch ihr Wesen sowohl dem Auge als Gemüth offenbare. Daraus folgt sogleich, daß die Farbe sich zu gewissen sinnlichen, sittlichen, ästhetischen Zwecken anwenden lasse.

916.

Einen folden Gebrauch alfo, ber mit ber Ratur völlig übereintrafe,

könnte man ben symbolischen nennen, indem die Farbe ihrer Wirtung gemäß angewendet würde, und das wahre Berhältniß sogleich die Bedeutung ausspräche. Stellt man z. B. den Purpur als die Majestät bezeichnend auf, so wird wohl kein Zweisel sehn, daß der rechte Ausdruck gefunden worden; wie sich alles dieses schon oben hinreichend auseinander gesetzt findet.

#### 917.

Hiermit ist ein anderer Gebrauch nahe verwandt, den man den allegorischen nennen könnte. Bei diesem ist mehr Zufälliges und Willkürliches,
ja man kann sagen etwas Conventionelles, indem uns erst der Sinn des Zeichens überliesert werden muß, ehe wir wissen was es bedeuten soll,
wie es sich z. B. mit der grünen Farbe verhält, die man der Hoffnung
zugetheilt hat.

#### 918.

Daß zulett auch die Farbe eine mystische Deutung erlaube, läst sich wohl ahnen. Denn da jenes Schema, worin sich die Farbenmannichfaltigkeit darstellen läst, solche Urverhältnisse andeutet, die sowohl der menschlichen Anschauung als der Natur angehören, so ist wohl kein Zweisel, daß man sich ihrer Bezüge, gleichsam als einer Sprache, auch da bedienen könne, wenn man Urverhältnisse ausdrücken will, die nicht eben so mächtig und mannichsaltig in die Sinne fallen. Der Mathematiker schätzt den Werth und Gebrauch des Triangels; der Triangel steht bei dem Mystiker in großer Berehrung; gar manches läst sich im Triangel schematistren, und die Farbenerscheinung gleichfalls, und zwar dergestalt, daß man durch Verdoppelung und Verschränkung zu dem alten geheimnisvollen Sechseck gelangt.

#### 919.

Wenn man erst das Auseinandergehen des Gelben und Blanen wird recht gesaßt, besonders aber die Steigerung ins Rothe genugsam betrachtet haben, wodurch das Entgegengesetzte sich gegen einander neigt, und sich in einem dritten vereinigt, dann wird gewiß eine besondere geheimnisvolle Anschauung eintreten, daß man diesen beiden getrennten, einander entgegengesetzten Wesen eine geistige Bedeutung unterlegen könne, und man wird sam enthalten, wenn man sie unterwärts das Grün und oberwärts das Roth hervorbringen sieht, dort an die irdischen, hier an die himmlischen Ausgeburten der Elohim zu gedenken.

Doch wir thun besser, uns nicht noch jum Schlusse bem Berbacht ber Schwärmerei auszusetzen, um so mehr als es, wenn unsere Farbenslehre Gunft gewinnt, an allegorischen, symbolischen und mystischen Answendungen und Deutungen, dem Geiste ber Zeit gemäß, gewiß nicht seblen wird.

## Bugabe.

Das Bedürfniß des Malers, der in der bisherigen Theorie keine Hülfe fand, sondern seinem Geschilt, seinem Geschmack, einer unsichern Ueberlieferung in Absicht auf die Farbe völlig überlassen war, ohne irgend ein physisches Fundament gewahr zu werden, worauf er seine Ausübung hätte gründen können, dieses Bedürfniß war der erste Anlaß, der den Bersasser vermochte in eine Bearbeitung der Farbenlehre sich einzulassen. Da nichts wünschenswerther ist, als daß diese theoretische Aussührung bald im Praktischen genutzt und dadurch geprüft und schnell weiter geführt werde, so muß es zugleich höchst willsommen sehn, wenn wir sinden, daß Künstler selbst schon den Weg einschlagen, den wir für den rechten halten.

Ich lasse daher zum Schluß, um hiervon ein Zeugniß abzugeben, ben Brief eines talentvollen Malers, bes Herrn Philipp Otto Runge, mit Bergnügen abdrucken, eines jungen Mannes, ber ohne von meinen Bemühungen unterrichtet zu sehn, durch Naturell, Uebung und Nachdenken sich auf die gleichen Wege gefunden hat. Man wird in diesem Briefe, den ich ganz mittheile, weil seine sämmtlichen Glieder in einem innigen Zusammenhange stehen, bei ausmerksamer Bergleichung gewahr werden, daß mehrere Stellen genau mit meinem Entwurf übereinkommen, daß andere ihre Deutung und Erlänterung aus meiner Arbeit gewinnen können, und daß dabei der Berfasser in mehreren Stellen mit lebhafter Ueberzeugung und wahrem Gesühle mir selbst auf meinem Gange vorgeschritten ist. Möge sein schönes Talent praktisch bethätigen, wovon wir uns beide überzeugt halten, und möchten wir bei fortgesetzer Betrachtung und Aussibung mehrere gewogene Mitarbeiter sinden!

Wollgaft, ben 3. Juli 1808.

Rach einer kleinen Wanderung, die ich durch unsere anmuthige Insel Rügen gemacht hatte, wo der ftille Ernst des Meeres von den freundlichen

Halbinseln und Thälern, Hügeln und Felsen auf mannichfaltige Art unterbrochen wird, fand ich zu dem freundlichen Willsommen der Meinigen auch noch Ihren werthen Brief; und es ist eine große Beruhigung sür mich, meinen herzlichen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen, daß meine Arbeiten doch auf irgend eine Art ansprechen möchten. Ich empfinde es sehr, wie Sie ein Bestreben, das auch außer der Richtung, die Sie der Kunst wünschen, liegt, würdigen; und es würde eben so albern sehn Ihnen meine Ursachen, warum ich so arbeite, zu sagen, als wenn ich bereden wollte, die meinige wäre die rechte.

Wenn die Praktik für jeden mit so großen Schwierigkeiten verbunden ist, so ist sie es in unsern Zeiten im höchsten Grade. Für den aber, der in einem Alter, wo der Verstand schon eine große Oberhand erlangt hat, erst anfängt sich in den Anfangsgründen zu üben, wird es unmöglich ohne zu Grunde zu gehen, aus seiner Individualität heraus sich in ein allgemeines Bestreben zu versetzen.

Derjenige, ber, indem er sich in der unendlichen Fülle von Leben, die um ihn ausgebreitet ist verliert und unwiderstehlich dadurch zum Nachbilden angereizt wird, sich von dem totalen Eindrucke eben so gewaltig ergriffen fühlt, wird gewiß auf eben die Weise, wie er in das Charakteristische der Einzelnheiten eingeht, auch in das Berhältniß, die Natur und die Kräfte der großen Massen einzudringen suchen.

Wer in dem beständigen Gesühl, wie alles dis ins kleinste Detail lebendig ist und auf einander wirkt, die großen Massen betrachtet, kann solche nicht ohne eine besondere Connexion oder Berwandtschaft sich denken, noch viel weniger darstellen, ohne sich auf die Grundursachen einzulassen. Und thut er dieß, so kann er nicht eher wieder zu der ersten Freiheit gelangen, wenn er sich nicht gewissermaßen dis auf den reinen Grund durchgearbeitet hat.

Um es beutlicher zu machen, wie ich es meine, ich glaube, daß die alten deutschen Künstler, wenn sie etwas von der Form gewußt hätten, die Unmittelbarkeit und Natürlichkeit des Ausbrucks in ihren Figuren würden verloren haben, dis sie in dieser Wissenschaft einen gewissen Grad erlangt hätten.

Es hat manchen Menschen gegeben, der aus freier Faust Brücken und Hängewerke und gar künstliche Sachen gebaut hat. Es geht auch wohl eine Zeit lang; wenn er aber zu einer gewissen höhe gekommen und er von selbst auf mathematische Schläffe verfällt, so ist sein ganzes Talent fort, er arbeite sich benn burch bie Wiffenschaft burch wieder in die Freiheit hinein.

So ist es mir unmöglich gewesen, seit ich zuerst mich siber die besondern Erscheinungen bei der Mischung der drei Farben verwunderte, mich zu beruhigen, die ich ein gewisses Bild von der ganzen Farbenwelt hatte, welches groß genug wäre um alle Berwandlungen und Erscheinungen in sich zu schließen.

Es ist ein sehr nathrlicher Gebanke für einen Maler, wenn er zu wissen begehrt, indem er eine schöne Gegend sieht oder auf irgend eine Art von einem Esset in der Natur angesprochen wird, aus welchen Stoffen gemischt dieser Esset wieder zu geben wäre. Dieß hat mich wenigstens angetrieben, die Eigenheiten der Farben zu studiren, und ob es möglich wäre, so tief einzudringen in ihre Kräste, damit es mir deutlich würde, was sie leisten oder was durch sie gewirkt wird oder was auf sie wirkt. Ich hosse, daß Sie mit Schonung einen Bersuch ansehen, den ich bloß aussche, daß Sie mit Schonung einen Bersuch ansehen, den ich bloß glaube, sich praktisch nur ganz auszusprechen vermag. Indes hosse sich nicht, daß es für die Malerei unnütz ist oder nur entbehrt werden kann, die Farben von dieser Seite anzusehen; auch wird diese Ansicht den physikalischen Bersuchen, etwas Bollständiges über die Farben zu erfahren, weber widersprechen noch sie unnöthig machen.

Da ich Ihnen hier aber keine unumstößlichen Beweise vorlegen kann, weil diese auf eine vollständige Erfahrung begründet sehn müssen, so bitte ich nur, daß Sie auf Ihr eigenes Gefühl sich reduciren möchten, um zu verstehen, wie ich meinte, daß ein Maler mit keinen andern Elementen zu thun hätte, als mit denen, die Sie hier angegeben sinden.

1) Drei Farben, Gelb, Roth und Blau, giebt es bekanntlich nur. Wenn wir biese in ihrer ganzen Kraft annehmen, und stellen sie uns wie einen Enkel vor, z. B. (siehe bie Taseln)

Roth

Orange Gelb Biolett Blau

Grün,

so bilden sich aus den drei Farben, Gelb, Roth und Blau drei Uebergänge, Drange, Biolett und Grim — ich heiße alles Orange, was zwischen Gelb und Roth fällt ober was von Gelb ober Roth aus sich nach diesen Seiten hinneigt — und diese sind in ihrer mittlern Stellung am brillantesten und die reinen Mischungen der Farben.

- 2) Wenn man sich ein bläuliches Orange, ein röthliches Grün ober ein gelbliches Biolett benken will, wird einem so zu Muthe wie bei einem sübwestlichen Nordwinde. Wie sich aber ein warmes Biolett erklären läßt, giebt es im Verfolg vielleicht Materie.
- 3) Zwei reine Farben, wie Gelb und Roth, geben eine reine Wischung, Orange. Wenn man aber zu solcher Blau mischt, so wird ste beschmutt, also baß wenn sie zu gleichen Theilen geschieht, alle Farbe in ein unscheinenbes Grau ausgehoben ist.

Zwei reine Farben lassen sich mischen, zwei Mittelfarben aber heben sich einander auf oder beschmutzen sich, da ein Theil von der dritten Farbe hinzugekommen ist.

Wenn die drei reinen Farben sich einander ausheben in Grau, so thun die drei Mischungen, Drange, Biolett und Grün, dasselbe in ihrer mittlern Stellung, weil die drei Farben wieder gleich start darin sind.

Da num in diesem ganzen Kreise nur die reinen Uebergänge der brei Farben liegen und sie durch ihre Mischung nur den Zusatz von Grau erhalten, so liegt außer ihnen zur größern Bervielfältigung noch Weiß und Schwarz.

- 4) Das Weiß macht burch seine Beimischung alle Farben matter, und wenn sie gleich heller werben, so verlieren sie doch ihre Klarheit und Kener.
- 5) Schwarz macht alle Farben schmutzig, und wenn es solche gleich bunkler macht, so verlieren sie eben so wohl ihre Reinheit und Klarheit.
  - 6) Weiß und Schwarz mit einander gemischt giebt Grau.
- 7) Man empfindet sehr leicht, daß in dem Umfang von den drei Farben nebst Weiß und Schwarz der durch unsere Augen empfundene Sindrud der Natur in seinen Elementen nicht erschöpft ist. Da Weiß die Farben matt und Schwarz sie schwunzig macht, werden wir daher geneigt ein Hell und Dunkel anzunehmen. Die folgenden Betrachtungen werden uns aber zeigen, inwiesern sich hieran zu halten ist.
- 8) Es ist in der Natur außer dem Unterschied von heller und dunkler in den reinen Farben noch ein anderer wichtiger auffallend. Wenn wir 2. B. in einer Belligkeit und in einer Neinheit rothes Tuch, Papiet,

- Taffet, Atlas ober Sammt, bas Rothe bes Abendroths ober rothes burchsichtiges Glas annehmen, so ist da noch ein Unterschied, ber in ber Durchsichtigkeit ober Undurchsichtigkeit ber Materie liegt.
- 9) Wenn wir die brei Farben, Roth, Blau und Gelb, undurchsichtig zusammenmischen, so entsteht ein Grau, welches Grau eben so aus Beiß und Schwarz gemischt werben kann.
- 10) Wenn man biese drei Farben durchsichtig also mischt, daß keine überwiegend ist, so erhält man eine Dunkelheit, die durch keine von den andern Theilen hervorgebracht werden kann.
- 11) Beiß sowohl als Schwarz sind beibe undurchsichtig ober körperlich. Man darf sich an dem Ausdruck weißes Glas nicht stoßen, womit
  man klares meint. Weißes Wasser wird man sich nicht benken können,
  was rein ist, so wenig wie klare Milch. Wenn das Schwarze bloß dunkel
  machte, so könnte es wohl klar sehn; da es aber schwarze, so kann es
  solches nicht.
- 12) Die undurchsichtigen Farben stehen zwischen bem Weißen und Schwarzen; sie können nie so hell wie Weiß und nie so dunkel wie Schwarz sehn.
- 13) Die durchsichtigen Farben sind in ihrer Erleuchtung wie in ihrer Dumkelheit gränzenlos, wie Feuer und Wasser als ihre Höhe und ihre Tiese augesehen werden kann.
- 14) Das Product der drei undurchsichtigen Farben, Grau, kann durch das Licht nicht wieder zu einer Reinheit kommen, noch durch eine Misschung dazu gebracht werden; es verbleicht entweder zu Weiß oder verskohlt sich zu Schwarz.
- 15) Drei Stüde Glas von den drei reinen durchsichtigen Farben würden, auf einander gelegt, eine Dunkelheit hervorbringen, die tiefer wäre, als jede Farbe einzeln, nämlich so: drei durchsichtige Farben zussammen geben eine farblose Dunkelheit, die tiefer ist als irgend eine von den Farben. Gelb ist z. B. die hellste und leuchtendste unter den drei Farben, und doch, wenn man zu ganz dunklem Biolett so viel Gelb mischt, die sie sich einander ausheben, so ist die Dunkelheit in hohem Grade verstärt.
- 16) Wenn man ein bunkles durchsichtiges Glas, wie es allenfalls bei den optischen Gläsern ist, nimmt, und von der halben Dicke eine polirte Steinkohle, und legt beide auf einen weißen Grund, so wird

das Glas heller erscheinen; verdoppelt man aber beide, so muß die Steinkohle stille stehen wegen der Undurchsichtigkeit; das Glas wird aber bis
ins unendliche sich verdunkeln, obwohl für unsere Augen nicht sichtbar. Eine solche Dunkelheit können eben sowohl die einzelnen durchsichtigen Farben erreichen, so daß Schwarz dagegen nur wie ein schmutziger Fleck erscheint.

- 17) Wenn wir ein solches durchsichtiges Product der brei durchsichetigen Farben auf die Weise verdinnen und das Licht durchscheinen ließen, so wird es auch eine Art Grau geben, die aber sehr verschieden von der Mischung der drei undurchsichtigen Farben sehn würde.
- 18) Die Helligkeit an einem klaren Himmel bei Sonnenaufgang, dicht um die Sonne herum ober vor der Sonne her, kann so groß sehn, daß wir sie kaum ertragen können. Wenn wir nun von dieser dort vorkommenden farblosen Klarheit, als einem Product von den drei Farben, auf diese schließen wollten, so würden diese so hell sehn mussen und so sehr über unsere Kräste weggerückt, daß sie für uns dasselbe Geheimniß blieben, wie die in der Dunkelheit versunkenen.
- 19) Run merken wir aber auch, daß die Helligkeit ober Dunkelbeit nicht in den Bergleich oder Berhältniß zu den durchsichtigen Farben zu setzen sep, wie das Schwarz und Weiß zu den undurchsichtigen. Sie ist vielmehr eine Eigenschaft und eins mit der Klarheit und mit der Farbe. Man stelle sich einen reinen Rubin vor, so bick ober so bunn man will, so ist bas Roth eins und baffelbe und ift also nur ein burchsichtiges Roth, welches hell oder dunkel wird, je nachdem es vom Licht erwedt ober verlassen wird. Das Licht entzündet natürlich eben so das Product dieser Farben in seiner Tiefe und erhebt es zu einer leuchtenden Rlarheit, die jede Farbe durchscheinen läft. Diese Erleuchtung, der sie fähig ift, indem das Licht sie zu immer höherem Brand entzündet, macht, daß sie oft unbemerkt um uns wogt und in tausend Berwandlungen die Gegenstände zeigt, die durch eine einfache Mischung unmöglich wären, und alles in seiner Klarheit läfit und noch erhöht. So können wir über die gleichgültigsten Gegenstände oft einen Reiz verbreitet sehen, der meist mehr in der Erleuchtung ber zwischen uns und dem Gegenstand befindlichen Luft liegt, als in ber Beleuchtung feiner Formen.
- 20) Das Berhältniß bes Lichts zur durchsichtigen Farbe ist, wenn man sich darein vertieft, unendlich reizend, und bas Entzünden der Farben

und das Berschwimmen in einander und Wiederentstehen und Berschwinden ist wie das Odemholen in großen Pausen von Ewigkeit zu Ewigkeit, vom höchsten Licht bis in die einsame und ewige Stille in den allertiefsten Tönen.

- 21) Die undurchsichtigen Farben stehen wie Blumen bagegen, die es nicht wagen sich mit dem himmel zu messen, und boch mit der Schwachbeit von der einen Seite, dem Weißen, und dem Bösen, dem Schwarzen, von der andern zu thun haben.
- 22) Diese sind aber gerade fähig, wenn sie sich nicht mit Beiß noch Schwarz vermischen, sondern dinn darüber gezogen werden, so annuthige Bariationen und so natürliche Effecte hervorzubringen, daß sich an ihnen gerade der praktische Gebrauch der Ideen halten muß, und die durchsichtigen am Ende nur wie Geister ihr Spiel darüber haben, und nur dienen um sie zu heben und zu erhöhen in ihrer Kraft.

Der feste Glaube an eine bestimmte geistige Berbindung in den Elementen kann dem Maler zuletzt einen Trost und Heiterkeit mittheilen, die er auf keine andere Art zu erlangen im Stande ist, da sein eigenes Leben sich so in seiner Arbeit verliert und Materie, Mittel und Ziel in eins zuletzt in ihm eine Bollendung hervordringt, die gewiß durch ein stets sleißiges und getreues Bestreben hervorgebracht werden muß, so daß es auch auf andere nicht ohne wohlthätige Wirkung bleiben kann.

Wenn ich die Stoffe, womit ich arbeite, betrachte, und ich halte sie an den Maßstad dieser Qualitäten, so weiß ich bestimmt, wo und wie ich sie anwenden kann, da kein Stoff, den wir verarbeiten, ganz rein ist. Ich kann mich hier nicht siber die Praktik ausbreiten, weil es erstlich zu weitläusig wäre, auch ich bloß im Sinne gehabt habe Ihnen den Standpunkt zu zeigen, von welchem ich die Farben betrachte.

# Shluşwort.

Indem ich diese Arbeit, welche mich lange genug beschäftigt, doch zuletzt nur als Entwurf gleichsam aus dem Stegreise herauszugeben im Falle bin, und nun die vorstehenden gedruckten Bogen durchblättere, so erinnere ich mich des Wunsches, den ein sorgfältiger Schriftsteller vormals geäußert, daß er seine Werke lieber zuerst ins Concept gedruckt sabe, um

alsbann aufs neue mit frischem Blid an bas Geschäft zu gehen, weil alles Mangelhafte uns im Drude beutlicher entgegen komme, als selbst in ber saubersten Handschrift.

Um wie sebhafter mußte bei mir bieser Bunsch entstehen, ba ich nicht einmal eine völlig reinliche Abschrift vor bem Druck burchgehen konnte, ba bie successive Redaction bieser Blätter in eine Zeit siel, welche eine ruhige Sammlung bes Gemilths unmöglich machte.

Wie vieles hatte ich baher meinen Lefern zu sagen, wovon sich boch manches schon in ber Ginleitung findet! Ferner wird man mir vergönnen, in der Geschichte der Farbenlehre auch meiner Bemühungen und ber Schicksale zu gedenken, welche sie erdulbeten.

Hier aber stehe wenigstens eine Betrachtung vielleicht nicht am unrechten Orte, die Beantwortung der Frage: was kann derjenige, der nicht im Fall ist sein ganzes Leben den Wissenschaften zu widmen, doch für die Wissenschaften leisten und wirken? was kann er als Gast in einer fremden Wohnung zum Bortheile der Bestiger ausrichten?

Wenn man die Kunst in einem höhern Sinne betrachtet, so möchte man wünschen, daß nur Meister sich damit abgäben, daß die Schüler auf das strengste geprüft würden, daß Liebhaber sich in einer ehrsuchtsvollen Annäherung glücklich fühlten. Denn das Kunstwerk soll aus dem Genie entspringen, der Künstler soll Gehalt und Form aus der Tiefe seines eigenen Wesens hervorrusen, sich gegen den Stoff beherrschend verhalten, und sich der äußern Einflüsse nur zu seiner Ausbildung bedienen.

Wie aber bennoch aus mancherlei Ursachen schon ber Künstler ben Dilettanten zu ehren hat, so ist es bei wissenschaftlichen Gegenständen noch weit mehr der Fall, daß der Liebhaber etwas Erfreuliches und Rützliches zu leisten im Stande ist. Die Wissenschaften ruhen weit mehr auf der Ersahrung als die Kunst, und zum Ersahren ist gar mancher geschickt. Das Wissenschaftliche wird von vielen Seiten zusammengetragen, und kann vieler Hände, vieler Köpfe nicht entbehren. Das Wissen läßt sich überliefern, diese Schätze können vererbt werden; und das von Einem Erwordene werden manche sich zueignen. Es ist daher niemand, der nicht seinen Beitrag den Wissenschaften andieten dürfte. Wie vieles sind wir nicht dem Zusall, dem Handwerk, einer augenblicklichen Ausmerksamkeit schuldig! Alle Raturen, die mit einer glücklichen Sinnlichkeit begabt sind, Frauen, Kinder sind fähig uns lebhafte und wohlgesaste Bemerkungen mitzutheilen.

In der Wiffenschaft kann also nicht verlangt werden, daß derjenige, der etwas für sie zu leisten gedenkt, ihr das ganze Leben widme, sie ganz überschaue und umgehe; welches überhaupt auch für den Eingeweihten eine hohe Forderung ist. Durchsucht man jedoch die Geschichte der Wiffenschaften überhaupt, besonders aber die Geschichte der Naturwissenschaft, so sindet man, daß manches Borzüglichere von Einzelnen in einzelnen Fächern, sehr oft von Laien geleistet worden.

Wohin irgend die Neigung, Zufall oder Gelegenheit den Menschen sührt, welche Phänomene besonders ihm auffallen, ihm einen Antheil abzewinnen, ihn sesthalten, ihn beschäftigen, immer wird es zum Bortheil der Wissenschaft sehn. Denn jedes neue Berhältniß, das an den Tag kommt, jede neue Behandlungsart, selbst das Unzulängliche, selbst der Irrthum ist brauchbar oder aufregend und für die Folge nicht verloren.

In biesem Sinne mag ber Berfasser benn auch mit einiger Beruhigung auf seine Arbeit zurücksehen; in bieser Betrachtung kann er wohl einigen Muth schöpfen zu bem, was zu thun noch übrig bleibt, und zwar nicht mit sich selbst zusrieben, doch in sich selbst getroft, das Geleistete und zu Leistende einer theilnehmenden Welt und Nachwelt empfehlen.

Multi pertransibunt et augebitur scientia.

Die entoptischen Sarben.

. -

#### Vormort.

#### 1817.

Die Farbensehre ward bisher im stillen immer eifrig betrieben; die Richtigkeit meiner Ansichten kenne ich zu gut, als daß mich die Unfreundlichkeit der Schule im mindesten irre machen sollte; mein Bortrag wirkt in verwandten Geistern fort, wenige Jahre werden es ausweisen, und ich benke zunächst auch ein Wort mitzusprechen.

Die Farbenerscheinungen, von meinem vielsährigen Freunde und Mitarbeiter Dr. Seebed entbedt, und von ihm entoptisch genannt, beschäftigen mich gegenwärtig auss lebhafteste. Die Bebingungen immer genauer zu erforschen unter welchen sie erscheinen, sie als Complement meiner zweiten, ben physischen Farben gewihmeten Abtheilung aufzusilhren, ist meine gewissenhafte Sorgfalt. Denn wie sollte bas ausgeklärte Jahrhundert nicht bald einsehen, daß man mit Lichtligelchen, benen Bol und Aequator angedichtet ward, sich nur selbst und andere zum Besten hat!

Hier nun folgen zunächst zwei Aufsätze, beren erster die Phänomene des Doppelspaths, der andere die bei Gelegenheit der Untersuchung jener merkwürdigen Bilderverdoppelung erst uns bekannt wordenen entoptischen Farben, nach meiner Ueberzeugung und nach den Maximen meiner Farbenlehre auszusprechen bemüht sehn wird.

# Doppelbilder des rhombischen Kalkspaths.

Da die entoptischen Farben in Gefolg der Untersuchung der mertwürdigen optischen Phänomene des genannten Minerals entdeckt worden, so möchte man es wohl dem Bortrag angemessen halten, von diesen Erscheinungen und von den dabei bemerkbaren Farbenfäumen einiges voranszuschicken.

Die Doppelbilder bes bekannten durchsichtigen rhombischen Kalkspaths find hauptsächlich beswegen merkvilrdig, weil sie Halb = und Schattenbilder genannt werden können, und mit denjenigen völlig übereinkommen, welche von zwei Flächen durchsichtiger Körper reflectirt werden. Halbilder hießen sie, weil sie das Object, in Absicht auf die Stärke seiner Gegenwart, nur halb ausdrücken, Schattenbilder, weil sie den Grund, den dahinter liegenden Gegenstand durchscheinen lassen.

Aus diesen Eigenschaften fließt, daß jedes durch den gedachten Kalkspath verdoppelte Bild von dem Grunde participirt, über den es scheindar hingeführt wird. Ein weißes Bildchen auf schwarzem Grunde wird als ein doppeltes graues, ein schwarzes Bildchen auf weißem Grunde ebenmäßig als ein doppeltes graues erscheinen; nur da wo beide Bilder sich decken, zeigt sich das volle Bild, zeigt sich das wahre, dem Auge undurchsbringliche Object, es seh dieses von welcher Art es wolle.

Um die Bersuche zu vermannichfaltigen, schneibe man eine kleine viereckige Deffnung in ein weißes Papier, eine gleiche in ein schwarzes, man lege beibe nach und nach auf die verschiedensten Gründe, so wird das Bilden unter dem Doppelspath halbirt, schwach, schattenhaft erscheinen, es seh von welcher Farbe es wolle; nur wo die beiden Bilden zusammentreffen, wird die kräftige volle Farbe des Grundes sichtbar werden.

hieraus erhellt alfo, daß mar nicht fagen kann, bas Weiße bestehe

aus einem doppelten Grau, sondern das reine objective Weiß des Bildchens erscheint da wo die Bildchen zusammentreffen. Die beiden grauen Bilder entstehen nicht aus vem zerlegten Weiß, sondern sie sind Schattenbilder des Weißen, durch welche der schwarze Grund hindurchblickt und sie grau erscheinen läßt. Es gilt von allen Bildern auf schwarzem, weißem und sarbigem Grunde.

In diesem letten Falle zeigt sich bei den Schattenbildern die Mischung ganz deutlich. Berrückt man ein gelbes Bilden auf blauem Grund, so zeigen sich die Schattenbilder grünlich; Biolett und Orange bringen ein purpurähnliches Bilden hervor, Blau und Burpur ein schönes Biolett u. s. w. Die Gesetze der Mischung gelten auch hier, wie auf dem Schwungrad und überall, und wer möchte nun sagen, daß Gelb aus doppeltem Grün, Burpur aus doppeltem Orange bestünde? Doch hat man dergleichen Redensarten wohl auch schon früher gehört.

Das Unzulässige einer solchen Erklärungsart aber noch mehr an ben Tag zu bringen, mache man die Grundbilder von Glanzgold, Glanzsilber, polirtem Stahl, man verrücke sie durch den Doppelspath; der Fall ist wie bei allen übrigen. Man würde sagen milssen, das Glanzgold bestehe aus doppeltem Mattgold, das Glanzsilber aus doppeltem Mattsilber und der blanke Stahl aus doppeltem angelausenen. So viel von den Zwillingsbildern des Doppelspaths; nun zu der Randfärbung derfelben. Hierzu eine Tafel.

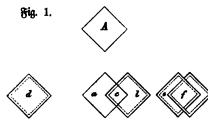

Doppelspatherscheinung.

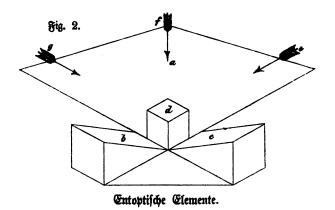

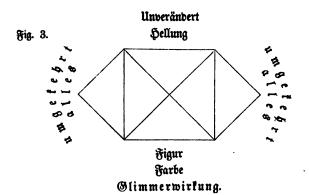

Man lege ben Doppelspath auf bas Biered A, so wird baffelbe bem Betrachter entgegengehoben werben, und zwar wie es auf ber Tafel unmittelbar barunter gezeichnet ift. Das helle Bilb A ift in zwei Schattenbilder a und b getrennt. Rur die Stelle c, wo sie sich becken, ist weiß wie das Grundbild A. Das Schattenbild a erscheint ohne farbige Ränder, babingegen bas Schattenbild b bamit begränzt ift, wie bie Reichnung bar-Dieses ift folgenbermaßen abzuleiten und zu erklären. Man sete einen gläsernen Cubus auf bas Grundbild A und schaue perpendicular barauf. so wird es uns nach ben Gesetzen ber Brechung und Bebung ungefähr um ein Drittheil ber Cubusftarte entgegengehoben fenn. Bier bat also Brechung und Bebung schon vollkommen ihre Wirtung gethan; allein wir feben an bem gehobenen Bild feine Ranber und zwar beswegen, weil es weber vergrößert noch verkleinert, noch an die Seite geruckt ift. (Entwurf einer Farbenlehre g. 196.) Eben dieß ist der Fall mit dem Bilbe a bes Doppelspaths. Dieses wird uns, wie man sich burch eine Borrichtung überzeugen kann, rein entgegengehoben und erscheint an ber Stelle bes Grundbildes. Das Schattenbild b hingegen ift von bemfelben weg und zur Seite gerlickt, und zwar hier nach unserer Rechten; bieß zeigen die Ränder an, da die Bewegung von Bell über Dunkel blane, und von Dunkel über Bell gelbe Ränder hervorbringt.

Daß aber beibe Schattenbilder, wenn man sie genugsam von ber Stelle rlickt, an ihren Rändern gefärbt werden können, dieß läßt sich durch das höchst interessante Seebeck'sche Doppelspathprisma auss deutlichste zeigen, indem man dadurch Bilder von ziemlicher Größe völlig trennen kann. Beibe erscheinen gefärbt. Weil aber das eine sich geschwinder entsernt als das andere vom Plaze rückt, so hat jenes stärkere Ränder, die auch, bei weiterer Entsernung des Beobachters, sich immer proportionirlich verbreitern. Genug, alles geschieht bei der Doppelrefraction nach den Geseizen der einsachen, und wer hier nach besondern Eigenschaften des Lichts forscht, möchte wohl schwerlich großen Bortheil gewinnen.

Insofern man Brechung und Spiegelung mechanisch betrachten kann, so läßt sich auch gar wohl bas Phänomen bes Doppelspathes mechanisch behandeln: benn es entspringt aus einer mit Spiegelung verbundenen Brechung. Hiervon giebt ein Stück Doppelspath, welches ich besitze, ben schönsten Beweis; wie es benn auch alles vorige bestätigt.

Wenn man ben gewöhnlichen Doppelspath unmittelbar vors Ange

hält und sich von dem Bilde entfernt, so sieht man das Doppelbild ungefähr wie man es gesehen, als der Kalkspath unmittelbar darauf lag, nur lassen sich die farbigen Ränder schwerer erkennen. Entsernt man sich weiter, so tritt hinter jenem Doppelbild noch ein Doppelbild hervor. Dieß gilt aber nur, wenn man durch gewisse Stellen des Doppelspaths hindurch sieht.

Ein besonderes Stück aber dieses Minerals besitze ich, welches ganz vorzügliche Eigenschaften hat. Legt man nämlich das Ange unmittelbar auf den Doppelspath und entfernt sich von dem Grundbilde, so treten gleich, wie es auf der Tasel vorgestellt ist, zwei Seitenbilder rechts und links hervor, welche, nach verschiedener Richtung des Auges und des durchsichtigen Rhomben, dalb einfach, wie in d, dalb doppelt, wie in e und f, erschienen. Sie sind noch schattenhafter grauer, als die Bilder a d, sind aber, weil grau gegen schwarz immer für hell gilt, nach dem bekannten Gesetz der Bewegung eines hellen Bildes über ein dunkles gesärbt, und zwar das zu unserer rechten Seite nach der Norm von d, wodurch die Bewegung dieses letztern Bildes nach der Rechten gleichfalls bethätigt wird, und das auf der linken Seite umgekehrt.

Der Beobachter kann, wenn er immer mehr von dem Gegenstandsbilde zurlickritt, die beiden Seitenbilder sehr weit von einander entsernen. Nehme ich bei Nacht ein brennendes Licht und betrachte dasselbe durch gedachtes Exemplar, so erscheint es gedoppelt, aber nicht merklich farbig. Die beiden Seitenbilder sind auch sogleich da, und ich habe sie die die auf fünf Fuß auseinander gebracht, beide start gefärbt nach dem Gesetze, wie d und e, f.

Daß aber biese Seitenbilder nicht aus einer abgeleiteten Spiegelung bes in bem Doppelspath erscheinenden ersten Doppelbildes, sondern aus einer directen Spiegelung bes Grundbildes in die wahrscheinlich diagonalen Lamellen des Doppelspaths entstehe, läßt sich aus folgendem abnehmen.

Man bringe das Hauptbild und die beiden Seitenbilder scheinbar weit genug aus einander, dann fahre man mit einem Stücken Pappe sachte an der untern Fläche herein, so wird man erst das eine Seitenbild zubeden, dann wird das nittlere und erst spät das letzte verschwinden, woraus hervorzugehen scheint, daß die Seitenbilder unmittelbar von dem Grundbilde entspringen.

Sind diese Seitenbilder schon beobachtet? Bon meinen Doppelspath= exemplaren bringt sie nur eins hervor. Ich erinnere mich nicht, woher ich es erhalten. Es hat aber ein viel zarteres und feineres Ansehen als die übrigen; auch ist ein vierter Durchgang der Blätter sehr deutlich zu sehen, welchen die Mineralogen den versteckt blätterigen nennen (Lenz, Erkenntnisslehre Bb. II. S. 748). Die zarten epoptischen Farben spielen wie ein Hauch durch die ganze Masse und zeugen von der feinsten Trennung der Lamellen. Durch ein Prisma von einem so gearteten Exemplar würde man die bewundernswürdigste Fata Morgana vorstellen können.

Objective Berfuche bamit anzustellen fehlte mir ber Sonnenschein. Beimar, ben 12. Januar 1813.

# Clemente der entoptischen Sarben.

## Apparat. Zweite Sigur.

Eine Fläche a — zwei Spiegel, auf ber Rikkfeite geschwärzt, b, c, gegen die Fläche in etwa 45 Graben gerichtet. Ein Glaswürfel d, die entoptischen Farben barzustellen geeignet, und, in Ermangelung besselben, mehrere auf einander geschichtete Glasplatten, durch eine Hülse verbunden.

## Berfuche ohne ben Bürfel.

Man stelle ben Apparat so, daß das Licht in der Richtung des Pfeils f auf die Tasel salle, so wird man den Wiederschein derselben in beiden Spiegeln gleich hell erbliden. Sodann bewege man den Apparat, damit das Licht in der Richtung des Pfeils e hereinsalle, so wird der Wiederschein der Tasel im Spiegel e merklich heller, als im Spiegel b sehn. Fiele das Licht in der Richtung des Pfeils g her, so würde das Umgekehrte statt sinden.

# Berfuche mit dem Bürfel.

Man setze nunmehr ben Wilrsel ein, wie die Figur ausweist, so werden im ersten Fall völlig gleiche entoptische Bilder und zwar die weißen Kreuze zum Borschein kommen, in den beiden andern aber die entgegengesetzen, und zwar das weiße Kreuz jederzeit in dem Spiegel, der dem einfallenden Licht zugewendet ist, und den unmittelbaren Rester des Haupt-lichtes, des directen Lichtes, aufnimmt, in dem andern Spiegel aber das

schwächtere Reflexion gelangt.

Ans biesen reinen Elementen kann sich ein jeder alle einzelne Borkommenheiten der entoptischen Farben entwideln; doch seh eine erleichternde Auslegung hinzugefügt. Wir setzen voraus, daß die Beobachtungen an einem offenen Fenster einer sonst nicht weiter beleuchteten Stube geschehe.

Ueberzeuge man sich mun vor allen Dingen, daß hier nur das von der Tafel reflectirte Licht allein wirke; besthalb verbede man die Spiegel so wie die Oberseite bes Cubus vor jedem andern heranscheinenden Lichte.

Man wechsle die Fläche der Tafel a nach Belieben ab, und nehme vorerst einen mit Quecksilber belegten Spiegel. Hier wird nun auffallen, was jedermann weiß und zugiedt, daß das Licht nur dann bei der Restlexion verhältnismäßig am stärksten wirke, wenn es immer in derselben Ebene fortschreitet und, obgleich mehrmals restlectirt, doch immer der ursprünglichen Richtung tren bleibt und so vom Hinunel zur Fläche, dann zum Spiegel, und zuletzt ins Auge gelangt. Das Seitenlicht hingegen ist, in dem gegebenen Falle, wegen der glatten Oberfläche ganz null; wir sehen nur ein Finsteres.

Man bediene sich eines geglätteten schwarzen Papiers; das directe Licht, von der glänzenden Oberfläche dem Spiegel mitgetheilt, erhellt ihn, die Seitenfläche hingegen kann nur Finsterniß bewirken.

Man nehme nun blendend weißes Papier, grauliches, blauliches, und vergleiche die beiden Wiederscheine der Spiegel; in dem einen wird die Fläche a dunkler als in dem andern erscheinen. Nun setze man den Würfel an seinen Platz; der helle Wiederschein wird die helle Figur, der dunkle die dunklere hervorbringen.

Hieraus folgt nun, daß ein gemäßigtes Licht zu der Erscheinung nöthig seb, und zwar ein mehr oder weniger in einem gewissen Gegensate gemäßigtes, um die Doppelerscheinung zu bilden. Hier geschieht die Mäßigung durch Reflexion.

Wir schreiten num zu dem Apparat, der uns in den Stand setzt die Umkehrung jederzeit auffallend darzustellen, wenn uns auch nur das mindeste Tageslicht zu Gebote steht. Ein unterer Spiegel nehme das himmelslicht direct auf; man vergleiche bieses ressective Licht mit dem

هذ.

grauen Himmel, so wird es dunkler als derselbe erscheinen; richtet man nun den obern Spiegel parallel mit dem untern, so erscheint das Himmels-licht in demselben abermals gedämpster. Wendet man aber den obern Spiegel übers Kreuz, so wirkt diese, obgleich auch nur zweite Reslexion viel schwächer als in jenem Falle, und es wird eine bedeutende Berdunkelung zu bemerken sehn: denn der Spiegel obliquirt das Licht, und es hat nicht mehr Energie, als in jenen Grundversuchen, wo es von der Seite her schien. Ein zwischen beide Spiegel gestellter Cubus zeigt nun deshalb das schwarze Kreuz; richtet man den zweiten obern Spiegel wieder parallel, so ist das weiße Kreuz zu sehen. Die Umkehrung, durch Glimmerblättschen bewirkt, ist ganz dieselbe. Fig. 8.

Man stelle bei Nachtzeit eine brennende Kerze, so daß das Bild der Flamme von dem untern Spiegel in den obern restectirt wird, welcher parallel mit dem untern gestellt ist, so wird man die Flamme ausrecht abgespiegelt sehen, um nur weniges verdunkelt; wendet man den obern Spiegel zur Seite, so legt sich die Flamme horizontal, und, wie aus dem vorhergehenden solgt, noch mehr verdistert. Führt man den obern Spiegel rund um, so steht die Flamme bei der Richtung von 90 Graden auf dem Kopfe, bei der Seitenrichtung liegt sie horizontal, und bei der parallelen ist sie wieder aufgerichtet, wechselsweise erhellt und verdüstert; verschwinden aber wird sie nie. Hiervon kann man sich völlig überzeugen, wenn man als untern Spiegel einen mit Quecksilber belegten anwendet.

Diese Erscheinungen jedoch auf ihre Elemente zurlickzustühren war besthalb schwierig, weil in der Empirie manche Fälle eintreten, welche biese zart sich hin- und herbewegenden Phänomene schwankend und ungewiß machen. Sie jedoch aus dem uns offenbarten Grundgesetz abzuleiten und zu erklären, unternehme man, durch einen hellen klaren Tag begünftigt, folgende Bersuche.

An ein von der Sonne nicht beschienenes Fenster lege man den geschwärzten Spiegel horizontal, und gegen die Fläche desselben neige man die eine Seite des Cubus in einem Winkel von etwa 90 Graden, die Außenseite dagegen werde nach einem reinen, blauen himmel gerichtet, und sogleich wird das schwarze oder weiße Kreuz mit farbigen Umgebungen sich sehen lassen.

Bei unveränderter Lage dieses einfachen Apparats setze man die Beobachtungen mehrere Stunden fort, und man wird bemerken, daß,

indem sich die Sonne am Himmel hindewegt, ohne jedoch weder Cubus noch Spiegel zu bescheinen, das Kreuz zu schwanken anfängt, sich verändert, und zulet in das entgegengesetzte mit umgekehrten Farben sich verwandelt. Dieses Räthsel wird nur bei völlig heiterm Himmel im Freien gelöst.

Man wende bei Sonnenausgang den Apparat gegen Westen, das schönste weiße Kreuz wird erscheinen; man wende den Cubus gegen Süden und Norden, und das schwarze Kreuz wird sich vollkommen abspiegeln. Und so richtet sich nun dieser Wechsel den ganzen Tag über nach jeder Sommenstellung: die der Sonne entgegengesetzte Himmelsgegend giebt immer das weiße Kreuz, weil sie das directe Licht reslectirt; die an der Seite liegenden Himmelsgegenden geben das schwarze Kreuz, weil sie das oblique Licht zurückwersen. Zwischen den Hauptgegenden ist die Erscheinung als Uebergang schwantend.

Je höher die Sonne steigt, besto zweiselhafter wird das schwarze Kreuz, weil bei hohem Sonnenstande der Seitenhimmel beinahe directes Licht ressectivt. Stünde die Sonne im Zenith, im reinen blauen Aether, so miliste von allen Seiten das weiße Kreuz erscheinen, weil das Himmelszgewölbe von allen Seiten directes Licht zurückwolkes.

Unser meist getrübter Atmosphärenzustand wird aber ben entscheibenden Hauptversuch selten begünstigen; mit besto größerm Eifer fasse der Naturfreund die glücklichen Momente, und belehre sich an hinderlichen und störenden Zufälligkeiten.

Wie wir diese Erscheinungen, wenn ste sich bestätigen, zu Gunsten unserer Farbenlehre beuten, tann Freunden berselben nicht verborgen sepn; was der Phhsit im ganzen hieraus Gutes zuwüchse, werden wir uns mit Freuden aneignen.

Mit Dank haben wir jedoch fogleich zu erkennen, wie sehr wir durch belehrende Unterhaltung, vorgezeigte Bersuche, mitgetheilten Apparat durch herrn Geheimen Hofrath Boigt bei unserem Bemühen in diesen Tagen gefördert worden.

Bena, ben 8. Juni 1817.

# Entoptische Sarben.

## Ausprache.

Bei diesem Geschäft ersuhr ich, wie mehrmals im Leben, günstiges und ungsustiges Geschick, fördernd und hindernd. Nun aber gelange ich, nach zwei Jahren, an demselben Tage zu eben demselben Ort, wo ich, bei gleich heiterer Atmosphäre, die entschedenden Bersuche nochmals wieder-holen kann. Möge mir eine hinreichende Darstellung gelingen, wozu ich mich wenigstens wohl zubereitet fühle. Ich war indessen nicht müßig und habe immersort versucht, erprobt und eine Bedingung nach der andern ausgeforscht, unter welchen die Erscheinung sich offenbaren möchte.

Hierbei muß ich aber jener Beihülse bankbar anerkennend gebenken, die mir von vorzikslichen wissenschaftlichen Freunden bisher gegönnt worden. Ich erfreute mich des besondern Antheils der Herren Döbereiner, Hegel, Körner, Lenz, Roux, Schultz, Seebeck, Schweigger, Boigt. Durch gründlich motivirten Beifall, warnende Bemerkungen, Beitrag eingreisender Erfahrung, Mittheilung natürlicher, Bereitung künstlicher Körper, durch Berbesserung und Bereicherung des Apparats und genaueste Nachbildung der Phänomene, wie sie sich steigern und Schritt sür Schritt vermannichsaltigen, ward ich von ihrer Seite höchlich gefördert. Von der meinen versehlte ich nicht die Bersuche sleisig zu wiederholen, zu vereinsachen, zu vermannichsaltigen, zu vergleichen, zu ordnen und zu verknüpfen. Und num wende ich mich zur Darstellung selbst, die auf vielsache Weise möglich wäre, sie aber gegenwärtig unternehme, wie sie mir gerade zum Sinne pasit; früher oder später wäre sie anders ausgefallen.

Freilich mußte sie mundlich geschehen bei Borzeigung aller Bersuche

wovon die Nebe ist: benn Wort und Zeichen sind nichts gegen sicheres lebenbiges Anschauen. Möchte sich ber Apparat, diese wichtigen Phanomene zu vergegenwärtigen, einsach und zusammengesetzt durch Thätigkeit geschickter Mechaniker von Tag zu Tag vermehren.

llebrigens hoffe ich, daß man meine Ansicht der Farben überhaupt, besonders aber der physischen kenne; denn ich schreibe Gegenwärtiges als einen meiner Farbenlehre sich unmittelbar anschließenden Auffat, und zwar am Ende der zweiten Abtheilung, hinter dem 485sten Paragraphen, Seite 31.

Bena, ben 20 Juli 1820.

### l.

### Woher benannt?

Die entoptischen Farben haben bei ihrer Entbeckung diesen Namen erhalten nach Analogie ber übrigen, mehr ober weniger bekannten und anerkannten physischen Farben, wie wir folde in bem Entwurf einer Farbenlehre sorgfältig aufgeführt. Wir zeigten nämlich baselbst zuerst. dioptrische Farben ohne Refraction, die aus der reinen Trübe entspringen, bioptrifche mit Refraction, die prismatischen nämlich, bei welchen zur Brechung sich noch die Begränzung eines Bildes nöthig macht; katoptrische, die auf ber Oberfläche ber Körper, burch Spiegelung sich zeigen; paroptische, welche fich zu bem Schatten ber Rörper gefellen; epoptische, die sich auf der Oberfläche der Rörper unter verschiedenen Bebingungen flüchtig ober bleibend erweisen; die nach der Zeit entbeckten wurden entoptische genannt, weil sie innerhalb gewisser Rörper zu schauen find, und bamit fie, wie ihrer Ratur, alfo auch bem Ramenstlange nach, sich an die vorhergebenden anschlössen. Sie erweiterten hochst erfreulich unfern Kreis, gaben und empfingen Aufklärung und Bebeutung innerhalb bes herrlich ausgestatteten Bezirks.

### II.

## Wie sie entdeckt worden?

In Gefolg der Entbedungen und Bemühungen französischer Physiter, Malus, Biot und Arago, im Jahre 1809, über Spiegelung und boppelte Strahlenbrechung, stellte Seebed im Jahre 1812 forgfältige Bersuche wiederholend und fortschreitend an. Jene Beobachter hatten schon bei den ihrigen, die sich auf Darstellung und Aushebung der Doppelbilder des Kalkspaths hauptsächlich bezogen, einige Farbenerscheinungen bemerkt. Auch Seebed hatte dergleichen gesehen; weil er sich aber eines unbequemen Spiegelapparates mit kleiner Dessung bediente, so ward er die einzelnen Theile der Figuren gewahr, ohne ihr Ganzes zu überschauen. Er befreite sich endlich von solchen Beschränkungen und fand daß es Gläser gebe welche die Farbe hervorbringen, andere nicht, und erkannte daß Erhitzung bis zum Glühen und schnelles Abkühlen den Gläsern die entoptische Eigensschaft verleihe.

Die ihm zugetheilte Sälfte bes franzöflichen Preises zeugte von parteiloser Anerkennung von Seiten einer fremben, ja feinblichen Nation; Brewster, ein Engländer, empfing die andere Hälfte. Er hatte sich mit bemselben Gegenstand beschäftigt und manche Bedingungen ausgesprochen, unter welchen jene Phänomene zum Borschein kommen.

### III.

## Wie die entoptischen Gigenschaften dem Glase mitzutheilen?

Das Experiment in seiner größten Einfalt ist folgendes. Man zerschneide eine mäßig starke Spiegelscheibe in mehrere anderthalbzöllige Duadrate; diese durchglühe man und verkühle sie geschwind: was davon bei dieser Behandlung nicht zerspringt ist nun fähig entoptische Farben hervorzubringen.

### IV.

# Aeußere Grundbedingung.

Bei unserer Darstellung kommt nun alles darauf an daß man sich mit dem Körper, welcher entoptische Farben hervorzubringen vermag, unter den freien himmel begebe, alle dunkeln Kammern, alle kleinen Löchlein (foramina exigua) abermals hinter sich lasse. Eine reine, wolkenlose, blaue Atmosphäre, bieß ist ber Quell wo wir eine auslangende Erkenntniß zu suchen haben!

V.

## Cinfachfter Berfuch.

Jene bereiteten Tafeln lege ber Beschauer bei ganz reiner Atmosphäre stach auf einen schwarzen Grund, so daß er zwei Seiten berselben mit sich parallel habe, und halte sie nun, bei völlig reinem Himmel und niedrigem Sonnenstand, so nach der der Sonne entgegengesetzten Himmelsgegend, richte sein Auge dermaßen auf die Platten, daß von ihrem Grunde die Atmosphäre sich ihm zurückspiegle, und er wird sodann, in den vier Eden eines hellen Grundes, vier dunkse Punkte gewahr werden. Wendet er sich darauf gegen die Himmelsgegenden, welche rechtwinkelig zu der vorigen Richtung stehen, so erblickt er vier helle Bunkte auf einem dunkeln Grund; diese beiden Erscheinungen zeigen sich auf dem Boden der Glasplatte. Bewegt man die gedachten Quadrate zwischen jenen entschiedenen Stellungen, so gerathen die Figuren in ein Schwanken.

Die Ursache, warum ein schwarzer Grund verlangt wird, ist diese: daß man vermeiden solle, entweder durch eine Localsaxbe des Grundes die Erscheinung zu stören, oder durch allzu große Hellung wohl gar aufzuheben. Uebrigens thut der Grund nichts zur Sache, indem der Beschauer
sein Auge so zu richten hat, daß von dem Grunde der Platte sich ihm
die Atmosphäre vollkommen spiegle.

Da es nun aber schon eine gewisse Uebung erforbert, wenn ber Beschauer biese einsachste Erscheinung gewahr werden soll, so lassen wir sie vorerst auf sich beruhen, und steigern unsern Apparat und die Bedingungen besselben, damit wir mit größerer Bequemlichkeit und Mannichsaltigkeit die Phänomene verfolgen können.

VI.

# Zweiter, gesteigerter Berfuch.

Bon biefer innern einfachen Spiegelung gehen wir zu einer nach außen über, welche zwar noch einfach genug ift, bas Phänomen jedoch schon viel

beutlicher und entschiedener vorlegt. Ein soliber Glascubus, an deffen Stelle auch ein aus mehreren Glasplatten zusammengesetzer Cubus zu benutzen ist, werde bei Sonnenaufgang oder Untergang auf einen schwarz belegten Spiegel gestellt oder etwas geneigt darüber gehalten. Man lasse den atmosphärischen Wiederschein nunmehr durch den Endus auf den Spiegel sallen, so wird sich jene obgemeldete Erscheinung, nur viel deutlicher, darstellen; der Wiederschein von der Sonne gegenüberstehenden Himmelszegion giebt die vier dumssen Punkte auf hellem Grund; die beiden Seitenzegionen geben das Umgekehrte, vier helle Punkte auf dunksem Grund, und wir sehen bei diesem gesteigerten Versuch zwischen den pfauenaugig sich bildenden Echunkten ausbruck wir denn auch künstig das Phänomen bezeichnen werden. Vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang, bei sehr gesmäßigter Hellung, erscheint das weiße Kreuz auch an der Sonnenseite.

Bir sagen daher, der directe Wiederschein der Sonne, der aus der Atmosphäre zu uns zurückkehrt, giebt ein erhelltes Bild, das wir mit dem Namen des weißen Kreuzes bezeichnen, der oblique Wiederschein giebt ein verdüstertes Bild, das sogenannte schwarze Kreuz. Geht man mit dem Bersuch um den ganzen Himmel herum, so wird man sinden, daß in den Achtelsregionen ein Schwanken entsteht; wir gewahren eine undeutliche, aber, bei genauer Ausmerksamkeit, auf eine regelmäßige Sestalt zurückzussührende Erscheinung. Zu bemerken ist, daß wir das helle Bild daszienige nennen dürsen, welches auf weißem Grund fardige Züge sehen läßt, und umgekehrt das dunkle, wo sich zum dunkeln Grunde hellere sarbige Züge gesellen.

### VII.

# Warum ein geschwärzter Spiegel?

Bei phhsikalischen Versuchen soll man mit jeder Bedingung sogleich die Absicht derselben anzeigen, weil sonst die Darstellung gar leicht auf Taschenspielerei hinausläuft. Das Phänomen womit wir uns beschäftigen ist ein schattiges, beschattetes, ein oxispov, und wird durch allzugroße Helle vertrieben, kann nicht zur Erscheinung kommen; deswegen bedient man sich zu den ersten Versuchen billig verdüsterter Spiegelslächen, um einem jeden Beschauer die Erscheinung sogleich vor Augen zu stellen. Wie es sich mit

klaren und abgestumpsten Spiegelflächen verhalte, werden wir in der Folge zeigen.

### VIII.

### Polarität.

Wenn wir den entoptischen Phänomenen Polarität zuschreiben, so geschieht es in dem Sinne, wie ich in meiner Farbenlehre alle Chroageneste zu entwickeln bemüht gewesen. Finsterniß und Licht stehen einander uranfänglich entgegen, eins dem andern ewig fremd; nur die Materie, die in und zwischen beibe sich stellt, hat, wenn sie körperhaft undurchsichtig ist, eine beleuchtete und eine sinstere Seite, dei schwachem Gegenlicht aber erzeugt sich erst der Schatten. Ist die Materie durchscheinend, so entwickelt sich in ihr, im Helldunkeln, Trüben, in Bezug aufs Auge das was wir Farbe nennen.

Diese, so wie Hell und Dunkel, manisestirt sich überhaupt in polaren Gegensätzen. Sie können ausgehoben, neutralistrt, indisserenziirt werden, so daß beide zu verschwinden scheinen; aber sie lassen sich auch umkehren, und diese Umwendung ist allgemein, bei jeder Polarität, die zarteste Sache von der Welt. Durch die mindeste Bedingung kann das Plus in Minus, das Minus in Plus verwandelt werden. Dasselbe gilt also auch von den entoptischen Erscheinungen. Durch den geringsten Anlass wird das weiße Krenz in das schwarze, das schwarze in das weiße verwandelt, und die begleitenden Farben gleichfalls in ihre gesorderten Gegensätze umgekehrt. Dieses aber auseinander zu legen ist gegenwärtig unsere Pslicht. Man lasse den Hauptbegriff nicht los, und man wird, bei aller Beränderlichkeit, die Grunderscheinung immer wieder sinden.

#### IX.

# Mordländische Atmosphäre, selten klar.

Ist num die uranfängliche Erscheinung an dem Klarsten reinsten himmel zu suchen, so läßt sich leicht einsehen, daß wir in unsern Gegenden nur selten eine volltommene Anschauung zu gewinnen im Falle sind. Nur langsam entdeckte man die Hauptbedingung, langsamer die Nebenumstände, welche das Grundgeset abermals gesetzmäßig bedingen, und mehrsach irreführende Ab- und Answeichungen verursachen.

#### X.

## Beständiger Bezug auf ben Connenstand.

Die Sonne, welche hier weber als leuchtender Körper noch als Bild in Betracht kommt, bestimmt, indem sie den auch in seinem reinsten Zustande immer für trüb zu haltenden Luftkreis erhellt, die erste Grundbebingung aller entoptischen Farben; der directe Wiederschein der Sonne giebt immer das weiße, der rechtwinkelige, oblique das schwarze Kreuz: dieß muß man zu wiederholen nicht müde werden, da noch manches dabei in Betracht zu ziehen ist.

#### XI.

## Theilung des himmels in vier gleiche oder ungleiche Theile.

Daraus folgt nun, daß nur in dem Moment der Sonnengleiche, bei Aufgang und Untergang, die oblique Erscheinung genau auf den Meridian einen rechten Winkel bilde. Im Sommer, wo die Sonne nordwärts rückt, bleibt die Erscheinung in sich zwar immer rechtwinkelig, bildet aber mit dem Meridian und, im Berlauf des Tages, mit sich selbst, geschobene Andreaskreuze.

### XII.

# Söchfter Connenstand.

Zu Johanni, um die Mittagsstunde, ist der hellste Moment. Bei Eulmination der Sonne erscheint ein weißes Kreuz rings um den Horizont. Wir sagen deshalb, daß in solcher Stellung die Sonne rings um sich her directen Wiederschein in dem Luftkreis bilde. Da aber bei polaren Erscheinungen der Gegensat immer sogleich sich manisestiren muß, so sindet man, da wo es am wenigsten zu suchen war, das schwarze Kreuz unsern von der Sonne. Und es muß sich in einem gewissen Abstand von ihr ein unsichtbarer Kreis obliquen Lichts bilden, den wir nur dadurch gewahr werden, daß dessen Abglanz im Cubus das schwarze Kreuz hervorbringt.

Sollte man in ber Folge ben Durchmeffer biefes Ringes meffen wollen und können, so murbe fich wohl finden, daß er mit jenen sogenannten Hösen um Sonne und Mond in Berwandtschaft stehe. Ja, wir wagen auszusprechen, daß die Sonne am klarsten Tage immer einen solchen Hof potentia um sich habe, welcher, bei nebelartiger, leichtwolkiger Berdichtung der Atmosphäre, sich vollständig oder theilweise, größer oder kleiner, farblos oder farbig, ja zuletzt gar mit Sonnendildern geschmildt, meteorisch wiedersholt und durchkreuzt, mehr oder weniger vollsommen darstellt.

#### XIII.

### Tiefe Racht.

Da unsere entoptischen Erscheinungen sämmtlich auf bem Wiederschein ber Sonne, ben uns die Atmosphäre zusendet, beruhen, so war zu folgern, daß sie sich in den kürzesten Nächten sehr spät noch zeigen würden; und so sand. Am 18. Juli Nachts halb zehn Uhr war das schwarze Kreuz des Bersuches VI noch sichtbar, am 23. August schon um acht Uhr nicht mehr. Das weiße Kreuz, welches ohnehin im zweiselhaften Falle etwas schwerer als das schwarze darzustellen ist, wollte sich mir nicht offendaren; zuverlässige Freunde versichern mich aber es zu gleicher Zeit gesehen zu haben.

#### XIV.

# Umwandlung durch trübe Mittel.

Bu ben ersten Beobachtungen und Bersuchen haben wir den klarsten Himmel gesordert: benn es war zu bemerken, daß durch Wolken aller Art das Phänomen unsicher werden könne. Um aber auch hierüber zu einiger Gesetzlichkeit zu gelangen, beobachtete man die verschiedensten Zustände der Atmosphäre; endlich glückte solgendes. Man kennt die zarten, völlig gleich ausgetheilten Herbstnebel, welche den Himmel mit reinem leichten Schleier, besonders des Morgens, bedecken, und das Sonnenbild entweder gar nicht oder doch nur strahlenlos durchscheinen lassen. Bei einer auf diese Weise bedeckten Atmosphäre giebt sowohl die Sonnenseite als die gegentlberstehende das schwarze Kreuz, die Seitenregionen aber das weiße.

An einem ganz heitern stillen Morgen in Carlsbab, Anfangs Mai 1820, als ber Rauch, aus allen Effen aufsteigend, sich über bem Thal sanst zusammenzog und nebelartig vor der Sonne stand, konnte ich bemerken, daß auch dieser Schleier an der Sonnenseite das weiße Kreuz in das schwarze verwandelte, anstatt daß auf der reinen Westseite liber dem Hirschsprung das weiße Kreuz in völliger Klarheit bewirkt wurde.

Ein gleiches erfuhr ich, als ein veräfteter, verzweigter Luftbaum fich, vor und nach Aufgang ber Sonne, im Often zeigte; er kehrte bie Ersicheimma um wie Nebel und Rauch.

Böllig überzogener Regenhimmel kehrte die Erscheinung folgendermaßen um. Die Ostseite gab das schwarze Kreuz, die Süd- und Nordseite das weiße; die Westseite, ob sie gleich auch überzogen war, hielt sich dem Gesetz gemäß und gab das weiße Kreuz.

Nun hatten wir aber auch, zu unserer großen Zufriedenheit, einen uralten, sehr getrübten Metallspiegel gesunden, welcher die Gegenstände zwar noch deutlich genug, aber doch sehr verdüstert wiedergiedt. Auf diesen brachte man den Cubus und richtete ihn bei dem klarsten Zustand der Atmosphäre gegen die verschiedenen himmelsgegenden. Auch hier zeigte sich das Phänomen umgekehrt: der directe Wiederschein gab das schwarze, der oblique das weiße Kreuz; und daß es ja an Mannichsaltigkeit der Versuche nicht sehle, wiederholte man sie dei rein verdreitetem Nebel; nun gab die Sonnenseite und ihr directer Wiederschein das weiße, die Seitenregionen aber das schwarze Kreuz. Von großer Wichtigkeit scheinen uns diese Betrachtungen.

### XV.

# Rudtehr zu ben entoptischen Gläsern.

Nachbem wir nun die entoptischen Körper zuerst in ihrem einsachen Zustand benutzt und vor allen Dingen in den Höhen und Tiesen der Atmosphäre den eigentlichen Urquell der Erscheinungen zu entdeden, auch die polare Umkehrung derselben theils auf natürlichem, theils auf kinstlichem Wege zu versolgen gesucht, so wenden wir uns nun abermals zu gedachten Körpern, an denen wir die Phänomene nachgewiesen, um num auch die mannichsaltigen Bedingungen, welchen diese Vermittler unterworsen sind, zu ersorschen und aufzuzählen.

#### XVI.

## Rähere Bezeichnung ber entoptischen Erscheinung.

Um vorerst das Allgemeinste auszusprechen, so läßt sich sagen, daß wir Gestalten erblicken, von gewiffen Farben begleitet, und wieder Farben, an gewisse Gestalten gebunden, welche sich aber beiderseits nach der Form bes Körpers richten muffen.

Sprechen wir von Tafeln, und es seh ein Biered gemeint, gleichseitig, länglich, rhombisch, es seh ein Dreied jeder Art, die Platte seh
rund oder oval, jede regelmäßige so wie jede zufällige Form nöthigt das
erscheinende Bild sich nach ihr zu bequemen, welchem denn jedesmal gewisse gesetzliche Farben anhängen. Bon Körpern gilt dasselbe was von
Blatten.

Das einsachste Bild ist basjenige, was wir schon genugsam kennen; es wird in einer einzelnen viereckten Glasplatte hervorgebracht. Bier bunkle Punkte erscheinen in ben Eden bes Quadrats, die einen weißen kreuzförmigen Raum zwischen sich lassen; die Umkehrung zeigt uns helle Punkte in den Eden des Quadrats, der übrige Raum scheint dunkel.

Diefer Anfang bes Phänomens ist nur wie ein Hauch, zwar beutlich und erkennbar genug, boch größerer Bestimmtheit, Steigerung, Energie und Mannichfaltigkeit fähig, welches alles zusammen burch Bermehrung auf einander gelegter Platten hervorgebracht wird.

Hier merke man num auf ein bedeutendes Wort: die dumkeln und hellen Punkte sind wie Quellpunkte anzusehen, die sich aus sich selbst entfalten, sich erweitern, sich gegen die Mitte des Quadrats hindrängen, erst bestimmtere Kreuze, dann Kreuz nach Kreuzen, bei Bermehrung der auf einander gelegten Platten, vielsach hervorbringen.

Was die Farben betrifft, so entwickeln sie sich nach dem allgemeinen, längst bekannten, noch aber nicht durchaus anerkannten ewigen Gesetze der Erscheinungen in und an dem Trüben; die hervortretenden Bilder werden unter eben denselben Bedingungen gefärdt. Der dunkle Quellpunkt, der sich nach der Mitte zu bewegt, und also über hellen Grund geführt wird, muß Gelb hervordringen; da aber, wo er den hellen Grund verläßt, wo ihm der helle Grund nachrückt, sich über ihn erstreckt, muß er ein Blaussehen lassen. Bewegen sich im Gegenfalle die hellen Punkte nach dem Innern, Düstern, so erscheint vorwärts, gesetzlich, Blauroth, am hintern

Ende hingegen Gelb und Gelbroth. Dieß wiederholt sich bei jedem neuentstehenden Kreuze, bis die hinter einander folgenden Schenkel nahe rücken, wo alsdann durch Bermischung der Ränder Purpur und Grün entsteht.

Da nun durch Glasplatten, über einander gelegt, die Steigerung gefördert wird, so sollte solgen, daß ein Cubus schon in seiner Einsachheit gesteigerte Figuren hervorbringe; doch dieß bewahrheitet sich nur dis auf einen gewissen Grad. Und obgleich derjenige, welcher sämmtliche Phänomene Zuschauern und Zuhörern vorlegen will, einen soliden, guten, entoptischen Cubus nicht entbehren kann, so empsiehlt sich doch ein Eubus von über einander besestigten Platten dem Liebhaber dadurch, weil er leichter anzuschaffen und noch überdieß die Phänomene aussallender dazzustellen geschickt ist. Was von dreiedigen und runden Platten zu sagen wäre, lassen wir auf sich beruhen; genug, wie die Form sich ändert, so ändert sich duch die Erscheinung; der Natursreund wird sich dieses alles gar leicht selbst vor Augen sühren können.

### XVII.

## Abermalige Steigerung.

## Vorrichtung mit zwei Spiegeln.

Die im vorhergehenden angezeigte gesteigerte, vermannichsaltigte Erscheinung können wir jedoch auf obige einfache Weise kaum gewahr werden; es ist daher eine britte zusammengesetztere Borrichtung nöthig.

Wir bilben unsern Apparat aus zwei angeschwärzten, zu einander gerichteten, einander antwortenden Spiegeln, zwischen welchen der Eubus angebracht ist. Der untere Spiegel ist undeweglich, so gestellt, daß er das himmelslicht aufnehme und es dem Eubus zusühre; der obere ist aufgehängt, um eine perpendiculare Achse deweglich, so daß er das Bild des von unten erleuchteten Eubus dem Zuschauer ins Auge bringe. Hängt er gleichnamig mit dem untern, so wird man die helle Erscheinung sehen; wendet man ihn nach der Seite, so obliquirt er das Licht, zeigt es obliquirt und wir sehen das schwarze Kreuz, sodam aber bei der Achtelswendung schwarzenden, sodam aber bei der Achtelswendung schwarzenden Ziege.

Manche andere spiegelnde Flachen, die wir burchversucht, Fenfterscheiben, farbiges Glas, geglättete Oberflächen jeder Art, bringen die Wirtung des untern Spiegels hervor; auch wird sie wenig geschwächt noch verändert, wenn wir die atmospärische Beleuchtung erst auf eine Glasztafel, von da aber auf den einfachen oder zusammengesetzten Apparat fallen lassen.

Das klarste Licht bes Bollmonds erhellt die Atmosphäre zu wenig, um von dorther die nöthige Beleuchtung erhalten zu können; läßt man es aber auf eine Glastafel sallen, von da auf den Apparat, so thut es Wirkung und hat genugsame Kraft das Phänomen hervorzubringen.

#### XVIII.

## Wirkung der Spiegel in Abficht auf Bell und Dunkel.

Wir entfernen die entoptischen Körper nunmehr, um die Spiegel und ihre einzelne oder verbündete Wirksamkeit näher zu betrachten. Einem jeden Kunst- und Naturfreunde, der auf einer durch Anschwärzung der einen Seite zum verkleinernden Converspiegel verwandelten Glaslinse Landsschaften betrachtet hat, ist wohl bekannt, daß sowohl Himmel als Gegenstände um ein Bedeutendes dunkler erscheinen, und so wird ihm nicht auffallen, wenn er, von unserm Doppelapparat den obern Spiegel wegnehmend, unmittelbar auf den untern blickt, die heiterste Atmosphäre nicht schön blau, sondern verdüssert gewahr zu werden. Daß bei parallel wieder einzgehängtem oberem Spiegel, bei verdoppelter Ressezion abermals eine Berdüsserung vor sich gehe, ist gleichfalls eine natürliche Folge. Das Blau hat sich in ein Ascharu verwandelt.

Aber noch weit stärker ist die Berbusterung bei Seitenstellung des obern Spiegels. Der nunmehr obliquirte Wiederschein zeigt sich merklich dunkler als der directe, und hierin legt sich die nächste Ursache der ershellenden und verdunkelnden Wirkung auf entoptische Gläser vor Augen.

### XIX.

## Wirfung der Spiegel in Absicht auf irgend ein Bild.

Um sich hiervon aufs kluzeste in Kenntniß zu setzen, stelle man eine Kerze bergestalt daß bas Bild ber Flamme auf ben untern Spiegel falle; man betrachte basselbe sobann burch ben obern, parallel mit bem untern hängenden Spiegel; die Kerze wird aufgerichtet und die Flamme, als

burch zwei verdüfterte Spiegel jum Auge gelangend, um etwas vers bunkelt seyn.

Man führe ben Spiegel in den rechten Binkel; die Kerze wird horizontal liegend erscheinen und die Flamme bedeutend verdunkelt.

Abermals führe man den Spiegel weiter in die Gegenstellung der ersten Richtung; die Flamme wird auf dem Kopfe stehen und wieder heller sehn. Man drehe den Spiegel ferner um seine Achse; die Kerze scheint horizontal und abermals verdüstert, die sie denn endlich, in die erste Stellung zurückgeführt, wieder hell wie vom Ansang erscheint. Ein jedes helle Bild auf dunklem Grunde, das man an die Stelle der Kerze bringt, wird dem ausmerksamen Beobachter dieselbe Erscheinung gewähren. Wir wählen dazu einen hellen Pfeil auf dunklem Grunde, woran sowohl die Beränderung der Stellung des Bildes als dessen Erhellung und Berdüsterung beutlich gesehen wird.

#### XX.

## Identität durch klare Spiegel.

Bisher ware also nichts Berwundernswürdiges vorgekommen: bei der größten Mannichsaltigkeit bleibt alles in der Regel; so ist auch folgende Erscheinung ganz dem Gesetz gemäß, ob sie uns gleich bei der ersten Entbedung wundersam überraschte.

Bei dem Apparat mit zwei Spiegeln nehme man zum untersten, der das Himmelslicht aufnimmt, einen mit Quecksilber belegten, und richte ihn, bei dunkelblauer Atmosphäre, gegen den Seitenschein, der im Würfek das schwarze Kreuz erzeugt; dieses wird nun auch erscheinen und identisch bleiben, wenn schon der odere Spiegel gleichnamig gestellt ist: denn die Eigenschaft des atmosphärischen Scheins wird durch den klaren Spiegel vollkommen überliesert, eben so wie es bei jener Ersahrung mit Einem Spiegel unmittelbar geschieht.

Wir haben zur Bebingung gemacht, daß der Himmel so blau sehn müsse als es in unsern Gegenden möglich ist; und hier zeigt sich abermals der Himmel als eine verschleierte Nacht, wie wir ihn immer ansehen. Er ist es nun, der sein verdüstertes Licht in den klaren Spiegel sendet, welches alsdann, dem Cubus mitgetheilt, sich gerade in dem mäßigen Gleichgewicht besindet, das zur Erscheinung unumgänglich nöthig ist.

#### XXI.

## Abgeleiteter Schein und Biederichein.

Wir haben ben unmittelbaren Wieberschein von den verschiebenen himmelsgegenden her als- ben ersten und ursprünglichen augenommen; aber auch abgeleiteter Schein und Wieberschein bringt dieselben Phänomene hervor.

Weißer Battift, vor ein besonntes Fenster gezogen, giebt zwar mit bem einsachen Apparat keine Erscheinung, wahrscheinlich weil das davon herkommende Licht noch allzu stark und lebhaft ist; der Cubus aber, zwischen die Doppelspiegel gelegt, giebt sowohl das weiße als schwarze Kreuz: denn der helle Schein der Battiststäche wird durch die beiden Spiegel gemäßigt.

Bom abgeleiteten Wiederschein ware vielleicht nur folgendes zu sagen. Haben wir durch umsern zweiten Apparat (VI) von irgend einer himmelsegegend her die entoptische Erscheinung bewirft, so stelle man derselben atmosphärischen Region eine unbelegte spiegelnde Glastafel entgegen, wende sich mit dem Apparat nun zu ihr, und man wird die abgeleitete Erscheinung mit der ursprünglichen gleich sinden.

#### XXII.

## Doppelt refrangirende Körper.

Der durchsichtige rhombische Kalkspath, bessen Eigenschaft Bilder zu verdoppeln, ja zu vervielsachen, schon lange Zeit Forscher und Erklärer beschäftigt, gab immersort, bei Unzulänglichkeit frühern Bemühens, zu neuen Untersuchungen Anlaß. Dier wurde nach und nach entdeckt, daß mehrere krystallinisch gebildete Körper eine solche Eigenschaft besitzen, und nicht allein dieses ward gefunden, sondern auch, bei vielsachster Behandlung solcher Gegenstände, noch andere begleitende Erscheinungen. Da man num beim rhombischen Kalkspath gar deutlich bemerken konnte, daß det verschiedene Durchgang der Blätter und die deshalb gegen einander wirkenden Spiegelungen die nächste Ursache der Erscheinung seh, so ward man auf Bersuche geleitet das Licht, durch spiegelnde, auf verschiedene Weise gegen einander gerichtete Flächen dergestalt zu bedingen, daß klinstliche Wirkungen, jenen natürlichen ähnlich, hervorgebracht werden konnten.

Hierbei war freilich fehr viel gewonnen: man hatte einen äußern,

fünstlichen Apparat, wodurch man den innern, natürlichen nachahmen, controliren und beide gegeneinander vergleichen konnte.

Nach bem Gange unserer Darftellung haben wir zuerst ben kunftlichen Apparat, in feiner größten Ginfalt, mit ber Natur in Rapport gefett. wir haben ben Urquell aller biefer Erscheinungen in ber Atmosphäre gefunden, sodann unsere Borrichtungen gesteigert, um bas. Phänomen in seiner gröften Ausbildung barzustellen; nun geben wir zu ben natürlichen, burchsichtigen, frystallisirten Körpern über, und sprechen also von ihnen aus, bag bie Natur in bas Innerste solcher Körper einen gleichen Spiegelapparat aufgebaut habe, wie wir es mit augerlichen, phpfifch=mechanischen Mitteln gethan, und es bleibt uns noch zu zeigen Pflicht, wie bie doppelt refrangirenben Rörper gerade die sämmtlichen uns nun schon bekannten Phanomene gleichfalls hervorbringen; daß wir baber, wenn wir ihren natürlichen Apparat mit unferm künstlichen verbinden, die anmuthigsten Erscheinungen vor Augen zu stellen fähig find. Auch hier werben wir aufs einfachste verfahren und nur brei Körper in Anspruch nehmen, da sich bie Erscheinung bei andern ähnlichen immerfort wiederholen muß und wiederholt. Diefe brei Körper aber find ber Glimmer, bas Fraueneis und ber rhombische Ralkspath.

### XXIII.

### Glimmerblättchen.

Die Glimmerblätter haben von der Natur den Spiegelungsapparat in sich und zugleich die Fähigkeit entoptische Farben hervorzubringen; deshalb ist es so bequem als lehrreich sie mit unsern kunftlichen Borrichtungen zu verbinden.

Um nun bas Glimmerblättchen an und für sich zu untersuchen, wird es allein zwischen beibe, vorerst parallel gestellte Spiegel gebracht, und hier entbeden sich nach und nach die für uns so merkwürdigen Eigenschaften.

Man bewege das Blättchen hin und her, und der Beschauer wird sogleich bemerken, daß ihm das Gesichtsseld bald heller, bald dunkler erscheine; ist er recht ausmerksam und die Eigenschaft des Glimmerblättchens vollkommen zusagend, so wird er gewahr werden, daß die helle Erscheinung von einem gelblichen, die dunkle von einem blaulichen Hauch begleitet ist. Wir greisen nun aber zu einer Borrichtung, welche uns dient genauere Bersuche vorzunehmen.

Wir stellen ben entoptischen Cubus zwischen bie zwei parallelen Spiegel an ben gewohnten Ort, legen bas Glimmerblatt barauf und bewegen es bin und ber: auch bier fludet die Abanderung vom Bellen ins Dunkle, vom Gelblichen ins Blauliche statt; bieses aber ist zugleich mit einer Umkehrung der Formen und der Farben in dem Cubus verbunden. foldbes nun geschieht burch innere Spiegelung bes Glimmers, ba unfere äußern Spiegel unbewegt bleiben. Um nun hierüber ferner ins Rlare zu kommen, verfahre man folgendermaßen. Man wende das auf dem Cubus liegende Blättchen so lange hin und her, bis die Erscheinung des weißen Rreuzes volltommen rein ift, als wenn sich nichts zwischen bem Cubus und unfern Augen befände. Nun zeichne man mit einer scharf einschneibenben Spite auf bas Glimmerblatt einen Strich an ber Seite bes Cubus, bie mit uns parallel ist, ber, und schneibe mit ber Scheere das Glimmerblatt in solcher Richtung durch. Hier haben wir nun die Basis unserer künftigen Operationen. Man brebe nun das Glimmerblatt immer borizontal auf dem Cubus bedächtig berum, und man wird erst Figur und Farbe im Schwanken, endlich aber die völlige Umkehrung, das schwarze Areuz erblicken. Nun zeichne man bie gegenwärtige Lage bes Glimmerblattes zu der uns immer noch parallelen Seite des Cubus und schneide auch in biefer Richtung bas Glimmerblatt burch, so wird man einen Winkel von 135 Graben mit ber Grundlinie finden; hiernach läft fich nun, ohne weiteres empirisches Herumtasten, sogleich die Form der Tafel angeben, welche uns kunftig fammtliche Bhanomene gesetzlich zeigen foll; es ift bie welche wir einschalten.



Hier sehen wir nun ein größeres Quabrat, aus bem sich zwei kleinere entwickeln, und sagen, um beim Bezeichnen unserer Bersuche alle Buchsstaben und Zahlen zu vermeiben: ber Beschauer halte die längere Seite parallel mit sich, so wird er die lichte Erscheinung erblicken; wählt man die schnale Seite, so haben wir die sinstere Erscheinung.

Die etwas umftändliche Bildung folder Tafeln können wir uns badurch

erleichtern, wenn wir, nach obiger Figur, eine Karte ausschneiben und sie unter die Spiegel, die lange Seite parallel mit uns haltend, bringen, auf derselben aber das Glimmerblatt hin und her bewegen, dis wir die helle Erscheinung vollsommen vor uns sehen. Alebt man in diesem Moment das Blättchen an die Karte sest, so dient uns der Ausschnitt als sichere Norm bei allen unsern Bersuchen.

Wenn wir nun die Erscheinungen sämmtlich niehrmals durchgehen, so sinden wir Blättchen, welche uns entschiedenen Dienst leisten und das Phänomen volltommen umkehren; andere aber bringen es nicht völlig dazu, sie erregen jedoch ein starkes Schwanken. Dieses ist sehr unterrichtend, indem wir nun daraus lernen, daß die bekannten Kreuze nicht etwa aus zwei sich durchschueidenden Linien entstehen, sondern aus zwei Haken, welche sich, aus den Eden hervor, gegen einander bewegen, wie es bei den Chladni'schen Tonsiguren der Fall ist, wo solche Haken gleichsalls von der Seite hereinstreben, um das Kreuz im Sande auszubilden.

Ferner ist zu bemerken, daß es auch Glimmerblättchen gebe, welche kaum eine Spur von allen diesen Erscheinungen bemerken lassen. Diese Art ist, da die übrigen meist farblos, wie Glastafeln, anzusehen sind, auch in ihren feinsten Blättern tombadbraun; die meinigen sind von einer großen Glimmersäule abgetrennt.

Schließlich haben wir nun noch einer sehr auffallenden Farbenerscheinung zu gedenken, welche sich unter folgenden Bedingungen erblicken läßt. Es giebt Glimmerblätter, vorgeschriebener Maßen als sechsseitige Taseln zugerichtet, diese zeigen in der ersten Hauptrichtung, d. h. die längere Seite parallel mit dem Beobachter gelegt, keine besondere Farbe, als allenfalls einen gelblichen, und wenn wir den obern Spiegel zur Seite richten, blaulichen Schein; legen wir aber die schmale Seite parallel mit uns, so erscheinen sogleich die schönsten Farben, die sich bei Seitenwendung des Spiegels in ihre Gegensätze verwandeln und zwar:

| Hell     | Dunkel  |
|----------|---------|
| Gelb     | Biolett |
| Gelbroth | Blau    |
| Burpur   | Grün.   |

Bobei zu bemerken, daß wenn man bergleichen Blätter auf den entoptischen Cubus bringt, die Erscheinung des hellen und dunkeln Krenzes mit ben schönsten bezüglichen Farben begleitet und fiberzogen wird. Und hier stehe benn eine Warnung eingeschaltet am rechten Platze. Wir müssen uns wohl in Acht nehmen diese Farben, von denen wir gegenwärtig handeln, nicht mit den epoptischen zu vermischen. Wie nahe sie auch verwandt sehn mögen, so besteht doch zwischen ihnen der große Unterschied, daß die epoptischen unter dem Spiegesapparat nicht umgekehrt werden, sondern, gleichviel ob direct oder von der Seite angeschaut, immer dieselbigen bleiben, dagegen die im Glimmerblättichen erscheinenden bewegslicher Art sind und also auf einer höhern Stuse stehen.

Ferner bringen wir ben Umstand zur Sprache, daß der stumpse Winkel der sechsseitigen Tasel, welcher auf unserer Basts aufgerichtet wird und das Umkehren des Phänomens entscheidet, zusammengesetzt ist aus 90 Graden des rechten Winkels und aus 45, welche dem kleinen Quadrat angehören, zusammen 135 Grade. Es wird uns also auf eine sehr einfache Weise auf jene 35 bis 36 Grade gedeutet, unter welchen bei allen Spiegelungen die Erscheinung erlangt wird.

Ferner fügen wir bemerkend hinzu, daß uns noch nicht gelingen wollen zu erfahren, wie unsere empirisch=theoretische sechsseitige Tasel mit den von Natur sechsseitig gebildeten Glimmersäulen und deren Blättern in Uebereinstimmung trete. Leider sind unsere wirksamen Glimmertaseln schon in kleine Fensterscheiben geschnitten, deren Seiten zu unseren Phä-nomenen in keinem Bezug stehen. Die einzelnen Glimmerblätter aber, an welchen die sechsseitige Krystallisation nachzuweisen ist, sind gerade diesenigen, welche die Umkehrung hartnäckig verweigern.

#### XXIV.

## Fraueneis.

Mit durchstädtigen Gypsblättichen verhält es sich gleichermaßen: man spaltet fie so fein als möglich und verfährt mit ihnen auf dieselbe Beise, wie bei dem Glimmer gezeigt worden.

Man untersuche ein folches Blättichen an und für sich zwischen ben beiden Spiegeln, und man wird eine Richtung finden, wo es vollkommen klar ist; diese bezeichne man als Basis der übrigen Bersuche; man bilde sodann ein Sechseck und richte eine der kurzern Seiten parallel mit sich, und man wird das Gesichtsfeld mit Farben von der größten Schönheit

begabt sehen. Bei der Seitenstellung des Spiegels wechseln sie sämmtlich, und es kommen an derselben Stelle die geforderten Gegensätze hervor. Gesellt man ein solches Blättchen zum Cubus, so wird jene erste Richtung die entoptische Erscheinung völlig identisch lassen, in dem zweiten Falle aber das Bild verändert sehn. Es wersen sich nämlich die beiden Farben, Purpur und Grün, an die hellen oder dunkeln Züge der Bilder, so daß die Umkehrung als Umkehrung nicht deutlich wird, die Färdung jedoch auf eine solche Beränderung hinweist; denn sobald man den Spiegel nunmehr seitwärts wendet, so erscheint zwar das Bild noch immer vollkommen sarbig, allein die Züge, die man vorher grün gesehen, erscheinen purpurn und umgekehrt.

Man sieht hieraus, daß schon bei den zartesten Tafeln das Bild einige Undeutlichkeit erleiden müsse; werden nun gar mehrere über einander gelegt, so wird das Bild immer undentlicher, bis es zuletzt gar nicht mehr zu erkennen ist. Ich sehe daher das Berschwinden der Erscheinung bei dem Umkehren nur als eine materielle Berdisterung an, die ganz allein der Unklarheit des angewendeten Mittels zuzuschreiben ist.

### XXV.

## Doppelfpath.

Bon biesem bedeutenden, so oft besprochenen, beschriebenen, bemessenn, berechneten und bemeinten Raturkörper haben wir nur so viel zu sagen, als seine Eigenschaften sich in unserm Kreise manisestiren. Er verhält sich gerade wie die vorhergehenden beiden, nur daß seine rhombische Figur und die Dicke seiner Krystalle einigen Unterschied machen mögen. Legen wir ihn sibrigens zwischen die beiden Spiegel so, daß die längere oder kurzere Achse auf dem Beschauer perpendicular steht, so erscheint das Gesichtsseld helle, und wir dürsten alsbann nur den zu uns gekehrten Winkel abstutzen, so hätten wir, wenn die Operation an der langen Seite geschah, ein Sechseck mit zwei stumpferen Winkeln, und wenn wir die kürzere Diagonale abstutzen, ein etwas spitzwinkeligeres Sechseck als unser regelmäßiges erhalten; aber doch immer ein Sechseck, dessen kürzere Seiten, gegen uns gekehrt, das Gesichtsseld dunkser machen. Hierder Seiten, soder nöthig, daß wir unsere Krystalle verderben, sondern wir heften

unsere ausgeschnittene Karte, nach bekannter Beise, über ben Krhstall, ober zeichnen unsere Intention burch einen leichten Feberstrich.

Nun sprechen wir aber, mit den vorigen Fällen völlig übereinstimmend, aus: die erste Richtung, die das helle Sehfeld bewirkt, läßt die Erscheinung identisch, die Seitenwendung jedoch des bekannten Winkels kehrt die Erscheinung um, welches noch ganz deutlich, jedoch mehr der Farbe als der Form nach, an der Umkehrung der blauen Augen in gelbe bemerkt werden kann. Also ist auch hier ein Berschwinden, welches durch vernehrte Körperlichkeit des Mittels hervorgebracht würde, kein physischer, sondern ein ganz gemeiner Effect der zunehmenden Undurchsichtigkeit.

Run aber erwartet uns eine höchst angenehme Erscheinung. Läßt man einen solchen rhombischen isländischen Krystall durch Kunst dergestalt zurichten, daß zwei, der langen Achsenstäche parallele Abschnitte der Ecken versigt und geschliffen werden, so wird man, wenn der Körper in dieser Lage zwischen die zwei Spiegel gebracht wird, einmal ein helles, das anderemal ein dunkles Bild gewahr werden, analog jenen uns bekannten gefärbten entoptischen Bildern; vier helle Punkte stehen zuerst innerhalb eines Kreises, um den sich mehr Kreise versammeln und es gehen vier pinselartige Strahlungen aus von den Punkten, als hell und durchscheinend. Bei der Seitenwendung zeigt sich der Gegensat; wir sehen, in Ringe gesast, ein schwarzes Kreuz, von welchem gleichfalls vier schwarze blischelartige Strahlungen sich entsernen.

Hier hatten wir nun die sammtlichen Erscheinungen beisammen: klare, helle Spiegelung und Ibentität, dunkle Spiegelung mit Umkehrung, letztere besonders von inwohnenden, aber formlosen Farben begleitet; nun aber den Körper selbst, durch künstliche Bereitung in seinem Innern aufgeschlossen und eine bewundernswürdige Erscheinung zum Anschauen gebracht.

So wäre benn also dieser höchst problematische Körper durch Untersuchung nur noch immer problematischer geworden und mit ihm so mancher andere. Freilich ist es wunderbar genug, daß ihm dreierlei Arten der Farbenerscheinung zugetheilt sind: die prismatischen bei der Brechung und zwar doppelt und vielsach, die epoptischen zwischen zarten Lamellen, wenn sich diese nur im mindesten, mit beibehaltener Berührung, auseinander geben und die entoptischen, durch künstliche Bordereitung aus seinem Innern ausgeschlossen. Siel ist hiervon gesagt, viel ist zu sagen; für unsere Zwede set das Wenige binreichend.

#### XXVI.

# Apparat, vierfach gesteigert.

Bas man bei allen Experimenten beobachten follte, wollten wir, wie sonst auch geschen, bei bem unfrigen zu leisten suchen. Buerst sollte bas Phänomen in seiner ganzen Einfalt erscheinen, sein Herkommen aussprechen und auf die Folgerung hindeuten.

Unfer einfachster Apparat (V) besteht aus einer entoptischen Glastafel, horizontal auf einen bunkeln Grund gelegt und gegen die klare Atmosphäre in verschiedenen Richtungen gehalten; da sich denn der ätherische Ursprung der Erscheinung und die Wirtung des directen und obliquen Wiederscheins sogleich ergiebt, dergestalt, daß wenn wir dieß recht eingessehen, wir keiner fernern Bersuche bedürften.

Aber es ist nöthig, daß wir weiter geben, die Abhängigkeit von äußern Umständen zu mindern suchen, um das Phanomen bequemer, auffallender und nach Willen öfter darstellen zu können.

Hierzu bahnt nun unfer zweiter Bersuch (VI) ben Beg. Wir bedienen und eines entoptischen Cubus und eines schwarzen Spiegels; durch jenen lassen wir die atmosphärische Wirkung hindurchgehen und erblicken die farbigen Bilder außerhalb demselben auf dem Spiegel; allein hierbei sind wir immer noch von der Atmosphäre abhängig; ohne einen völlig reinblauen Himmel bringen wir die Erscheinung nicht hervor.

Wir schreiten daher zu dem dritten zusammengesetzern Apparat (VII). Wir richten zwei Spiegel gegen einander, von welchen der untere die allseitige Atmosphäre vorstellt, der obere hingegen die jedesmalige besondere Richtung, sie seh direct, oblique oder in der Diagonale. Hier verdirgt sich nun schon das wahre Naturverhältniß, das Phänomen als Phänomen ist auffallender; aber wenn man von vorn herein nicht schon sundirt ist, so wird man schwerlich rückwärts zur wahren anschauenden Erkenntniß gelangen. Indessen dient und dieser Apparat täglich und stündlich und wird und beschalb so werth, weil wir die Zusammenwirtung desselben mit den natürlichen Körpern und ihr wechselseitiges Betragen höchst belehrend finden.

Nun aber haben wir noch einen vierten Apparat, bessen zu erwähnen wir nun Gelegenheit nehmen; er ist zwar ber bequemfte und angenehmste, bagegen verbirgt er aber noch mehr bas Grundphänomen, welches sich

niemand rudwärts baraus zu entwideln unternehmen wurde. Er ift bochft fauber und zierlich gearbeitet, von bem Glasschleifer Riggl in München. und burch die Runft bes herrn Professor Schweigger in meinen Besit gekommen; er besteht aus vier Spiegeln, welche, fich auf einander beziehend. fämmtliche Phänomene leicht und nett hervorbringen. Der erfte Spiegel außerhalb bes Apparats fast horizontal gelegen, nimmt bas Tageslicht unmittelbar auf und überliefert folches bem zweiten, welcher, innerhalb bes Inftrumentes schief gestellt, wie ber untere erfte Spiegel bes vorigen Apparats bas empfangene Licht aufwärts schickt; unmittelbar über ihm wird ber entoptische Cubus eingeschoben, auf welchen man perpendicular burch ein Sehrohr hinunterblickt; in biefem nun find ftatt bes Oculars zwei Spiegel angebracht, wovon ber eine bas Bild bes Cubus von unten aufnimmt, ber andere folches bem Beschauer ins Auge führt. Rehrt man nun die mit den beiben verbimdenen Spiegeln zusammen bewegliche Bulfe in die directe oder Seitenstellung, so verwandeln sich die Bilder gar bequem und erfreulich Farb und Form nach, und um besto auffalle ber, ba burch bas viermal wiederholte Abswiegeln bas Licht immer mehr gedämpft und gemäßigt worden. Roch ein anderes bochft erfreuendes Phanomen läßt fich zugleich barftellen, wenn man nämlich an die Stelle bes Oculars ein fleines Prisma von Doppelspath fest, wodurch man die gleichzeitige Erhellung und Berbuntelung, bei fortgefetter Rreisbewegung ber Bulfe, bochft angenehm und überraschend beschauen und wiederholen fann.

Sieht nan nun zurud und vergegenwärtigt sich Schritt für Schritt wie jene Steigerung vorgegangen, was dazu beigetragen, was sie uns aufgeklärt, was sie verbirgt; so kann nan uns in diesem ganzen Felde nichts Neues mehr vorzeigen, indem wir mit den Augen des Leibes und Geistes ungehindert methodisch vor und rückwärts bliden.

#### XXVII.

## Warnung.

Wie nahe wir, durch unfern vierfach gesteigerten Apparat, an den Bunkt gekommen, wo das Instrument, anstatt das Geheimnis der Natur zu entwickeln, sie zum unauflöslichen Räthfel macht, möge doch jeder naturliebende Experimentator beherzigen. Es ist nichts dagegen zu sagen, daß man durch mechanische Borrichtung sich in den Stand setze,

gewisse Phänomene bequemer umd auffallender, nach Willen und Belieben vorzu eigen; eigentliche Belehrung aber befördern sie nicht, ja es giebt unnütze und schädliche Apparate, wodurch die Naturanschaumg ganz verfinstert wird; worunter auch diejenigen gehören, welche das Phänomen theilweise oder außer Zusammenhang vorstellen. Diese sind es eigentlich worauf Hypothesen gegründet, wodurch Hypothesen Jahrhunderte lang erhalten werden: da man aber hierüber nicht sprechen kann, ohne ins Polemische zu sallen, so darf davon bei unserm friedlichen Bortrag die Rede nicht sehn.

#### XXVIII.

## Bon der innern Beschaffenheit des entoptischen Glafes.

Wir haben vorhin, indem wir von den entoptischen Eigenschaften gewisser Gläser gesprochen, welche in ihrem Innern Formen und Farben zeigen, uns nur ans Phänomen gehalten, ohne weiter darauf einzugehen, ob sich ausmitteln lasse wodurch denn diese Erscheinung eigentlich bewirkt werde. Da wir nun jedoch ersahren, daß gleiche Phänomene innerhalb natürlicher Körper zu bemerken sind, deren integrirende Theise durch eigenthümliche Gestalt und wechselseitige Richtung gleichfalls Formen und Farben hervordringen, so dürsen wir num auch weiter gehen und aufsuchen, welche Beränderung innerhalb der Glasplatten bei schnellem Absühlen sich ereignen und ihnen sene bedeutend-anmuthige Fähigkeit ertheilen möchte?

Es läßt sich beobachten, daß in Glastafeln, indem sie erhitzt werden, eine Undulation vorgehe, die bei allmähligem Abkühlen verklingt und verschwindet. Durch einen solchen geruhigen Uebergang erhält die Masse eine innere Bindung, Consistenz und Kraft, um, die auf einen gewissen Grad äußerer Gewalt widerstehen zu können. Der Bruch ist nuschelig und man könnte diesen Zustand, wenn auch uneigentlich, zäh nennen.

Ein schnelles Abkühlen aber bewirkt das Gegentheil: die Schwingungen scheinen zu erstarren, die Masse bleibt innerlich getrennt, spröde, die Theile stehen neben einander und, obgleich vor wie nach durchstotig, behält das Ganze etwas das man Punktualität genannt hat. Durch den Demant geritt bricht die Tasel reiner als eine des langsam abgekühlten Glases; sie braucht kann nachgeschliffen zu werden.

Auch zerspringen solche Gläser entweder gleich oder nachher, entweder

von sich selbst ober veranlaßt. Man kennt jene Flaschen und Becher, welche burch hineingeworfene Steinchen rissig werben, ja zerspringen.

Wenn von geschmolzenen Glastropfen, die man zu schnellster Bertühlung ins Wasser fallen ließ, die Spize abgebrochen wird, zerspringen sie und lassen ein pulverartiges Wesen zurück; darunter sindet ein aufmerksamer Beobachter einen noch zusammenhängenden kleinen Bündel stängeliger Arhstallisation, die sich um das in der Witte eingeschlossene Lustpünktchen bildete. Eine gewisse Solutio continui ist durchaus zu bemerken.

Bugleich mit biesen Eigenschaften gewinnt nun das Glas die Fähigkeit Figuren und Farben in seinem Innern sehen zu lassen. Denke man sich nun jene beim Erhipen beobachteten Schwingungen unter dem Erkalten sixirt, so wird man sich nicht mit Unrecht dadurch entstehende hemmungspunkte, hemmungslinien einbilden können und dazwischen freie Räume, sämmtlich in einem gewissen Grade trüb, so daß sie bezugsweise, bei versänderter Lichteinwirkung, balb hell bald dunkel erscheinen können.

Kann aber haben wir versucht uns diese wundersame Naturwirkung einigermaßen begreislich zu machen, so werden wir abermals weiter gefördert; wir sinden unter andern veränderten Bedingungen wieder neue Phänomene. Wir ersahren nämlich, daß diese Hemmungspunkte, diese Hemmungslinien in der Glastasel nicht unauslöschlich sixirt und für immer besestigt dursen gedacht werden: denn obschon die ursprüngliche Figur der Tasel vor dem Glühen den Figuren und Farden, die innerhalb erscheinen sollen, Bestimmung giebt, so wird doch auch, nach dem Glühen und Berkühlen, bei veränderter Form die Figur verändert. Man schneide eine viereckte Platte mitten durch und bringe den parallelepipedischen Theil zwischen die Spiegel, so werden abermals vier Punkte in den Ecken erscheinen, zwei und zwei weit von einander getrennt und, von den langen Seiten herein, der helle oder dunkte Naum viel breiter als von den schmalen. Schneidet man eine viereckte Tasel in der Diagonale durch, so erscheint eine Figur berjenigen ähnlich, die sich sand, wenn man Dreiecke glühte.

Suchten wir ums nun vorhin mit einer mechanischen Borstellungsart burchzuhelsen, so werden wir schon wieder in eine höhere, in die allgemeine Region der ewig lebenden Natur gewiesen; wir erinnern uns, daß das kleinste Stück eines zerschlagenen magnetischen Eisensteins eben so gut zwei Pole zeigt als das ganze.

### XXIX.

#### Umfict.

Wenn es zwar durchaus räthlich, ja höchst nothwendig ist das Phänomen erst an sich selbst zu betrachten, es in sich selbst sorgfältig zu wiederholen und solches von allen Seiten aber = und abermals zu beschauen, so werden wir doch zulett angetrieben uns nach außen zu wenden und, von unserm Standpunkte aus, allenthalben umberzubliden, ob wir nicht ähnliche Erscheinungen zu Gunsten unseres Bornehmens auffinden möchten; wie wir denn so eben an den so weit abgelegenen Wagneten zu gedenken unwillklirlich genöthigt worden.

Hatur anzusassen wir also die Analogie als Handhabe, als Hebel die Ratur anzusassen umb zu bewegen gar wohl empfehlen und anrühmen. Man lasse sich nicht irre machen, wenn Analogie manchmal irre führt, wenn sie, als zu weit gesuchter willkilrlicher Witz, völlig in Rauch ausgeht. Berwersen wir serner nicht ein heiteres, humoristisches Spiel mit den Gegenständen, schielliche und unschielliche Annäherung, ja Berknüpfung des Entserntesten, womit man und in Erstaunen zu setzen, durch Contrast aus Contrast zu überraschen trachtet. Halten wir und aber zu unserem Zweit an eine reine, methodische Analogie, wodurch Ersahrung erst belebt wird, indem das Abgesonderte und entsernt Scheinende verknüpft, dessen Iventität entdeckt und das eigentliche Gesammtleben der Natur auch in der Wissenschaft nach und nach empfunden wird.

Die Berwandtschaft der entoptischen Figuren mit den übrigen physischen haben wir oben schon angedeutet; es ist die nächste natürlichste und nicht zu verkennen. Nun müssen wir aber auch der physiologischen gedenken, welche hier in vollkommener Kraft und Schönheit hervortreten. Hieran sinden wir abermals ein herrliches Beispiel, daß alles im Universum zusammenhängt, sich auf einander bezieht, einander antwortet. Was in der Atmosphäre vorgeht, begiebt sich gleichfalls in des Menschen Auge, und der entoptische Gegensat ist auch der physiologische. Dan schaue in dem obern Spiegel des dritten Apparats das Abbild des unterliegenden Cubus; man nehme sodann diesen schnell hinweg, ohne einen Blid vom Spiegel zu verwenden, so wird die Erscheinung, die helle wie die dunkle, als gespenstiges Bild, umgekehrt im Auge stehen, und die Farben zugleich sich in ihre Gegensäte verwandeln, das Bräunlichgelb in Blau

und umgekehrt, dem natursinnigen Forscher zu großer Freude und Kräfetigung.

Sobann aber wenden wir uns zur allgemeinen Naturschre, und verssichern nach unserer Ueberzeugung folgendes. Sobald die verschiedene Wirkung des directen und obliquen Wiederscheins eingesehen, die Allgemeinheit jenes Gesetzes anersannt sehn wird, so muß die Identität unzähliger Phänomene sich alsobald bethätigen; Ersahrungen werden sich an einander schließen, die man als unzusammenhängend bisher betrachtet, und vielleicht mit einzelnen hypothetischen Erklärungsweisen vergebens begreislicher zu machen gesucht. Da wir aber gegenwärtig nur die Absicht haben können, den Geist zu befreien und anzuregen, so bliden wir rings umher, um näher oder ferner auf gewisse Analogien zu benten, die sich in der Folge an einander schließen, sich aus und gegen einander entwickeln mögen. Weiter kann unser Geschäft nicht gehen: denn wer will eine Arbeit übersnehmen, die der Folgezeit noch manche Bemühung zumuthen wird!

## XXX.

# Chladni's Tonfiguren.

Alle geistreichen, mit Naturerscheinungen einigermaßen bekannten Bersonen, sobald sie unsern entoptischen Cubus zwischen den Spiegeln erblickten, riesen jedesmal die Aehnlichkeit mit den Chladni'schen Figuren, ohne sich zu besinnen, lebhaft aus; und wer wollte sie auch verkennen? Daß nun diese äußern auffallenden Erscheinungen ein gewisses inneres Berhältniß und in der Entstehungsart viel Uebereinstimmung haben, ist gegenwärtig darzuthun.

# Figuren

Chlabni's

Seebeds

#### entsteben

- 1) durch Schwingungen.
- 1) durch Schwingungen.
- Diese werben bewirkt
- 2) burch Erfchittern ber Glastafeln;
- 2) burch Glühen ber Glastafeln, burch Druck 2c.;

## verharren

3) in Rube;

3) burch schnelle Bertühlung;

## verschwinden

- 4) burch neues Erfcuttern;
- 4) burch neues Glüben und langfame Erfaltung;

# fle richten fich

- 5) nach ber Gestalt ber Tafel;
- 5) nach ber Gestalt ber Tafel;
- sie bewegen sich
- 6) von außen nach innen;
- 6) von außen nach innen;

# ihre Anfänge sind

- 7) parabolische Linien, welche mit ihren Gipfeln gegen einander streben, beim Quabrat von ber Seite, um ein Areng zu bilben;
- 7) parabolische Linien, welche mit ihren Gipfeln gegen einander
   ftreben, beim Quadrat aus ben Eden, um ein Kreuz zu bilden;
- sie vermannigfaltigen sich
- 8) bei Berbreiterung ber Tafel;
- 8) bei Bermehrung ber über einanber gelegten Tafeln;

# fie beweifen sich

9) als oberflächlich.

9) als innerlichft.

Mögen vorerst diese Bezüge hinreichen, um die Berwandtschaft im allgemeinen anzubeuten; gewiß wird dem Forscher nichts angenehmer sehn, als eine hierüber fortgesetzte Betrachtung. Ja die reale Bergleichung beider Bersuche, die Darstellung derselben neben einander, durch zwei Bersonen, welche solchen Experimenten gewachsen wären, militte viel Bergungen geben und dem innern Sinn die eigentliche Bergleichung überlassen, die freilich mit Worten nie vollkommen dargestellt werden kann, weil das innere Naturverhältniß, wodurch sie, bei himmelweiter Berschiedenheit, einander ähnlich werden, immer von uns nur geahnet werden kann.

#### XXXI.

# Atmosphärische Meteore.

Da nach unserer Ueberzeugung die nähere Einsicht in die Effecte des directen und obliquen Wiederscheins auch zur Erklärung der atmosphärischen Meteore das Ihrige beitragen wird, so gedenken wir derselben gleichfalls an dieser Stelle. Der Regendogen, ob wir ihn gleich als durch Refraction gewirkt anerkennen, hat doch das Eigene, daß wir die dabei entspringenden

Farben eigentlich innerhalb ber Tropfen feben: benn auf bem Grunde berfelben fpiegelt sich die bunte Berschiedenheit.

Run kommen die Farben des untern Bogens nach einem gewissen Gefete zu unserm Auge, und auf eine etwas complicirtere Weise die Farben des obern Bogens gleichfalls. Sobald wir dieß eingesehen, so solgern wir, daß aus dem Raum zwischen den zwei Bogen kein Licht zu unserm Auge gelangen könne, und dieses bethätigt sich dem ausmerksamen Beobachter durch solgenden Umstand. Wenn wir auf einer reinen, vollkommen dichten Regenwand, welcher die Sonne klar und mächtig gegenüber steht, die beiden Bogen vollkommen ausgedrückt sinden, so sehen wir den Raum zwischen beiden Bogen dunkelgrau, und zwar entschieden dunkler als über und unter der Erscheinung.

Wir schöpften daher die Bermuthung, daß auch hier ein in gewissem Sinne obliquirtes Licht bewirkt werde, und richteten unsern zweiten entoptischen Apparat gegen diese Stelle, waren aber noch nicht so glücklich, zu einem entschiedenen Resultate zu gelangen. So viel konnten wir bemerken, daß weine der Regendogen selbst durch unsern entoptischen Cubus durchsiel, das weiße Kreuz erschien, und er sich also dadurch als directen Wiederschein erwies. Der Raum unmittelbar brüber, welcher nach der Bermuthung das schwarze Kreuz hätte hervordringen sollen, gab und keine deutliche Erscheinung, da wir, seit wir auf diesen Gedanken gekommen, keinen entschieden vollkommenen doppelten Regendogen, und also auch keinen gesättigten dunkeln Raum zwischen beiden beobachten konnten. Vielleicht gelingt es andern Naturfreunden bester.

Die Höfe, in beren Mitte Sonne und Mond stehen, die Nebensonnen und anderes erhalten durch unsere Darstellung gewiß in der Folge manche Austlärung. Die Höse, deren Diameter 40 Grad ist, coincidiren wahrscheinlich mit dem Kreise, in welchem man bei dem höchsten Stand der Sonne um sie her das schwarze Kreuz bemerkt, ehe die entoptische Erscheinung von dem gewaltsamen Lichte ausgehoben wird. Dier wäre nun der Plats mit Instrumenten zu operiren; Zahlen und Grade würden sehr willkommen sehn. Richtet sich dereinst die Ausmertsamseit der Ratursorscher auf diese Punkte, gewinnt unser Bortrag sich mit der Zeit Bertrauen, so wird auch hierzu Rath werden, wie zu so vielem andern.

Ein auffallendes Meteor, welches offenbar durch directen Bieberschein hervorgebracht worden, beschreibt uns der aufmerksame Reisende Born be St. Bincent folgendermaßen.

1

Le soir du 2 Germinal l'an X. nous vimes un très-beau phénomène lumineux. Le ciel était pur, sur-tout vers le couchant; et au moment où le soleil approchait de l'horizon, on distingua du côté diamétralement opposé cinq ou six faisceaux de rayons lumineux. Ils partaient, en divergeant, d'un demi-disque pareil à un grand globe, dont l'horizon sensible eut caché la moitié. Ce demi-disque était de la couleur du ciel, quand son azur brille du plus grand éclat. Les rayons paraissaient d'autant plus vifs, que le soleil était le plus près de disparattre.

Le couchant s'étant rempli de nuages, qui dérobaient la vue du soleil, le phénomène lumineux ne cessa pas; l'instant où il fut le plus sensible, fut celui où l'astre du jour dût être descendu sous l'horizon; dès-lors son éclat diminua, et disparut peu-à-peu.

#### XXXII.

# Paradoger Seitenblick auf die Aftrologie.

Ein phantastisches Analogon ber Wirksamkeit unseres birecten und obliquen Wieberscheins sinden wir schon in der Aftrologie, doch mit dem Unterschiede, daß von ihren Eingeweihten der directe Wiederschein, den wir als heilsam erkennen, für schädlich geachtet wird, mit dem Geviertschein jedoch, welcher mit unserm obliquirten zusammenfällt und den auch wir als deprimirend ansprechen, haben sie es getroffen, wenn sie denselben sür widerwärtig und ungläcklich erklärten. Wenn sodann der Gedrittschein und Gesechstschein, welchen wir für schwankend erklären, von ihnen als heilsam angenommen wird, so möchte dieß allenfalls gelten und würde die Ersahrung nicht sehr widersprechen: denn gerade an dem Schwankenden, Wleichgültigen beweist der Mensch seine höhere Krast und wendet es gar leicht zu seinem Bortheil.

Durch diese Bemerkungen wollen wir nur so viel sagen, daß gewisse Ansichten der irdischen und überirdischen Dinge dunkel und klar, unvollständig und vollkommen, gläubig und abergläubisch, von jeher vor dem Geiste der Menschen gewaltet, welches kein Wunder ist, da wir alle auf gleiche Weise gebaut sind und wohlbegabte Menschen sämmtlich die Welt aus einem und demselben Sinne anschauen; daher denn, es werde entbedt

was da wolle, immer ein Analogon bavon in früherer Zeit aufgefunden werben kann.

Und so haben die Astrologen, beren Lehre auf gländige unermübete Beschauung des himmels begründet war, unsere Lehre von Schein, Rid-, Wieder- und Nebenschein vorempsunden; nur irrten sie darin, daß sie das Gegenüber für ein Widerwärtiges erklärten, da doch der directe Rüdund Wiederschein für eine freundliche Erwiederung des ersten Scheins zu achten. Der Bollmond steht der Sonne nicht seindlich entgegen, sondern sendet ihr gefällig das Licht zurück, das sie ihm verlieh; es ist Artemis, die freundlich und sehnsucktsvoll den Bruder anblickt.

Wollte man baher biefem Wahnglauben fernerhin einige Aufmertsamkeit schenken, so müßte man, nach unsern Angaben und Bestimmungen, bebeutende Horostope, die schon in Erfüllung gegangen sind, rectisiciren und beachten, inwiesern unsere Auslegungsart besser als jene Annahme mit dem Erfolg übereintresse.

So wilrbe z. B. eine Geburt, die gerade in die Zeit des Bollmondes siele, für höchst glücklich anzusehen sehn; denn der Mond erscheint nun nicht mehr als Widersacher, den günstigen Einsluß der Sonne hemmend und sogar aushebend, sondern als ein freundlich milder nachhelsender Beistand, als Lucina, als Hebamme. Welche große Beränderung der Sterndeutetunst durch diese Auslegungsart erwichtse, fällt jedem Freund und Bönner solcher Wunderlichseiten alsohald in die Augen.

#### XXXIII.

# Mechanische Wirkung.

Sollten wir nun vielleicht den Borwurf hören, daß wir mit Berwandtschaften, Berhältnissen, mit Bezügen, Analogien, Deutungen und Gleichnissen zu weit umher gegriffen, so erwiedern wir, daß der Geist sich nicht beweglich genug erhalten könne, weil er immer fürchten muß an diesem oder jenem Phänomen zu erstarren; doch wollen wir uns sogleich zur nächsten Umgebung zurückwenden und die Fälle zeigen, wo wir jene allgemeinen kosmischen Phänomene mit eigener Hand technisch hervorbringen und also ihre Natur und Sigenschaft näher einzusehen glauben dürsen. Aber im Grunde sind wir doch nicht, wie wir wünschen, durchaus gesördert; benn felbst, was wir mechanisch leisten, mussen wir nach allgemeinen Naturgesetzen bewirken und die letzten Handgriffe haben immer etwas Geistiges, wodurch alles förperlich Greifbare eigentlich belebt und zum Unbegreiflichen erhoben wird.

Man spanne ein startes Glastäfelchen, das teine entoptischen Eigenschaften hat, in einen metallenen Schraubstod dergestalt, daß zwei entgegengesetzte Bunkte der Veripherie vorzüglich afficirt werden; man bringe diese Vorrichtung unter die Spiegel, so wird man eine von jenen beiden Bunkten ausgehende Erscheinung erblicken: ste ist bisschessenig, theils hell theils dunkel, nach dem Gesetz gefärdt, und such sich durch eine ovale Neigung gegen einander zu verdinden. Durch den Druck-geht also eine Beränderung der Textur der Bestandtheile vor, ihre Lage gegen einander wird verändert, und wir dürsen eine Solutio continui, wie bei dem schnell verkühlten Glase vorgeht, annehmen.

Eine ähnliche Erfahrung giebt uns hierüber abermals einiges Licht. Es fand sich ein knopfartig gearbeitetes Stück Bernstein, vollkommen klar, in der Mitte durchbohrt; zwischen die Spiegel gebracht, zeigten sich vier aus dem Mittelpunkt ausgehende weiße und bei der Umkehrung schwarze Strahlenblischel. Hier scheint der Bohrer, aus der Mitte gegen die Seite drückend, eben dieselbe Birkung hervorgebracht zu haben, als die Zwinge auf die Seiten der Glastafel, nur daß hier immanent geblieben war, was bei der Glastafel, wenn die Zunge geöffnet wird, sogleich vorsiber ist. Wir ließen, um der Sache mehr beizukommen, einige Stücke Bernstein durchbohren, das Phänomen gelang aber nicht zum zweitenmal.

#### XXXIV.

# Damaftweberei.

Wo wir aber biese Erscheinung mit Händen greifen können, indem wir sie selbst technisch hervorbringen, ist bei dem Damastweben. Man nehme eine gefaltete Serviette, von schön gearbeitetem, wohl gewaschenem und geglättetem Taselzeuge, und halte sie klach vor sich gegen das Licht; man wird Figuren und Grund deutlich unterscheiden. In einem Fall steht man den Grund dunkel und die Figuren hell; kehre man die Serviette im rechten Winkel nunmehr gegen das Licht, so wird der Grund hell, die

Figuren aber dunkel erscheinen; wendet man die Spitze gegen das Licht, daß die Fläche diagonal erleuchtet wird, so erblickt man weder Figuren noch Grund, sondern das Ganze ist von einem gleichgültigen Schimmer erleuchtet.

Diese Erscheinung beruht auf bem Princip ber Damastweberei, wo bas nach Borschrift abwechselnbe Muster barzustellen, die Fäben auf eine eigene Weise übers Kreuz gerichtet sind, so daß die Gestalten hell erscheinen, wenn das Licht ber Fabenlänge nach zu umserm Auge kommt, dunkel aber von den Fäden, welche quer gezogen sind. Die auf den Beschauer gerichteten Fäden leiten das Licht bis zu den Augen und bringen solches direct zur Erscheinung, die durchkreuzenden dagegen sühren das Licht zur Seite und mitssen daher als dunkel oder beschattet gesehen werden. In der Diagonale beleuchtet, sühren sie beide das Licht vom Auge abwärts und können sich nur als gleichgültigen Schein manisestiren.

Hier geht nun eben basselbe hervor, was sich am großen himmel ereignet, und bes Webers Geschicklichkeit verständigt uns über die Eigenschaften der Atmosphäre. Bu meinem Apparat ließ ich durch eine geschickte Nätherin erst ein Damenbrettmuster, woran sich die Erscheinung am entschiedensten zeigt, mit den zartesten Fäden sticken, sodann aber das entoptische Kreuz mit den Punkten in den Ecken, das man denn, je nachdem die Fläche gegen das Licht gerichtet ist, hell oder dunkel schauen kann.

#### XXXV.

# Aehnelnde theoretische Anficht.

Da wir uns bentühen, in dem Erfahrungstreise analoge Erscheinungen aufzusuchen, so ist es nicht weniger wichtig, wenn wir auf Borstellungs-arten treffen, welche, theoretisch ausgesprochen, auf unsere Absicht einiges Licht werfen können.

Ein geistreicher Forscher hat die entoptischen Erscheinungen und die damit nahe verwandten Phänomene der doppelten Refraction dadurch aufzuklären getrachtet, daß er longitudinale und transversale Schwingungen des Lichtes annahm. Da wir nun in der Damastweberei den Wiederschein des Lichtes durch Fäden bedingt sehen, welche theils der Länge, theils der Duere nach zu unserm Auge gerichtet sind, so wird uns niemand verargen, wenn wir in dieser Denkart eine Annäherung an die unsrige sinden; ob

wir gleich gern bekennen, daß wir jene Bebingungen nach unserer Weise nicht im Licht als Licht, sondern am Lichte, das uns nur mit der erfüllten Räumlichkeit, mit der zartesten und dichtesten Körperlichkeit zusammentreffend erscheinen kann, bewirkt finden.

## XXXVI.

# Gewäffertes Seibenzeng.

Dieses wird erst in Riesen oder Maschen gewoben oder gestrickt, und alsdam durch einen ungleich glättenden Druck dergestalt geschoben, daß Höhen und Tiesen mit einander abwechseln, wodurch, bei verschiedener Richtung des Seidenzeuges gegen den Tag, der Wiederschein bald unserm Auge zugewendet, bald abgewendet wird.

## XXXVII.

# Gemodelte Zinnoberfläche.

Hierher gehört gleichfalls die mannichfaltige und wundersam erfreuliche Erscheinung, wenn eine glatte Zinnoberstäche durch verdünnte Säuren angegriffen und dergestalt behandelt wird, daß dendritische Figuren darauf entstehen. Der Beodachter stelle sich mit dem Rücken gegen das Fenster und lasse dicht von der einen Seite auf die verticale Tasel sallen, so wird man den einen Theil der Zweige hell und erhöht, den andern dunkel und vertiest erblicken; nun kehre man sich leise herum, dis das Licht zur rechten Seite hereintritt: das erst Helle wird nun dunkel, das Dunkle hell, das Erhöhte rertiest und beschattet, das Bertieste erhöht und erleuchtet in erfreu icher Mannichsaltigkeit erschienen. Solche Bleche, mit farbigem Lackstruß überzogen, haben sich durch ihren anmuthigen Andlick zu mancherlei Gebrauch empsohlen. Auch an solchen lackirten Flächen läst sich der Bersuch gar wohl anstellen, doch ist es besser beim entoptischen Apparat der Deutlichkeit wegen ungesirnisste Bleche vorzuzeigen.

## XXXVIII.

# Oberflächen natürlicher Rörper.

Alle diejenigen Steinarten, welche wir schillernde nennen, schließen sich hier gleichfalls an. Wehreres was zum Felbspath gerechnet wird,

Abular, Labrador, Schriftgranit bringen das Licht durch Wiederschein zum Auge, oder anders gerichtet leiten sie es ab. Man schleift auch wohl dergleichen Steine etwas erhaben, damit die Wirkung auffallender und abwechselnder werde, und die helle Erscheinung gegen die dunkle schneller und träftiger contrastire. Das Katzenauge steht hier obenan; doch lassen sich Asbeste und Selenite gleichmäßig zurichten.

#### XXXIX.

# Mückehr und Wiederholung.

Nachdem wir nun die Bahn, die sich uns eröffnete, nach Kräften zu burchlaufen gestrebt, kehren wir zum Anfang, zum Ursprung fämmtlicher Erscheinungen wieder zurück. Der Urquell berselben ist die Wirkung der Sonne auf die Atmosphäre, auf die unendliche blaue Räumlichkeit. In freiester Welt mussen wir immer wieder unsere Belehrung suchen.

Bei heiterem himmel vor Aufgang der Sonne sehen wir die Seite wo sie sich anklindigt, heller als den übrigen himmel, der uns rein und gleich blau erscheint; eben dasselbe gilt vom Untergange. Die Bläue des übrigen himmels erscheint uns völlig gleich. Taufendmal haben wir das reine heitere Gewöld des himmels betrachtet und es ist uns nicht in die Gedanken gekommen, daß es je eine ungleiche Beleuchtung herunter senden könne, und boch sind wir hierüber nunmehr durch Versuche und Ersahrungen belehrt.

Da wir nun aber über biese Ungleichheit ber atmosphärischen Wirtung schon ausgeklärt waren, versuchten wir mit Augen zu sehen was wir folgern konnten, es milfe nämlich im birecten Gegenschein ber Sonne ber Hinmel ein helleres Blau zeigen als zu beiden Seiten; dieser Unterschied war jedoch nie zu entbeden, auch dem Landschaftmaler nicht, bessen Auge wir zum Beistand anriesen.

Daß aber die durch entoptische Gläser entbeckte ungleiche Beleuchtung für ein glücklich geborenes gelibtes Malerange bemerklich seh, davon giebt Nachstehendes sichere Kunde.

## XL.

# Wichtige Bemerkung eines Malers.

Ein vorzüglicher, leider allzu früh von uns geschiedener Rünftler, Fersbinand Jagemann, bem bie Ratur, nebst andern Erforderniffen, ein

scharfes Auge für Licht und Schatten, Farbe und Haltung gegeben, erbaut sich eine Werkstatt zu größeren und Kleineren Arbeiten; das einzige hohe Fenster berselben wird nach Norden, gegen den freiesten himmel gerichtet, und nun dachte man allen Bedingungen dieser Art gewig gethan zu haben.

Als unser Freund jedoch eine Zeit lang gearbeitet, wollte ihm beim Borträtmalen scheinen, daß die Physiognomien, die er nachbildete, nicht zu jeder Stunde des Tags gleich glücklich beleuchtet sehen, und doch war an ihrer Stellung nicht das mindeste verrückt, noch die Beschaffenheit einer vollkommen hellen Atmosphäre irgend verändert worden.

Die Abwechselung bes günstigen und ungünstigen Lichtes hielt ihre Tagesperioden; am frühesten Morgen erschien es am widerwärtigsten grau und unerfreulich; es verbesserte sich, bis endlich, etwa eine Stunde vor Mittag, die Gegenstände ein ganz anderes Ansehen gewannen, Licht, Schatten, Farbe, Haltung, alles in seiner größten Bolltommenheit sich dem Künstlerauge darbot, so wie er es der Leinwand anzuvertrauen nur wünschen konnte. Nachmittag verschwindet diese herrliche Erscheinung; die Beleuchtung verschlimmert sich, auch am klarsten Tage, ohne daß in der Atmosphäre irgend eine Beränderung vorgegangen wäre.

Als mir biese Bemerkung bekannt ward, knüpfte ich solche sogleich in Gedanken an jene Phänomene, mit benen wir uns so lange beschäftigten, und eiste durch einen physischen Bersuch dasjenige zu bestätigen und zu erläutern, was ein hellsehender Künstler, ganz für sich, aus eingeborener Gabe, zu eigener Berwunderung, ja Bestürzung entdeckt hatte. Ich schaffte unsern zweiten entoptischen Apparat herbei, und dieser verhielt sich wie man nach obigem vermuthen konnte. Zur Mittagszeit, wenn der Künstler seine Gegenstände am besten beleuchtet sah, gab der nördliche directe Wiederschein das weiße Kreuz, in Morgen - und Abendstunden hingegen, wo ihm das widerwärtige obliquirte Licht beschwerlich siel, zeigte der Eubus das schwarze Kreuz, in der Zwischenzeit erfolgten die Uebergänge.

Unfer Klinstler also hatte, mit zartem gelibtem Sinn, eine ber wichtigsten Naturwirkungen entbeckt, ohne sich bavon Rechenschaft zu geben. Der Physiker kommt ihm entgegen und zeigt wie das Besondere auf dem Allgemeinen ruhe.

Wir gebenken ähnlicher Fälle, die uns liberrafchten, lange vorher ebe die Renntniß biefer Erscheinung uns erfreute. In Rom wo wir zehn Wochen bes allerreinsten himmels ohne die mindeste Wolke genossen, war

es überhaupt gute Zeit Gemälbe zu sehen. Ich erinnere mich, aber daß eine in meinem Zimmer aufgestellte Aquarellzeichnung mir auf einmal so unendlich schön vorkam, als ich sie niemals gesehen. Ich schrieb es damals eben dem reinen Himmel und einer glücklichen augenblicklichen Disposition der Augen zu; nun, wenn ich der Sache wieder gedenke, erinnere ich mich, daß mein Zimmer gegen Abend lag, daß diese Erscheinung mir des Worgens zuerst aufstel, den ganzen Tag aber wegen des hohen Sonnenstandes Platz greifen konnte.

Da nun aber gegenwärtig diese entschiedene Wirkung zum Bewustsehn gekommen ist, so können Kunstfreunde beim Beschauen und Borzeigen ihrer Bilder sich und andern den Genuß gar sehr erhöhen, ja Kunsthändler den Werth ihrer Bilder durch Beobachtung eines glücklichen Wiederscheins unglaublich steigern.

Wenn uns nun kein Geheinniß blieb wie wir ein fertiges Bild stellen mitsen, um solches in seinem gilnstigsten Lichte zu zeigen, so wird ber Künstler um so mehr, wenn er etwas nachbildet, das oblique Licht vermeiden und seine Werkstatt allenfalls mit zwei Fenstern versehen, eines gegen Abend, das andere gegen Norden. Das erste dient ihm für die Worgenstunden, das zweite dis zwei, drei Uhr Nachmittag, und dann mag er wohl billig seiern. Es sagte jemand im Scherz, der sleißigste Waler mitse seine Wertstatt wie eine Windwilhse beweglich anlegen, da er denn, bei leichtem Drehen um die Achse, wo nicht gar durch ein Uhrwert wie ein umgekehrtes Heliossop, dem guten Licht von Augenblick zu Augenblick solgen könne.

Ernsthafter ist die Bemerkung, daß im hohen Sommer, wo der Himmel schon vor zehn Uhr rings umher das weiße Kreuz giebt und sich die gegen Abend dei diesem günstigen Licht erhält, der Maker, wie durch die Jahreszeit, so auch durch diesen Umstand aufgefordert, am fleißigsten zu sehn Ursache habe.

Leiber muß ich jedoch bei unferer oft umhülten Atmosphäre zugleich bekennen, daß die Wirkungen sich oft umkehren und gerade das Gegentheil von dem Gehofften und Erwarteten erfolgen könne; denn so wird z. B. bei den Nebelmorgen die Nordseite das weiße Kreuz und also ein gutes Licht geben, und der Maler, der hierauf achtete, würde sich einiger guten Stunden getrösten können. Deswegen sollte jeder Künstler unsern zweiten Apparat in seiner Werkflatt haben, damit er sich von den Zuständen und

Wirkungen der Atmosphäre jederzeit unterrichten und seine Maßregeln danach nehmen könne.

## XLI.

# Fromme Buniche.

Aus dem bisherigen folgt, daß man, bei einer fo muhfamen Bearbeitung diefes Gegenstandes, eine lebhaftere Theilnahme als bisher hoffen und wünschen muß.

An die Mechaniker ergeht zuerst umsere Bitte, daß sie sich doch möchten auf die Bereitungen entoptischer Taseln legen. Die reinste Glasart aus Duarz umd Kali ist hierzu die vorzüglichste. Wir haben Bersuche mit verschiedenen Glasarten gemacht, und zuletzt auch mit dem Flintglas, sanden aber, daß diese nicht allein häusiger sprangen als andere, sondern auch durch die Reduction des Bleies innerlich sledig wurden, obgleich die wenigen Platten, welche an beiden Fehlern nicht litten, die Erscheinung vollkommen sehen ließen.

Ferner bitten wir die Mechaniker, aus folden Tafeln, die nur 11/4 Boll im Biered zu haben brauchen, über einander gelegt, einen Cubus zu bilden, und ihn in eine messingene Bulse zu fassen, oben und unten offen, an beren einem Enbe sich ein schwarz angelaufener Spiegel im Charnier gleichsam als ein Deckelchen bewegte. Diesen einfachen Apparat, womit bie eigentlichen Haupt = und Urversuche können angestellt werben, empfehlen wir jedem Naturfreunde; uns wenigstens tommt er nicht von der Seite. Reisenden würden wir ihn besonders empfehlen, benn wie angenehm müßte es seyn in einem Lande, wo der himmel Monate lang blau ist, diese Berfuche von ber frühesten Morgenbämmerung bis zur letten Abendbämmerung zu wiederholen! Man würde alsbann in den längsten Tagen auch schon mit einem einfachen Apparat ben Bezirk um die Sonne, wo ber schwarze Kreis erscheint, näher bestimmen könnent; ferner würde, je mehr man fich ber Linie nähert, zu Mittage rings um ben Horizont ber weiße Areis volltommen sichtbar fenn. Auf hoben Bergen, wo ber himmel immer mehr ein tieferes Blau zeigt, würde fehr intereffant fenn zu erfahren, daß bie Atmosphäre, auch aus bem bunkelsten Blau ben birecten Wieberschein zu uns herabsenkenb, immer noch bas weiße Kreuz erzeugt; ferner müßte in nördlichen Ländern, wo die Nächte turz, oder wo die Sonne gar nicht untergeht, dieses allgemeine Naturgeset wieder auf eine besondere

Beise sich bethätigen. Auch wären bei leichten ober bichteren Nebeln bie Beobachtungen nicht zu verfäumen, und wer weiß, was nicht alles für Gelegenheiten einem geistreichen Beobachter bie anmuthigste Belehrung barboten, nicht gerechnet daß er sogar ein beiteres Spielzeng in der Tasche trägt, wodurch er jedermann überraschen, unterhalten, und zugleich ein Phänomen allgemeiner bekannt machen kann, welches, als eine ber wichtigsten Entbedungen ber neuesten Zeit, immer mehr geachtet werben wirb. Wenn nun folde muntere Dianner in ber weiten Welt auf biefen Bunkt ibre Thätigkeit im Borübergeben wendeten, so würde es Akademien der Wissenschaften wohl geziemen ben von uns angezeigten vierfachen Apparat fertigen zu laffen, und in gleicher Zeit alle übrigen Körper und Ginrichtungen, die wir in der Farbenlehre zu einfacheren und zusammengesetzteren . Berfuchen angebeutet, aufzustellen, bamit bie entoptischen Farben in Gefolg ber physiologischen, physischen und chemischen vorgezeigt, und die Farbenlehre, welche boch eigentlich auf die Augen angewiesen ift, endlich einmal methobisch könne vor Augen gestellt werben.

Es wilrde sodann auch der Bortrag akademischer Lehrer in diesem Fache mehr Klarheit gewinnen, und dem frischen Menschenverstande der Jugend zu Hülfe kommen, anstatt daß man jetzt noch immer die Köpfe verderben muß, um sie belehren zu können. Und gerade in diesem Fache, vielleicht mehr als in irgend einem andern, droht der Physist eine Berwirrung, die mehrere Lustra anhalten kann: denn indem man das akte Unhaltbare immer noch erhalten und sortpssanzen will, so dringt sich doch auch das neue Wahrhaftige, und wäre es anch nur in einzelnen Theilen, den Menschen auf; nun kommt die Zeit, wo man jenes nicht ganz verwersen, dieses nicht ganz aufnehmen will, sondern beides einander zu accommodiren sucht, wodurch eine Halbheit und Verderbtheit in den Köpsen entsteht, durch keine Logik wiederherzustellen.

## XLII.

# Schlußanwendung, praktisch.

Zum Schlusse wiederholen wir was nicht genug zu wiederholen ist, daß eine jede ächte, treu beobachtete und redlich ausgesprochene Raturmaxime sich in tausend und abertausend Fällen bewahrheiten und, insosern sie prägnant ist, ihre Berwandtschaft mit eben so fruchtbaren Sätzen

bethätigen muffe, und eben baburch überall ins Praktische eingreifen werbe, weil ja das Praktische eben in verständiger Benutzung und llugem Gebrauch besjenigen besteht, was uns die Natur darbietet.

Aus biefer Ueberzeugung fließt unfere Art bie Raturlehre zu behanbeln; hierauf gründet sich unfere Gewissenhaftigkeit, erft die Phanomene in ihrem Urstande aufzusuchen und sie sodann in ihrer mannichsaltigsten Ansbreitung und Anwendung zu verfolgen.

Nach bieser Ueberzeugung haben wir unsere ganze Chromatis und num auch das Capitel der entoptischen Farben aufgestellt; die Art unseres Bersahrens ist mit großem Bedacht unternommen, auch die Stellung und Folge der Phänomene naturgemäß vorgetragen worden, wodurch wir unsere Arbeit den Freunden der Naturwissenschaft auss beste zu empsehlen hossen, andern welche mit unserer Bersahrungsart unzufrieden, eine Umstellung des Borgetragenen wünschen. We impose the easiest of all tasks, that of undoing what has been done.

Jena, ben 1. Auguft 1820.

# Bur Sarbentehre.

Polemischer Theil.

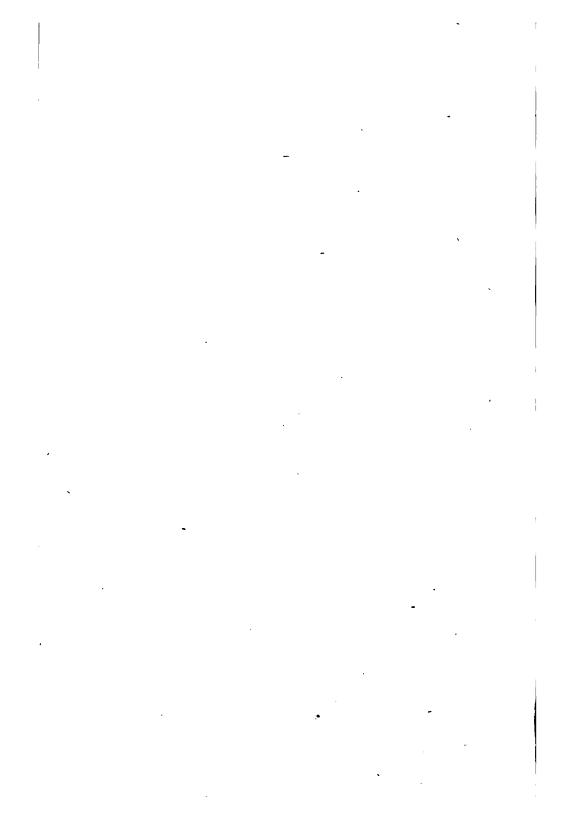

Enthüllung der Theorie Newtons.

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille, Dictaque post toties non nisi dicta vides.

# Einleitung.

1.

Wenn wir in dem ersten Theile den didaktischen Schritt so viel als möglich gehalten und jedes eigentlich Polemische vermieden haben, so konnte es doch hie und da an mancher Mißbilligung der dis jetzt herrschenden Theorie nicht fehlen. Auch ist jener Entwurf unserer Farbenlehre, seiner innern Natur nach, schon polemisch, indem wir eine Bollständigkeit der Phänomene zusammenzubringen und diese dergestalt zu ordnen gesucht haben, daß Ieder genöthigt seh sie in ihrer wahren Folge und in ihren eigentlichen Verhältnissen zu betrachten, daß ferner künftig denjenigen, denen es eigentlich nur darum zu thun ist einzelne Erscheinungen herauszuheben, um ihre hypothetischen Aussprüche dadurch auszustungen, ihr Handwerk ersschwert werde.

2.

Denn so sehr man auch bisher geglaubt die Natur der Farbe gefast zu haben, so sehr man sich einbildete sie durch eine sichere Theorie auszusprechen, so war dieß doch keineswegs der Fall, sondern man hatte Hypothesen an die Spitze gesetzt, nach welchen man die Phänomene kinstlich zu ordnen wußte, und eine wunderliche Lehre kimmerlichen Inhalts mit großer Zuversicht zu überliefern verstand.

3.

Wie der Stifter dieser Shule, der außerordentliche Newton, zu einem solchen Borurtheile gelangt, wie er es bei sich festgesetzt und andern verschiedentlich mitgetheilt, davon wird uns die Geschichte künftig unterrichten. Gegenwärtig nehmen wir sein Wert vor, das unter dem Titel der Optik bekannt ist, worin er seine Ueberzeugungen schließlich niederlegte, indem er dassenige was er vorher geschrieben, anders zusammenstellte und

aufführte. Dieses Werk, welches er in späten Jahren herausgab, erklärt er selbst für eine vollendete Darstellung seiner Ueberzeugungen. Er will davon kein Wort ab, keins dazu gethan wissen, und veranstaltet die lateinische Uebersetzung desselben unter seinen Augen.

1

Der Ernst, womit biese Arbeit unternommen, die Umständlichkeit, womit sie ausgeführt war, erregte das größte Zutrauen. Sine Ueberzengung, daß dieses Buch unumstößliche Wahrheit enthalte, machte sich nach und nach allgemein; und noch gilt es unter den Menschen für ein Weisterstüdt wissenschaftlicher Behandlung der Naturerscheinungen.

5.

Wir finden daher zu unserm Zwede dienlich und nothwendig dieses Werk theilweise zu übersetzen, auszuziehen und mit Anmerkungen zu besgleiten, damit denjenigen, welche sich künftig mit dieser Angelegenheit beschäftigen, ein Leitsaden gesponnen seh, an dem sie sich durch ein solches Labyrinth durchwinden können. Ehe wir aber das Geschäft selbst antreten, liegt uns ob einiges vorauszuschieden.

ß.

Daß bei einem Vortrag natürlicher Dinge ber Lehrer die Wahl babe. entweder von den Erfahrungen zu den Grundfäten oder von den Grundfaten zu ben Erfahrungen seinen Weg zu nehmen, versteht fich von felbst; baß er sich beider Methoden wechselsweise bediene, ist wohl auch vergönnt, ja manchmal nothwendig. Daß aber Newton eine folche gemischte Art bes Bortrags zu seinem Zwed abvocatenmäßig migbraucht, indem er bas was erst eingeführt, abgeleitet, erklärt, bewiesen werden sollte, schon als bekannt annimmt, und sodann aus der großen Masse der Bhänomene nur biejenigen heraussucht, welche scheinbar und nothbürftig zu dem einmal Ausgesprochenen passen, dieß liegt uns ob anschaulich zu machen, und zugleich darzuthun, wie er diese Bersuche ohne Ordnung, nach Belieben anstellt, sie keineswegs rein vorträgt, ja sie vielmehr nur immer vermannich= faltigt und über einander schichtet, so daß zulett der beste Kopf ein folches Chaos lieber gläubig verehrt, als daß er fich zur unabsehlichen Mübe verpflichtete jene ftreitenben Elemente verfohnen und ordnen zu wollen. Auch würde dieses völlig ummöglich sehn, wenn man nicht vorher, wie von uns mit Sorgfalt geschehen, die Farbenphanomene in einer gewissen natürlichen Berknüpfung nach einander aufgeführt und sich baburch in ben Stand geseth hätte eine kinstliche und willkürliche Stellung und Entstellung berselben anschaulicher zu machen. Wir können uns nunmehr auf einen natürlichen Bortrag sogleich beziehen, und so in die größte Berwirzung und Berwickelung ein heilsames Licht verbreiten. Dieses ganz allein ist's, wodurch die Entscheidung eines Streites möglich wird, der schon über hundert Jahre dauert, und so oft er erneuert worden, von der triumphirenden Schule als verwegen, frech, ja als lächerlich und abgeschmackt weggewiesen und unterdrückt wurde.

7

Wie nun eine folche Hartnäckigkeit möglich war, wird sich unsern Lefern nach und nach aufklären. Newton hatte durch eine künstliche Methode seinem Werk ein bergestalt strenges Ansehen gegeben, daß Kenner der Form es bewunderten und Laien davor erstaunten. Hierzu kam noch der ehrwürdige Schein einer mathematischen Behandlung, womit er das Ganze aufzustugen wußte.

8.

An der Spitze nämlich stehen Definitionen und Axiome, welche wir künftig durchgehen werden, wenn sie unsern Lesern nicht mehr imponiren können. Sodann finden wir Propositionen, welche das immer wiederholt sestsehen, was zu beweisen wäre; Theoreme, die solche Dinge aussprechen, die niemand schauen kann; Experimente, die unter veränderten Bedingungen immer das vorige wiederbringen, und sich mit großem Auswand in einem ganz kleinen Kreise herumdrehen; Probleme zuletzt, die nicht zu lösen sind, wie das alles in der weitern Ausstührung umständlich darzuthun ist.

9.

Im Englischen führt das Werk den Titel: Optics, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light. Obgleich das englische Wort Optics ein etwas naiveres Ansehen haben mag als das lateinische Optice und das deutsche Optic, so drück es doch ohne Frage einen zu großen Umfang aus, den das Wert selbst nicht ausschllt. Dieses handelt ausschließlich von Farbe, von farbigen Erscheinungen; alles übrige, was das natürliche oder künstliche Sehen betrifft, ist beinahe ausgeschlossen, und man darf es nur in diesem Sinne mit den optischen Lectionen vergleichen, so wird man die große Masse eigentlich mathematischer Gegenstände, welche sich dort sindet, vermissen.

## 10.

Es ist nöthig hier gleich zu Anfang diese Bemerkung zu machen: benn eben durch ben Titel ist das Borurtheil entstanden, als wenn der Stoff und die Ausstührung des Werkes mathematisch seh, da ziener bloß physisch ist und die mathematische Behandlung nur scheindar; ja, beim Fortschritt der Wissenschaft hat sich schon längst gezeigt, daß, weil Newton als Physiker seine Beobachtungen nicht genau anstellte, auch seine Formeln, wodurch er die Erfahrungen aussprach, unzulänglich und salsch befunden werden mußten, welches man überall, wo von der Entdeckung der achromatischen Fernröhre gehandelt wird, umständlich nachlesen kann.

#### 11.

Diese sogenannte Optik, eigentlicher Chromatik, besteht aus brei Büchern, von welchen wir gegenwärtig nur bas erste, bas in zwei Theile getheilt ist, polemisch behandeln. Wir haben uns bei der Uebersetzung meistens des englischen Originals in der vierten Ausgabe, London 1730, bedient, das in einem natürlichen naiven Styl geschrieben ist. Die lateinische Uebersetzung ist sehr treu und genau, wird aber durch die römische Sprachweise etwas pomphafter und dogmatischer.

#### 12.

Da wir jedoch nur Auszuge liefern und die sämmtlichen Newton'schen Taseln nachstechen zu lassen keinen Beruf fanden, so sind wir genöthigt uns öfters auf das Werk selbst zu beziehen, welches diejenigen unserer Leser, die bei der Sache wahrhaft interessitt sind, entweder im Original oder in der Uebersetzung zur Seite haben werden.

#### 13.

Die wörtlich übersetzten Stellen, in benen ber Gegner selbst spricht, haben wir mit größerer Schrift, unsere Bemerkungen aber mit ber gewöhnlichen abbruden laffen.

#### 14.

Uebrigens haben wir die Säte, in welche unsere Arbeit sich theilen ließ, mit Nummern bezeichnet. Es geschieht dieses hier, so wie im Entwurf ber Farbenlehre, nicht um dem Werke einen Schein höherer Consequenz zu geben, sondern bloß um jeden Bezug, jede Himweisung zu erleichtern, welches dem Freunde sowohl als dem Gegner angenehm sehn kann. Wenn wir künftig den Entwurf citiren, so setzen wir ein E. vor die Nummer des Paragraphen.

# Bwischenrede.

15.

Borstehendes war geschrieben und das Nachstehende zum größten Theil, als die Frage entstand, ob es nicht räthlich seh, mit wenigem gleich hier anzugeben, worin sich denn die Meinung, welcher wir zugethan sind, von derjenigen unterscheidet, die, von Newton herstammend, sich über die geslehrte und ungelehrte Welt verbreitet hat.

16

Wir bemerken zuerst, daß diesenige Denkweise, welche wir billigen, uns nicht etwa eigenthümlich angehört ober als eine neue, nie vernommene Lehre vorgetragen wird. Es sinden sich vielinehr von derselben in den früheren Zeiten bentliche Spuren, ja sie hat sich immer, durch alle schwankenden Meinungen hindurch, so manche Jahrhunderte her lebendig erhalten, und ist von Zeit zu Zeit wieder ausgesprochen worden, wovon uns die Geschichte weiter unterrichten wird.

17

Newton behauptet, in bem weißen farblosen Lichte überall, befonders aber in bem Sonnenlicht, sehen mehrere farbige (die Empfindung der Farbe erregende) verschiedene Lichter wirklich enthalten, deren Zusammensehung das weiße Licht (die Empfindung des weißen Lichtes) hervorbringe.

18.

Damit aber diese Lichter zum Borschein kommen, setzt er bem weißen Licht gar mancherlei Bedingungen entgegen, durchsichtige. Körper, welche das Licht von seiner Bahn ablenken, undurchsichtige, die es zurückversen, andere, an denen es hergeht; aber diese Bedingungen sind ihm nicht einmal genug. Er giebt den brechenden Mitteln allerlei Formen, den Raum, in dem er operirt, richtet er auf mannichsaltige Weise ein, er beschräukt das Licht durch kleine Deffnungen, durch winzige Spalten, und bringt es auf hunderterlei Art in die Enge. Dabei behauptet er nun, daß alle diese Bedingungen keinen andern Einfluß haben, als die Eigenschaften, die Fertigkeiten (sits) des Lichtes rege zu machen, so daß dadurch sein Inneres ausgeschlossen werde, und was in ihm liegt, an den Tag komme.

19.

Jene farbigen Lichter find die integrirenden Theile feines weißen Lichtes. Es tommt burch alle obgemelbeten Operationen nichts zu bem

Licht hinzu, es wird ihm nichts genommen, sondern es werden nur seine Fähigkeiten, sein Inhalt geoffenbart. Zeigt es nun bei der Restaction verschiedene Farben, so ist es divers refrangibel: auch bei der Reslexion zeigt es Farben; deswegen ist es divers reslexibel u. s. w. Jede neue Erscheinung deutet auf eine neue Fähigkeit des Lichtes sich aufzuschließen, seinen Inhalt herzugeben.

20.

Die Lehre dagegen, von der wir überzeugt sind, und von der wir dießmal nur insofern sprechen, als sie der Newton'schen entgegensteht, beschäftigt sich auch mit dem weißen Lichte. Sie bedient sich auch äußerer Bedingungen, um farbige Erscheinungen hervorzubringen. Sie gesteht aber diesen Bedingungen Werth und Würde zu, sie bildet sich nicht ein, Farben aus dem Licht zu entwickeln, sie suchmehr zu überzeugen, daß die Farbe zugleich von dem Lichte und von dem, was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde.

21.

Also, um nur des Refractionsfalles, mit dem sich Newton in der Optik vorzüglich beschäftigt, hier zu gedenken, so ist es keineswegs die Brechung, welche die Farben aus dem Licht hervorlockt, vielmehr bleibt eine zweite Bedingung unerläßlich, daß die Brechung auf ein Bild wirke und solches von der Stelle wegrikke. Ein Bild entsteht nur durch Gränzen; diese Gränzen übersieht Newton ganz, ja er läugnet ihren Einfluß. Wir aber schreiben dem Bilde sowohl als seiner Umgebung, der hellen Mitte sowohl als der dunkeln Gränze, der Thätigkeit sowohl als der Schranke in diesem Falle vollkommen gleiche Wirtung zu. Alle Versuche stimmen ums bei, und je mehr wir sie vermannichsaltigen, desto mehr wird ausgesprochen, was wir behaupten, desto planer, desto klarer wird die Sache. Wir gehen vom Einsachen aus, indem wir einen sich wechselseitig entsprechenden Gegensat zugestehen, und durch Verdindung desselben die farbige Welt hervorbringen.

22.

Newton scheint vom Einsachern auszugehen, indem er sich bloß ans Licht halten will; allein er sett ihm auch Bedingungen entgegen so gut wie wir, nur daß er denselben ihren integrirenden Antheil an dem Hervorgebrachten abläugnet. Seine Lehre hat nur den Schein, daß sie

monadisch ober unitarisch sein. Er legt in seine Sinheit schon die Mannich-faltigkeit, die er herausbringen will, welche wir aber viel besser aus der eingestandenen Dualität zu entwickeln und zu construiren glauben.

23.

Wie er nun zu Werke geht, um das Unwahre wahr, das Wahre unwahr zu machen, das ist jetzt unser Geschäft zu zeigen und der eigentsliche Zweck des gegenwärtigen polemischen Theils.

# Der Newton'schen Optik

erftes Buch.

Erfter Theil.

# Grfte Proposition. Erftes Theorem.

Lichter, welche an Farbe verschieben find, bieselben find auch an Refrangibilität verschieben und zwar gradweise.

24.

Wenn wir gleich von Anfang willig zugestehen, das Werk, welches wir behandeln, sen völlig aus Einem Gusse, so dürsen wir auch bemerken, daß in den vorstehenden ersten Worten, in dieser Proposition, die und zum Eintritt begegnet, schon die ganze Lehre wie in einer Nuß vorhanden seh, und daß auch zugleich jene captiöse Methode völlig eintrete, wodurch und der Berfasser das ganze Buch hindurch zum Besten hat. Dieses zu zeigen, dieses anschaulich und beutlich zu machen, dürsen wir ihm nicht leicht ein Wort, eine Wendung hingehen lassen; und wir ersuchen unsere Leser um die vollkommenste Ausmerksamkeit, dasur sie sich denn aber auch von der Knechtschaft dieser Lehre auf ewige Zeiten befreit sühlen werden.

Lichter — Mit diesem Plural tommt die Sub- und Obreption, beren sich Newton burch das ganze Werk schuldig macht, gleich recht in ben Gang. Lichter, mehrere Lichter! und was benn für Lichter?

welche an Farbe verschieden find - In bem erften und zweiten Bersuche, welche zum Beweis bienen follen, führt man uns farbige

Papiere vor, und diejenigen Wirkungen, die von borther in unser Auge kommen, werden gleich als Lichter behandelt. Offenbar ein hypothetischer Ausbruck: benn der gemeine Sinn beobachtet nur, daß ums das Licht mit verschiedenen Eigenschaften der Oberflächen bekannt macht; daß aber dasseinige, was von diesen zurückstrahlt, als ein verschiedenartiges Licht angessehen werden könne, darf nicht vorausgesetzt werden.

Genug, wir haben schon farbige Lichter fertig, ehe noch von einem sarblosen die Rede gewesen. Wir operiren schon mit farbigen Lichtern, und erst hinderdrein vernehmen wir, wie und wo etwa ihr Ursprung sehn möchte. Daß aber hier von Lichtern die Rede nicht sehn könne, davon ist jeder überzeugt, der den Entwurf unserer Farbenlehre wohl erwogen hat. Wir haben nämlich genugsam dargethan, daß alle Farbe einem Licht und Nicht-Licht ihr Dasen schuldig seh, daß die Farbe sich durchaus zum Dunkeln hinneige, daß sie ein susgede, deh, daß wenn wir eine Farbe auf einen hellen Gegenstand hinwerfen, es seh, daß wenn wir eine Farbe unf einen hellen Gegenstand hinwerfen, es seh auf welche Weise es wolle, wir denselben nicht beleuchten, sondern beschatten. Mit solchen Schattenlicht, mit solcher Halbsinsterniß fängt Netwon sehr klinstlich seinen ganzen Vortrag an, und kein Wunder, daß er diesenigen, die ihm sein Erstes zugeben, von nun an im Dunkeln oder Halbbunkeln zu erhalten weiß.

26.

biefelben sind auch an Refrangibilität — Wie springt boch auf einmal dieses abstracte Wort hervor! Freilich steht es schon in den Axiomen, und der ausmerksam gläubige Schiller ist bereits von diesen Wundern durchdrungen, und hat nicht mehr die Freiheit dasjenige was ihm vorgeführt wird, mit einigem Mistrauen zu untersuchen.

27.

verschieben — Die Refrangibilität macht uns also mit einem großen Geheimniß bekannt. Das Licht, jenes Wesen das wir nur als eine Einheit, als einfach wirkend gewahr werden, wird uns nun als ein Zusammengesetzes, aus verschiedenartigen Theilen Bestehendes, auf eine verschiedene Weise Wirkendes dargestellt.

Wir geben gern zu, daß fich aus einer Einheit, an einer Einheit ein Diverses entwickeln, eine Differenz entstehen könne; allein es giebt gar verschiedene Arten, wie dieses geschehen mag. Wir wollen hier nur zweier gebenken: erstens daß ein Gegensat hervortritt, wodurch die Einheit sich nach zwei Seiten hin manifestirt und daburch großer Wirkungen fähig

wird; zweitens daß die Entwickelung des Unterschiedenen stätig in Einer Reihe vorgeht. Ob jener erste Fall etwa bei den prismatischen Erscheinungen eintreten könne, davon hat Newton nicht die mindeste Vermuthung, ob ihn gleich das Phänomen oft genug zu dieser Anslegungsart hindrängt; er bestimmt sich vielmehr ohne Bedenken sür den zweiten Fall. Es ist nicht nur eine diverse Refrangibilität, sondern sie wirkt auch

28.

gradweise. Und so ist dem gleich ein auf und aus einander folgendes Bild, eine Scala, ein aus verschiedenen Theilen, aber aus unendlichen bestehendes, in einander fließendes und doch separables, zugleich aber auch inseparables Bild fertig, ein Gespenst, das nun schon hundert Jahre die wissenschaftliche Welt in Ehrsurcht zu erhalten weiß.

29.

Sollte in jener Proposition etwas Ersahrungsgemäßes ausgesprochen werben, so konnte es allenfalls heißen: "Bilder, welche an Farbe verschieden sind, erscheinen durch Refraction auf verschiedene Weise von der Stelle bewegt." Indem man sich dergestalt ausdrückte, spräche man denn doch das Phänomen des ersten Bersuchs allenfalls aus. Man kömnte die Erscheinung eine diverse Refraction nennen und alsdann genauer nachforschen, wie es denn eigentlich damit aussehe. Aber daß wir sogleich zu den Ibilitäten, zu den Keiten geführt werden, daß wir den Beweis derselben mit Gefallen ausnehmen sollen, ja daß wir nur darauf eingehen sollen, sie uns beweisen zu lassen, ist eine starte Forderung.

## Beweis durch Experimente.

30

Wir möchten nicht gern gleich von Anfang unsere Leser burch irgend eine Paradoxie scheu machen, wir können uns aber doch nicht enthalten zu behaupten, daß sich durch Ersahrungen und Bersuche eigentlich nichts beweisen läßt. Die Phänomene lassen sich sehr genau beodachten, die Bersuche lassen sich reinlich anstellen, man kann Ersahrungen und Bersuche in einer gewissen Ordnung aufführen, man kann eine Erscheinung aus der andern ableiten, man kann einen gewissen Kreis des Wissens darstellen, man kann seine Anschauungen zur Gewisheit und Bollständigkeit erheben,

und das, dächte ich, wäre schon genug. Folgerungen hingegen zieht jeder für sich daraus; beweisen läßt sich nichts dadurch, besonders keine Ibilitäten und Keiten. Alles was Meinungen über die Dinge sind, gehört dem Individuum an, und wir wissen nur zu sehr, daß die Ueberzeugung nicht von der Einsicht, sondern von dem Willen abhängt; daß niemand etwas begreift, als was ihm gemäß ist und was er deswegen zugeden mag. Im Wissen wie im Handeln entscheidet das Borurtheil alles, und das Borurtheil, wie sein Name wohl bezeichnet, ist ein Urtheil vor der Untersuchung. Es ist eine Bejahung oder Berneinung dessen, was unsere Natur anspricht oder ihr widerspricht; es ist ein freudiger Trieb unseres lebendigen Wesens nach dem Wahren wie nach dem Falschen, nach allem was wir mit uns im Einklang sühlen.

21

Wir bilden uns also keineswegs ein zu beweisen, daß Newton Unrecht habe; benn jeder Atomistischgesinnte, jeder am Hergebrachten Fest-haltende, jeder vor einem großen alten Namen mit heiliger Schen Zurildtretende, jeder Bequeme wird viel lieber die erste Proposition Newtons wiederholen, darauf schwören, versichern, daß alles erwiesen und bewiesen seh, und unsere Bemilhungen verwilnschen.

Ja wir gestehen es gerne, daß wir seit mehreren Jahren oft mit Widerwillen dieses Geschäft aufs neue vorgenommen haben. Denn man könnte sich's wirklich zur Sünde rechnen, die selige Ueberzeugung der Newton'schen Schule, ja überhaupt die himmlische Ruhe der ganzen halbunterrichteten Welt in und an dem Credit dieser Schule zu stören und in Undehaglichkeit zu sehen. Denn wenn die sämmtlichen Meister die alte starre Consession immer auf ihren Lehrstühlen wiederholen, so imprimiren sich die Schüler jene kurzen Formeln sehr gerne, womit das Ganze abgethan und dei Seite gedracht wird; indessen das übrige Publicum diese selige Ueberzeugung gleichsam aus der Luft aufschappt, wie ich denn die Anetdote hier nicht verschweigen kann, daß ein solcher Glücklicher, der von den neueren Bemühungen etwas vernahm, versicherte: Newton habe das alles schon gesagt und besser; er wisse nur nicht wo.

32.

Indem wir uns nun also zu ben Bersuchen wenden, so bitten wir unsere Leser auf den ersten sogleich alle Ausmerksamkeit zu richten, den ber Berfasser durch einen Salto mortale gleich zu Anfang wagt, und uns ganz unerwartet in medias res hineinreißt; wobei wir, wenn wir nicht wohl Acht haben, überrascht werben, uns verwirren und sogleich die Freiseit bes Urtheils verlieren.

33.

Diejenigen Freunde der Wissenschaft, die mit den subjectiven dioptrischen Bersuchen der zweiten Klasse, die wir umständlich genug vorgetragen
und abgeleitet, gehörig bekannt sind, werden sogleich einsehen, daß Newton
hier nicht auf eine Weise versährt, die dem Mathematiker geziemt. Denn
dieser setzt, wenn er belehren will, das Einsachste vorans, und baut aus
den begreissichsten Elementen sein bewundernswürdiges Gebände zusammen.
Newton hingegen stellt den complicirtesten subjectiven Bersuch, den es vielleicht giebt, an die Spitze, verschweigt seine Hertunft, hütet sich ihn von
mehreren Seiten darzustellen, und überrascht den unvorsichtigen Schiller,
der, wenn er einmal Beisall gegeben, sich in dieser Schlinge gesangen hat,
nicht mehr weiß wie er zurück soll.

Dagegen wird es demjenigen, der die wahren Berhältnisse dieses ersten Bersuchs einsteht, leicht sehn sich auch vor den übrigen Fesseln und Banden zu hilten, und wenn sie ihm früher durch Ueberlieserung umgeworsen worden, sie mit freudiger Energie abzuschütteln.

## Erfter Derfud.

34.

Ich nahm ein schwarzes längliches steifes Papier, das von parallelen Seiten begränzt war, und theilte es durch eine perpendiculäre Linie, die von einer der längern Seiten zu der andern reichte, in zwei gleiche Theile. Einen dieser Theile strich ich mit einer rothen, ben andern mit einer blauen Farbe an; das Papier war sehr schwarz und die Farben start und satt aufgetragen, damit die Erscheinung besto lebhafter seyn möchte.

35.

Daß hier das Papier schwarz sehn mitse, ist eine ganz unnöthige Bedingung: benn wenn das Blaue und-Rothe stark und dick genug aufgetragen ist, so kann der Grund nicht mehr durchblicken, er seh von welcher Farbe er will. Wenn man jedoch die Newton'sche Hypothese kennt,

so sieht man ungefähr, was es heißen soll. Er forbert hier einen schwarzen Grund, damit ja nicht etwas von seinem supponirten unzerlegten Licht durch die aufgetragenen Farben als durchfallend vermuthet werden könne. Allein, wie schon gezeigt ist, steht die Bedingung hier ganz unnütz, und nichts verhindert mehr die wahre Einsticht in ein Phänomen oder einen Bersuch, als übersclässige Bedingungen. Eigentlich heißt alles nichts weiter, als man verschaffe sich zwei gleiche Bierecke von rothem und blauem steisen Papier und bringe ste genau neben einander.

Wollte nun ber Verfasser fortsahren seinen Bersuch richtig zu besichreiben, so mußte er vor allen Dingen die Lage, Stellung, genug, die Localität dieses zweifärbigen Papiers genau angeben, anstatt daß sie jetzt ber Leser erst aus dem später folgenden nach und nach, mühsam und nicht ohne Gefahr sich zu vergreifen, einzeln zusammensuchen muß.

36.

Dieses Papier betrachtete ich durch ein gläsernes massives Prisma, bessen zwei Seiten, durch welche das Licht zum Auge gelangte, glatt und wohl polirt waren, und in einem Winkel von ungefähr 60 Graden zusammenstießen, den ich den brechenden Winkel nenne. Und indem ich also nach dem Papier schaute, hielt ich das Prisma gegen das Fenster dergestalt, daß die langen Seiten des Papiers und das Prisma sich parallel gegen den Horizont verhielten, da denn jene Durchschnittslinie, welche die beiden Farben trennte, gegen densselben rechtwinkelig gerichtet war.

27

Im Englischen steht anstatt rechtwinkelig parallel, welches offenbar ein Druckseller ist: benn die langen Seiten des farbigen Papiers und die Durchschnittslinie können nicht zugleich parallel mit dem Horizont sehn. Im Lateinischen steht perpendicular, welches an sich ganz richtig ist; da aber nicht von einem Grundrisse, sondern einem räumlichen Berhältnisse die Rede ist, so versteht man leicht vertical darunter, wodurch der Bersuch in Consusion geriethe. Denn das farbige Papier muß flack liegen und die kurzen Seiten milssen, wie wir angeben, mit dem Horizont, oder wenn man will, mit der Fensterbank, einen rechten Winkel machen.

38.

<sup>-</sup> und bas Licht, bas von bem Fenfter auf bas Papier fiel,

einen Winkel mit bem Papier machte, bemjenigen gleich, in welchem bas Bapier bas Licht nach bem Auge zurückwarf.

39.

Wie kann man fagen, daß das allgemeine Tageslicht — benn hier scheint nicht vom Sonnenlichte die Rede zu sehn — einen Winkel mit dem Papier mache, da es von allen Enden hier darauf fällt? Auch ist die Bedingung ganz unnöthig; denn man könnte die Borrichtung eben so gut an der Seite des Fenslers machen.

40.

Jenseits bes Prisma's war die Fensterbrüftung mit schwarzem Tuche beschlagen, welches also sich im Dunkeln befand, damit kein Licht von daher kommen konnte, das etwa an den Kanten des Papiers vorbei zu dem Auge gelangt wäre, sich mit dem Lichte des Papiers vermischt und das Phänomen unsicher gemacht hätte.

41.

Warum fagt er nicht lieber jenseits bes farbigen Papiers? Denn biefes tommt ja naber an bas Fenster zu stehen, und bas schwarze Tuch foll nur bagu bienen, um bem farbigen Bapier einen bunkeln Sintergrund zu verschaffen. Wollte man biese Borrichtung gehörig und beutlich angeben, so würte es auf folgende Weise geschehen. "Man beschlage den Wandraum unter einer Fensterbank bis an den Fußboden mit schwarzem Tuche: man verschaffe sich ein Barallelogramm von Bavve, und überziehe es jur Balfte mit rothem, jur Balfte mit blauem Papier, welche beibe an ber turgen Durchschnittslinie zusammenstoffen. Diese Bappe bringe man flachliegend, etwa in der halben Bobe der schwarzbeschlagenen Fensterbriiftung por berselben bergestalt an, daß sie bem etwas weiter abstehenben Beobachter wie auf fcwarzem Grunde erscheine, ohne daß von bem Gestelle, worauf man fie angebracht, etwas zu seben feb. Ihre längeren Seiten follen fich zur Fensterwand parallel verhalten, und in berfelben Richtung halte der Beobachter auch das Prisma, wodurch er nach gedach= tem Papier hinblickt, einmal ben brechenben Winkel aufwärts und sobann benfelben unterwärts gefehrt."

Bas heißt nun aber biese umständliche Borrichtung anders, als man bringe bas oben beschriebene doppelfarbige Papier auf einen schwarzen Grund, ober man klebe ein rothes und ein blaues Biereck horizontal neben einander auf eine schwarzgrundirte Tafel und stelle sie vor sich hin; benn es ist ganz gleichgültig, ob dieser schwarze Grund auch einigermaßen erleuchtet seh und allenfalls ein dunkles Grau vorstelle; das Phänomen wird immer dasselbe sehn. Durch die sämmtlichen Newton'schen Bersuche jedoch geht eine solche pedantische Genaussteit, alles nach seiner Sphothese unzerlegte Licht zu entsernen, und dadurch seinen Experimenten eine Art von Reinlichkeit zu geben, welche, wie wir noch genugsam zeigen werden, durchaus nichtig ist und nur zu unnützen Forderungen und Bedingungen die Beranlassung giebt.

42.

Als biese Dinge so geordnet waren, sand ich, indem ich den brechenden Winkel des Prisma's auswärts kehrte, und das fardige Papier scheindar in die Höhe hob, daß die blaue Hälste durch die Brechung höher gehoden wurde als die rothe Hälste. Wenn ich bagegen den brechenden Winkel unterwärts kehrte, so daß das Papier durch die Brechung herabgezogen schien, so war die blaue Hälste tiefer heruntergeführt als die rothe.

43.

Wir haben in unserm Entwurf ber Farbenlehre die dioptrischen Farben ber zweiten Klasse und besonders die subjectiven Bersuche umständlich genug ausgesührt, besonders aber im 18. Capitel von Paragraph 258 bis 284 auf das genaueste dargethan, was eigentlich vorgeht, wenn sarbige Bilder durch Brechung verrickt werden. Es ist dort auf das klarste gezeigt, daß an farbigen Bildern, eben wie an farblosen, farbige Känder entstehen, welche mit der Fläche entweder gleichnamig oder ungleichnamig sind, in dem ersten Falle aber die Farbe der Fläche begünstigen, in dem andern sie beschmutzen und unscheindar machen; und dieses ist es, was einem leichtsunigen oder von Borurtheilen benebelten Beodachter entgeht, und was auch den Autor zu der übereilten Forderung versührte, wenn er ausruft:

44.

Deshalb in beiben Fällen das Licht, welches von ber blauen Hälfte bes Papiers durch das Prisma zum Auge kommt, unter benselben Umständen eine größere Refraction erleibet, als das Licht, das von der rothen Hälfte kommt, und folglich refrangibler ist als dieses.

45.

Diek ift num ber Grund und Edstein bes Remton'ichen optischen Werts; fo fieht es mit einem Experiment aus, bas bem Berfaffer fo viel zu bebeuten schien, bag er es aus hunderten heraushob, um es an die Spite aller dromatischen Erfahrungen zu setzen. Wir haben ichon (E. 268.) bemerkt, wie captios und taschenspielerisch biefer Bersuch angegeben worden: benn wenn die Erscheimma einigermaken täuschen soll, so muß das Rothe ein Zinnoberroth, und bas Blane sehr bunkelblau febn; nimmt man Sellblau, so wird man die Täuschung gleich gewahr. Und warum ift benn niemand eingefallen noch eine andere verfängliche Frage zu thun? Nach ber Newton'schen Lehre ist bas Gelbroth am wenigsten refrangibel, bas Blauroth am meisten; warum nimmt er benn also nicht ein violettes Bavier neben bas rothe, sondern ein bunkelblaues? Wäre bie Sache mahr, so mufte die Verschiedenheit der Refrangibilität bei Gelbroth und Biolett weit stärker fenn, ale bei Gelbroth und Blau. Allein hier findet fich ber Umftand, baf ein violettes Papier bie prismatischen Ränber weniger verstedt als ein bunkelblaues; wovon sich jeder Beobachter nunmehr, nach unferer umftanblichen Anleitung, leicht überzeugen tann. Wie es bagegen um die Newton'sche Beobachtungsgabe und um die Genauigkeit feiner Experimente stehe, wird jeder, der Augen und Sinn hat, mit Berwunderung gewahr werben; ja man barf breift fagen, wer batte einen Mann von fo außerordentlichen Gaben, wie Newton war, burch ein folches Hocuspocus betrügen können, wenn er sich nicht felbst betrogen hätte? Nur berienige, ber die Gemalt des Selbstbetruges kennt und weiß, daß er ganz nabe an die Unredlichkeit gränzt, wird allein das Berfahren Newtons und feiner Schule fich erklären können.

**46**.

Wir wollen nur noch mit wenigem auf die Newton'sche Figur, die eilfte seiner zweiten Tasel, welche bei ihm selbst nachzusehen wäre, die Ausmerksamkeit erregen. Sie ist perspectivisch consus gezeichnet, und hat nebenher noch etwas merkwürdig captioses. Die zweisardige Pappe ist hier durch Dunkel und Hell unterschieden, die rechtwinkelige Lage ihrer Fläche gegen das Fenster ist ziemlich deutlich angegeben; allein das durchs Prisma bewassnete Auge steht nicht an der rechten Stelle; es müßte in Einer Linie mit der Durchschnittslinie der gefärbten Pappe stehen. Auch ist die Berrikdung der Bilder nicht glüdlich angegeben; denn es sieht aus,

als wenn sie in ber Diagonale verrlidt würden, welches boch nicht ift: benn sie werden nur, je nachdem der brechende Winkel gehalten wird, vom Beobachter ab ober zum Beobachter zu gerudt. Was aber bochft mertwürdig ift, darf niemand entgeben. Die verrudten, nach ber Newton'schen Lebre bivers refrangirten Bilber sind mit Saumen vorgestellt, Die im Original an dem dunkeln Theil undeutlich, an dem hellen Theil sehr bentlich zu sehen sind, welches lette auch die Tafeln zur lateinischen Ueberfetzung zeigen. Wenn also bei biefem Experimente nichts weiter geschieht, als daß ein Bild weiter geruckt werbe als bas andere, warum läßt er benn die Bilber nicht in ihren Linien eingeschlossen, warum macht er sie breiter, warum giebt er ihnen verfließende Säume? Er hat alfo biese Säume wohl gesehen; aber er konnte sich nicht überzeugen, daß diesen Saumen, und feineswegs einer biverfen Refrangibilität, bas Phanomen zuzuschreiben seh. Warum erwähnt er benn im Texte biefer Erscheinung nicht, die er boch forgfältig, obgleich nicht ganz richtig, in Rupfer stechen läft? Wahrscheinlich wird ein Newtonianer barauf antworten: "Das ift eben noch von dem undecomponirten Lichte, das wir niemals gang los werden können und das hier sein Unwesen treibt."

# Bweiter Versuch.

#### 47.

Inwiefern auch biefer Bersuch auf einer Täuschung beruhe, wie ber vorige, ist nunmehr unsere Pflicht flar zu machen. Wir finden aber dießmal gerathener, den Bersaffer nicht zu unterbrechen, sondern ihn ausreden zu lassen, alsbann aber unsere Gegenrede im Zusammenhange vorzutragen.

## **4**8.

Um das vorgemelbete Papier, bessen eine Hälfte blau, die andere roth angestrichen und welches steif wie Pappe war, wickelte ich einen Faden schwarzer Seide mehrmals um, dergestalt, daß es aussah, als wenn schwarze Linien über die Farbe gezogen wären, oder als wenn schwarze Schatten darauf sielen. Ich hätte eben so gut schwarze Linien mit einer Feder ziehen können, aber die Seide bezeichnete seinere Striche.

49.

Dieses so gesärbte und liniirte Papier besestigte ich an eine Band, so daß eine Farbe zur rechten, die andere zur linken Hand zu stehen kam. Genau vor das Papier, unten, wo die beiben Farben zusammentrasen, stellte ich ein Licht, um das Papier stark zu besleuchten: denn das Experiment war dei Nacht angestellt.

50

Die Flamme ber Kerze reichte bis zum untern Rande bes Papiers, oder um ein weniges höher. Dann, in der Entfernung von sechs Fuß und ein oder zwei Zoll von dem Papier an der Wand, richtete ich eine Glaslinse auf, welche vier und einen Viertelzoll breit war, welche die Strahlen, die von den verschiedenen Punkten des Papiers herkamen, auffassen und, in der Entsernung von sechs Fuß, ein oder zwei Zoll auf der andern Seite der Linse, in so viel andern Punkten zusammenbringen, und das Bild des fardigen Papiers auf einem weißen Papier, das dorthin gestellt war, abbilden sollte, auf die Art, wie die Linse in einer Ladenössnung die Vilder der Obsecte draußen auf einen weißen Bogen Papier in der dunkeln Kammer wersen mag.

51.

Das vorgedachte weiße Papier stand vertical zu bem Horizont und parallel mit der Linse. Ich bewegte dasselbe manchmal gegen die Linse, manchmal von ihr weg, um die Plätze zu sinden, wo die Bilder der blauen und rothen Theile des Papiers am deutlichsten erscheinen würden. Diese Plätze konnte ich leicht erkennen an den Bildern der schwarzen Linien, die ich hervorgedracht hatte, indem ich die Seide um das Papier wand; denn die Bilder dieser seinen und zarten Linien, die sich wegen ihrer Schwärze wie ein Schatten auf der Karbe absetzen, waren dunkel und kaum sichtbar, außer wenn die Karbe an jeder Seite einer jeden Linie ganz deutlich begränzt war. Deswegen bezeichnete ich so genau als möglich die Plätze, wo die Bilder der blauen und rothen Hälfte des farbigen Papiers am beutlichsten erschienen. Ich fand, daß, wo die rothe Hälfte ganz

beutlich war, bie blaue Halfte verworren erschien, so daß ich die barauf gezogenen schwarzen Linien kaum sehen konnte; im Gegentheil, wo man die blaue Halfte deutlich unterscheiden konnte, erschien die rothe verworren, so daß die schwarzen Linien darauf kaum sichtbar waren. Zwischen den beiden Orten aber, wo diese Bilder sich deutlich zeigten, war die Entsernung ein und ein halber Zoll; denn die Entsernung des weißen Papiers von der Linse, wenn das Bild der rothen Halfte sehr deutlich erschien, war um einen und einen halben Zoll größer als die Entsernung des weißen Papiers von der Linse, wenn das Bild der blauen Halfte sehr deutlich war. Daraus solgern wir, daß indem das Blaue und Rothe gleichmäßig auf die Linse siel, doch das Blaue mehr durch die Linse gebrochen wurde als das Rothe, so daß es um anderthalb Zoll früher convergirte, und daß beswegen refrangibler seyn müsse.

**52**.

Nachdem wir den Berfasser angehört, seine Vorrichtung wohl kennen gelernt, und bas, was er dadurch zu bewirken glaubt, vernommen haben, so wollen wir unsere Bemerkungen zu diesem Bersuche unter verschiedenen Rubriken vorbringen, und denselben in seine Elemente zu zerlegen suchen, worin der Hauptvortheil aller Controvers mit Newton bestehen muß.

**53**.

Unsere Betrachtungen beziehen sich also 1) auf bas Vorbild, 2) auf die Beleuchtung, 3) auf die Linse, 4) auf das gewirkte Abbild und 5) auf die aus den Erscheimungen gezogene Folgerung.

54.

1) Das Borbild. She wir mit ber aus bem vorigen Bersuch uns schon bekannten boppelfarbigen Pappe weiter operiren, so muffen wir sie und ihre Sigenschaften uns erft naber bekannt machen.

55.

Man bringe mennigrothes und fattblaues Papier neben einander, so wird jenes hell, dieses aber dunkel und, besonders bei Racht, dem Schwarzen fast ähnlich erscheinen. Widelt man nun schwarze Fäden um beide, oder zieht man schwarze Linien darüber her, so ist offenbar, daß man mit bloßem Auge die schwarzen Linien auf dem hellrothen in ziemlicher

Entfernung erkennen wird, wo man eben diese Linien auf dem blauen noch nicht erkennen kann. Wan denke sich zwei Männer, den einen im scharlach-rothen, den andern im dunkelblauen Rode, beide Aleider mit schwarzen Knöpfen; man lasse sie beide neben einander eine Strasse heran gegen den Beodachter kommen; so wird dieser die Knöpfe des rothen Rods viel eher sehen als die des blauen, und die beiden Personen milsten schon nahe sein, wenn beide Aleider mit ihren Knöpfen gleich beutlich dem Auge ersscheinen sollen.

56.

Um daher das richtige Berhältniß jenes Bersuches einzusehen, vermannigfaltige man ihn. Man theile eine vierecte Fläche in vier gleiche Quadrate, man gebe einem jeden eine besondere Farbe, man ziehe schwarze Striche über fie alle bin, man betrachte fie in gewisser Entfernung mit blokem Auge ober mit einer Lorgnette, man verändere die Entfernung, und man wird burchaus finden, daß die schwarzen Fäben bem Sinne bes Auges früher ober später erscheinen, keineswegs, weil die verschiedenen farbigen Grunde besondere Eigenschaften baben, sondern bloß insofern, als ber eine beller ift, als ber andere. Run aber, um keinen Zweifel fibrig zu laffen, widle man weiße Faben um die verschiedenen farbigen Papiere, man ziehe weiße Linien barauf, und die Fälle werden nunmehr Ja, um sich völlig zu überzeugen, so abstrahire man umgekehrt febn. von aller Farbe und wiederhole das Experiment mit weißen, schwarzen, grauen Bapieren; und immer wird man feben, daß blog ber Abstand bes Hellen und Dunkeln Ursache ber mehrern ober wenigern Deutlichkeit sep. Und so werden wir es auch bei dem Bersuche, wie Newton ihn vorschlägt, durchaus antreffen.

57.

2) Die Beleuchtung. Man kann das aufgestellte Bild durch eine Reihe angezündeter Wachskerzen, welche man gegen die Linse zu verbeckt, sehr stark beleuchten, oder man bringt drei Wachskerzen ummittelbar an einander, so daß ihre drei Dochte gleichsam nur Eine Flamme geben. Diese verbeckt man gegen die Linse zu, und läßt, indem man beobachtet, einen Gehülsen die Flamme ganz nahe an dem Bilde sachte hin und wieder sühren, daß alle Theile desselben nach und nach lebhaft erleuchtet werden: denn eine sehr starke Erleuchtung ist nöthig, wenn der Bersuch einigermaßen deutlich werden soll.

3) Die Linse. Wir sehen uns hier genöthigt, einiges Allgemeine vorauszuschiden, was wir sowohl an biesem Orte als auch künftig zur richtigen Ginsicht in die Sache beburfen.

59

Jedes Bild bildet sich ab auf einer entgegengesetzen glatten Fläche, wohin seine Wirkung in gerader Linie gelangen kann. Auch erscheint es auf einer rauben Fläche, wenn die einzelnen Theile des Bildes ausschließ- lich von einzelnen Theilen der entgegengesetzten Fläche zurückgesendet werden. Bei einer kleinen Deffnung in der Camera obscura bilden sich die äusern Gegenstände auf einer weißen Tafel umgekehrt ab.

60.

Bei einer solchen Abbildung wird ber Zwischenraum als leer gedacht; ber ausgefüllte, aber durchsichtige Raum verrückt die Bilder. Die Phänomene, welche, bei Berrikdung der Bilder burch Mittel, sich aufdringen, besonders die farbigen Erscheinungen, sind es, die uns hier besonders interessiren.

61.

Durch Prismen von breiseitiger Base und durch Linsen werden diejenigen Operationen vollbracht, mit benen wir uns besonders beschäftigen.

62.

Die Linsen sind gleichsam eine Bersammlung unendlicher Prismen; und zwar convexe eine Bersammlung von Prismen, die mit dem Rücken an einander stehen, concave eine Bersammlung von Prismen, die mit der Schneide an einander stehen, und in beiden Fällen um ein Centrum versammelt mit krummlinigen Oberstächen.

62

Das gewöhnliche Brisma, mit dem brechenden Winkel nach unten gekehrt, bewegt die Gegenstände nach dem Beobachter zu; das Prisma mit dem brechenden Winkel nach oben gekehrt, rückt die Gegenstände vom Beobachter ab. Wenn man sich diese keiden Operationen im Kreise herumdenkt, so verengt das erste den Kaum um den Beobachter her, das zweite erweitert ihn. Daher muß ein converes Glas im subjectiven Fall vergrößern, ein concaves verkleinern; bei der Operation hingegen, die wir die obsective nennen, geschieht das Gegentheil.

Die convere Linse, mit der wir es hier eigentlich zu thun haben, bringt die Bilder, welche durch sie hineinfallen, ins Enge. Das bedeutendste Bild ist das Sonnenbild. Läst man es durch die Linse hindurchsallen, und fängt es bald hinter derselben mit einer Tafel auf, so sieht man es zuerst bei wachsender Entsernung der Tasel immer mehr sich verkleinern, bis es auf eine Stelle kommt, wo es nach Berhältnis der Linse seine größte Kleinheit erreicht und am deutlichsten gesehen wird.

65.

Schon früher zeigt fich bei biefen Bersuchen eine starke hitze, umb eine Entzündung der entgegengehaltenen Tasel, besonders einer schwarzen. Diese Wirkung außert sich eben so gut hinter dem Bildpunkte der Somne als vor demselben; doch kann man sagen, daß ihr Bildpunkt und der niächtigste Brennpunkt zusammenfalle!

66.

Die Sonne ist das entfernteste Bild, das sich bei Tage abbilden kann. Darum kommt es auch zuerst durch die Operation der Linse entschieden und genau begränzt zusammen. Will man die Wolken auf der Tasel deutlich sehen, so muß man schon weiter rücken. Die Berge und Wälder, die Häuser, die zunächst stehenden Bäume, alle bilden sich stussenweise später ab, und das Sonnenbild hat sich hinter seiner Vildstelle schon wieder sehr start ausgedehut, wenn die nahen Gegenstände sich erst an ihrer Bildstelle zusammendrängen. So viel sagt uns die Ersahrung in Absildt auf Abbildung äußerer Gegenstände durch Linsen.

67.

Bei bem Bersuche, ben wir gegenwärtig beleuchten, sind die verschiedenfarbigen Flächen, welche mit ihren schwarzen Fäden hinter der Linse abgebildet werden sollen, neben einander. Sollte nun eine früher als die andere deutlich erscheinen, so kann die Ursache nicht in der verschiedenen Entserung gesucht werden.

68.

Newton wünscht seine diverse Refrangibilität dadurch zu beweisen; wir haben aber schon oben, bei Betrachtung des Borbildes, auseinandergesetzt, daß eigentlich nur die verschiedene Deutlichkeit der auf verschiedenfarbigen Gründen angebrachten Bilder die Ursache der verschiedenen Erscheinungen hinter der Linse seh. Daß dieses sich also verhalte, haben wir näher zu zeigen.

Bir beschreiben querft bie Borrichtung, welche wir gemacht, um bei bem Berfuche gang ficher an geben. Auf einem borizontalgelegten Gestelle findet fich an Einem Ende Gelegenheit, bas Borbild einzuschieben. Bor bemfelben in einer Bertiefung können die Lichter angebracht werden. Linfe ift in einem verticalen Brett befestigt, welches fich auf bem Gestelle bin und wieder bewegen laft. Immerhalb bes Gestelles ift ein beweglicher Rahmen, an beffen Ende eine Tafel aufgerichtet ift, worauf die Abbildung vor sich geht. Auf biese Weife kann man bie Linfe gegen bas Borbild ober gegen die Tafel, und die Tafel entweber gegen beibe zu ober von beiben abrilden, und die drei verschiedenen Theile. Borbild, Linse und Tafel stehen vollkommen parallel gegen einander. Hat man den Bunkt, ber zur Beobachtung gunftig ift, gefunden, fo kann man burch eine Schraube ben innern Rahmen festbalten. Diefe Borrichtung ift bequent und ficher, weil alles zusammensteht und genau auf einander pagt. Man fucht num den Bunkt, wo das Abbild am deutlichsten ist, indem man Linse und Tafel hin und her bewegt. Dat man diesen gefunden, so fängt man die Beobachtung an.

70.

4) Das Abbild. Newton führt uns mit seiner hellrothen und dunkelblauen Pappe, wie er pflegt, in medias res; und wir haben schon oben bemerkt, daß erst das Borbild vermannichsaltigt und untersucht werden müsse, um zu ersahren, was man von dem Abbild erwarten könne. Wir geben daher solgendermaßen zu Werke. Wir bringen auf eine Pappe vier Bierede in ein größeres Biered zusammen, ein schwarzes, ein weißes, ein dunkelgraues und ein hellgraues. Wir ziehen schwarze und weiße Striche darüber hin und bemerken sie schon mit bloßem Ange nach Berschiedenheit des Grundes mehr oder weniger. Doch da Newton selbst seine schwarzen Käden Bilder nennt, warum macht er denn den Bersuch nicht mit wirklichen kleinen Bildern? Wir bringen daher auf die vier oben benannten Vierecke helle und dunkle kleine Bilder, gleichfalls Bierecke oder Scheiben oder Kiguren wie die der Spielkarten an, und dies sierer stühern Prüfung desjenigen sortschreiten, was wir von dem Abbilde zu erwarten haben.

71.

Ein jebes von Rerzen erleuchtetes Bilb zeigt fich weniger beutlich, als

es beim Sonnenschein geschehen wilrbe, und ein solches von Kerzen erlenchstetes Bilb soll hier gar noch burch eine Linfe gehen, soll ein Abbild hergeben, bas beutlich genug seh, um eine bebeutenbe Theorie barauf zu gründen.

72

Erleuchten wir nun jene unsere bemelbete Pappe so start als möglich, und suchen ihr Abbild auch möglichst genau durch die Linse auf die weiße Tasel zu bringen, so sehen wir immer doch nur eine stumpse Abbildung. Das Schwarze erscheint als ein dunkles Grau, das Weiße als ein helles Grau, das dunkle und helle Grau der Pappe sind auch weniger zu unterscheiden als mit bloßem Auge. Seen so verhält es sich mit den Bildern. Diesenigen, welche sich, dem Hellen und Dunkeln nach, am stärkten entgegensehen, diese sind auch die deutlichsten. Schwarz auf Weiß, Weiß auf Schwarz läßt sich gut unterscheiden; Weiß und Schwarz auf Grau erscheint schwarz läßt sich gut unterscheiden; Weiß und Schwarz auf Grau erscheint schwarz auf Grau erscheint

**73**.

Bereiten wir uns nun ein Borbild von farbigen Quabraten an einander, so muß uns zum voraus gegenwärtig bleiben, bag wir im Reich ber halbbeschatteten Flächen sind, und daß das farbige Papier sich gewissermaken verhalten wird wie das graue. Dabei haben wir uns zu erinnern, daß die Farben beim Kerzenlicht anders als bei Tage erscheinen: das Biolette wird grau, das Hellblaue grünlich, bas Dunkelblaue fast schwarz; das Gelbe nähert sich bem Weißen, weil auch das Weiße gelb wird, und das Gelbrothe mächst auch nach seiner Art, so daß also die Farben der activen Seite auch hier die hellern und wirksamern, die der passiwen hingegen die dunklern und unwirksamern bleiben. Man bat also bei diesem Bersuch besonders die Farben der passiven Seite hell und energisch zu nehmen, damit sie bei dieser Nachtoveration etwas verlieren können. Bringt man nun auf diese farbigen Flächen kleine schwarze, weiße und graue Bilber, so werben sie sich verhalten, wie es jene angezeigten Eigenschaften mit fich bringen: sie werden beutlich febn, insofern sie als Bell und Dunkel von den Karben mehr ober weniger abstechen. Eben baffelbe gilt. wenn man auf die schwarzen, weiken und grauen, so wie auf die farbigen Flächen farbige Bilber bringt.

74.

Wir haben biesen Apparat ber Borbilber, um zur Gewißheit zu gelangen, bis ins überflussige vervielfältigt; benn baburch unterscheibet sich ja bloß ber Experimentirende von dem, der zufällige Erscheinungen, als wären es unzusammenhängende Begebenheiten, anblickt und anstaunt. Newton sucht dagegen seinen Schüler immer nur an gewissen Bedingungen sestzuhalten, weil veränderte Bedingungen seiner Meinung nicht gunstig sind. Man kann daher die Newtonische Darstellung einer perspectifisch gemalten Theaterdecoration vergleichen, an der nur aus einem einzigen Standpunkte alle Linien zusammentressend und passend gesehen werden. Aber Newton und seine Schüler leiden nicht, daß man ein wenig zur Seite trete, um in die offenen Coulissen zu sehen. Dabei versichern sie dem Juschauer, den sie auf seinem Stuhle sesthalten, es seh eine wirklich geschlossene und undurchdringliche Wand.

75.

Wir haben bisher referirt, wie wir die Sache bei genauer Aufmert-samleit gefunden; und man sieht wohl, daß einerseits die Täuschung dadurch möglich ward, daß Newton zwei farbige Flächen, eine helle und eine dunkle mit einander vergleicht, und verlangt, daß die dunkle leisten soll, was die helle leistet. Er führt sie uns vor, nur als an Farbe verschieden, und macht uns nicht aufmerksam, daß sie auch am Helldunkel verschieden sind. Wie er aber andererseits sagen kann, Schwarz auf Bien seh alsdann sichtbar gewesen, wenn Schwarz auf Roth nicht mehr erschien, ist uns ganz und gar unbegreissich.

76.

Wir haben zwar bemerkt, daß, wenn man für die weiße Tafel die Stelle gefunden hat, wo sich das Abbild am deutlichsten zeigt, man mit derfelben noch etwas weniges vor= und rückwärts gehen kann, ohne der Deutlichkeit merklich Abbruch zu thun. Wenn man jedoch etwas zu weit vor oder zu weit zurück geht, so nimmt die Deutlichkeit der Bilder ab, und wenn man sie unter sich vergleicht, geschieht es in dem Maße, daß die stark vom Grunde abstechenden sich länger als die schwach abstechenden erhalten. So sieht man Weiß auf Schwarz noch ziemlich deutlich, wenn Weiß auf Grau undeutlich wird; man sieht Schwarz auf Mennigroth noch einigermaßen, wenn Schwarz auf Indigblau schon verschwindet; und so verhält es sich mit den übrigen Farben durch alle Bedingungen unserer Borbilder. Daß es aber filr das Abbild eine Stelle geben könne, wo das weniger abstechende deutlich, das niehr abstechende undeutlich seh, davon haben wir noch keine Spur entdecken können, und wir müssen also

bie Newton'sche Affertion bloß als eine beliedige, aus dem vorgesasten Borurtheil entsprungene, bloß mit den Augen des Geistes gesehene Erscheinung halten und angeben. Da der Apparat leicht ist, und die Bersuche keine großen Umstände erfordern, so sind andere vielleicht glücklicher etwas zu entdeden, was wenigstens zu des Beobachters Entschuldigung dienen könne.

## 77.

5) Folgerung. Nachbem wir gezeigt, wie es mit ben Prämiffen stebe, so baben wir unseres Bedünkens bas vollkommenfte Recht, Die Kolgerung ohne weiteres zu längnen. Ja wir ergreifen biefe Gelegenheit, den Lefer auf einen wichtigen Punkt aufmerkfam zu machen, der noch öfters jur Sprache kommen wird. Es ift ber, bag bie Newton'iche Lehre burchaus zu viel beweist. Denn wenn sie mahr mare, so konnte es eigentlich gar keine bioptrischen Fernröhre geben, wie benn auch Newton aus seiner Theorie die Unmöglichkeit ihrer Berbefferung folgerte; ja felbft unferm blogen Ange mußten farbige Gegenstände neben einander burchaus verworren erscheinen, wenn sich bie Sache wirklich so verhielte. Denn man benke fich ein Haus, bas in vollem Sonnenlicht ftilinde; es batte ein rothes Riegelbach, wäre gelb angestrichen, batte grine Schaltern, hinter ben offenen Fenstern blane Borbange, und ein Frauenzimmer gienge im violetten Rleibe jur Thure heraus. Betrachten wir nun bas Ganze mit feinen Theilen aus einem gewissen Standpunkte, wo wir es auf einmal ins Auge faffen könnten, und die Ziegel waren uns recht beutlich, wir wendeten aber bas Auge fogleich auf bas Frauenzimmer, so wilrben wir die Form und die Falten ihres Aleides teineswegs bestimmt erbliden, wir mußten vorwärts treten, und fähen wir das Frauenzimmer beutlich, so mukten ums bie Ziegel wie im Nebel erscheinen, und wir hatten bann auch, um bie Bilber ber übrigen Theile gang bestimmt im Ange zu haben, immer etwas vor= und etwas zurlick zu treten, wenn die prätendirte, im zweiten Erperiment erwiesen sehn sollende biverse Refrangibilität stattfände. Ein gleiches gilt von allen Augengläfern, sie mögen einfach ober zusammengesetzt fenn, nicht weniger von ber Camera obscura.

78.

Ja daß wir eine dem zweiten Newton'schen Experiment unmittelbar verwandte Instanz beibringen, so erinnern wir unsere Leser an jenen optissen, Kasten, in welchem fark etleuchtete Bilder von Hauptstädten, Schlössern

und Pläten durch eine Linse angesehen und verhältnismäßig vergrößert, zugleich aber auch sehr klar und beutlich erblickt werden. Man kann sagen, es seh hier der Newton'sche Bersuch selbst, nur in größerer Mannichsaltigkeit subjectiv wiederholt. Wäre die Newton'sche Hypothese wahr, so könnte man unmöglich den hellblauen Himmel, das hellgrüne Meer, die gelb- und blaugrünen Bäume, die gelben Häuser, die rothen Ziegeldächer, die bunten Kutschen, Livreen und Spaziergänger neben einander zugleich beutlich erblicken.

79.

Noch einiger anbern wunderlichen Consequenzen, die aus der Newton'schen Lehre herstießen, müssen wir erwähnen. Man gedenke der schwarzen Bilder auf verschiedenfarbigen, an Hellung nicht allzu sehr von einander unterschiedenen Flächen. Nun fragen wir, ob das schwarze Bild dem nicht auch das Recht habe seine Gränze zu bestimmen, wenn es durch die Linse durchzegangen ist? Zwei schwarze Bilder, eins auf rothem, das andere auf blauem Grunde, werden beide gleich gebrochen; denn dem Schwarzen schreibt man doch keine diverse Refrangibilität zu. Kommen aber beide schwarze Bilder mit gleicher Deutlichkeit auf der entgegengehaltenen weißen Tasel an, so möchten wir doch wissen, wie sich der rothe und blaue Grund gebärden wollten, um ihnen die einmal scharsbezeichneten Gränzen streitig zu machen? Und so stimmt denn auch die Ersahrung mit dem, was wir behaupten, vollkommen überein; so wie das Unwahre und Ungehörige der Newton'schen Lehre immer mächtiger in die Augen springt, je länger man sich damit, es seh nun experimentirend oder nachdenkend, beschäftigt.

ΩΛ

Fragt man nun gar nach farbigen Bilbern auf farbigem Grund, so wird der prätendirte Bersuch und die daraus gezogene Folgerung ganz lächerlich: denn ein rothes Bild auf blauem Grunde könnte niemals erscheinen und umgekehrt. Denn wenn es der rothen Gränze beliebte deutlich zu werden, so hätte die blaue keine Lust, und wenn diese sich endlich bequemte, so wäre es jener nicht gelegen. Fürwahr, wenn es mit den Elementen der Farbenlehre so beschaffen wäre, so hätte die Natur dem Sehen, dem Gewahrwerden der sichtbaren Erscheinungen, auf eine saubere Weise vorgearbeitet.

81.

So fieht es also mit ben beiben Experimenten aus, auf welche

Newton einen so großen Werth legte, daß stenndpfeiler seiner Theorie an die erste Stelle des Werkes brachte, welches zu ordnen er sich über dreißig Jahre Zeit nahm. So beschaffen sind zwei Bersuche, deren Ungrund die Natursorscher seit hundert Jahren nicht einsehen wollten, obseleich das, was wir vorgebracht und eingewendet haben, schon öfters in Druckschriften dargelegt, behandtet und eingeschäft worden, wie uns davon die Geschichte umständlicher belehren wird.

# Zweite Proposition. Zweites Theorem.

Das Licht ber Sonne besteht aus Strahlen von verschiebener Refrangibilität.

82.

Nachbem wir also schon farbige Lichter kennen gelernt, welche sogar burch bas matte Rerzenlicht aus ben Oberflächen farbiger Körper herausgelockt werben, nachbem man uns bas Abgeleitete ober erst Abzuleitende schon bekannt gemacht, so wendet sich der Berfasser an die rechte Quelle, zur Sonne nämlich, als demjenigen Lichte, das wir gern für ein Urlicht annehmen.

83.

Das Licht ber Sonne also, heißt es, besteht aus Strahlen von verschiedener Refrangibilität. Warum wird benn aber hier der Sonne vorzüglich erwähnt? Das Licht des Mondes, der Sterne, einer jeden Kerze, eines jeden hellen Bildes auf dunklem Grunde ist in dem Fall, uns die Phänomene zu zeigen, die man hier der Sonne als eigenthumlich zuschreibt. Seh es auch, daß man sich der Sonne zu den Bersuchen, welche wir die objectiven genannt haben, wegen ihrer mächtigen Wirkung bediene, so ist dieß ein Umstand, der sür den Experimentator günstig ist, aber keineswegs eine Grunderscheinung, an die man eine Theorie ansehnen könnte.

84.

Wir haben beswegen in unserem Entwurfe bei ben bioptrischen Bersuchen ber zweiten Klasse die subjectiven vorangestellt, weil sich aus benselben beutlich machen läßt, daß hier keineswegs von Licht noch Lichtern,
sondern von einem Bilbe und bessen Gränzen die Rebe sen; da denn die

Sonne vor keinem andern Bilbe, ja nicht vor einem hell = ober bunkelgrauen auf schwarzem Grunde den mindesten Borzug hat.

85.

Jeboch nach ber Newton'schen Lehre sollen ja die Farben im Lichte steden, sie sollen daraus entwickelt werden. Schon der Titel des Werkes deutet auf diesen Zweck hin, schon dort werden wir auf die Colours of Light hingewiesen, auf die Farben des Lichtes, wie sie denn auch die Newtonianer dis auf den heutigen Tag zu nennen pslegen. Kein Wunder also, daß dieser Satz auch hier also gestellt wird. Last ums jedoch untersuchen, wie der Bersasser dieses Fundament seiner chromatischen Lehre mit acht Experimenten zu beweisen denkt, indem er das dritte dis zum zehnten diesem Endzwecke widmet, welche wir nunmehr der Reihe nach durchgehen.

# Dritter Derfud.

86

Wir verfolgen des Berfassers Bortrag hier nicht von Wort zu Wort: denn es ist dieses der allgemein bekannte Bersuch, da man durch eine kleine Deffnung des Fensterladens das Sonnendild in eine dunkle Kammer fallen läßt, solches durch ein horizontal gestelltes Prisma, dessen drechender Winkel nach unten gerichtet ist, auffängt; da denn das Bild, an die entgegengesetzte Wand in die Höhe gebrochen, nicht mehr farblos und rund, sondern länglich und farbig erscheint.

27

Wie es eigentlich mit diesem Phänomen beschaffen set, wissen alle Theilnehmenden nunmehr genan, welche daszenige wohl inne haben, was von uns über die die dieserigen Karben der zweiten Klasse überhaupt, vorzitzlich aber über die objectiven vom 20. die 24. Kapitel umständlich vorzetragen worden; so wie wir uns deshalb noch besonders auf unsere zweite, fünste und sechste Tasel berusen. Es ist darans klar, daß die Erscheinung, wie sie aus dem Prisma tritt, keineswegs eine sertige seh, sondern daß sie, se näher und se weiter man die Tasel hält, worauf sie sich abbilden soll, immer neue Verhältnisse zeigt. Sodald man dieses eingesehen hat, so bedarf es gegen dieses dritte Experiment, ja gegen die ganze Newton'sche Lehre, keines Streites mehr; denn der Meister sowohl als die

Schüler stellen ben Bersuch, auf ben fle ihr größtes Gewicht legen, völlig falsch vor, wie wir solches auf unserer Tafel, welche mit VI. a. bezeichnet ift, vor die Augen bringen.

88

Sie geben nämlich, ber Wahrheit ganz zuwider, vor, das Phanomen fep, wie es aus bem Prisma heraustomme, fertig, man febe bie Farben in dem verlängerten Bilde gleich in derfelben Ordnung und Proportion; in dieser Ordnung und Broportion wachse nun das Bild, bei mehr entfernter Tafel, immer an Lange, bis es, ba wo sie es endlich fest zu halten belieben, ungefähr um fünfmal länger ift als breit. Wenn sie nun biek Bilb auf diese Stelle fixirt, beobachtet, gemeffen und auf allerlei Beise gebandhabt haben, fo ziehen fie ben Schluß, wenn in bem runden Bilbe, bas fie ben Abglanz eines Strahls nennen, alle Theile gleich refrangibel wären, so müßten sie nach ber Refraction alle an bem gleichen Orte anlangen, mb bas Bilb also noch immer erscheinen wie vorher. Run aber ist bas Bild länglich; es bleiben also einige Theile bes sogenannten Strahls anrud, andere eilen vor, und also muffen sie in sich eine verschiebene Determinabilität durch Refraction, und folglich eine diverfe Refrangibilität haben. Ferner ist dieses Bild nicht weiß, sondern vielfärbig, und läßt eine auf einander folgende bunte Reibe seben; daber sie denn auch schließen, baß jene angenommenen, bivers refrangibeln Strahlen auch biverse Farben baben müffen.

89.

Häsonnement auf einen falsch bargestellten Bersuch gebaut ist, ber sich in ber Natur anders zeigt als im Buche; wobei hauptsächlich in Betrachtung kommt, daß das prismatische Bild, wie es aus dem Prisma tritt, keineswegs eine stätige farbige Reihe, sondern eine durch ein weißes Licht getrennte sarbige Erscheinung darstellt. Indem nun also Newton und seine Schüler dieses Phänomen keineswegs, wie sie es hätten thun sollen, entwidelten, so mußte ihnen auch seine eigentliche Natur verborgen bleiben und Irrthum sider Irrthum sich anhäusen. Wir machen besonders auf das, was wir zetzt vortragen werden, den Leser ausmerksam.

90.

Newton, nachdem er die Erscheimung sorgfältig gemessen und mancherlei babei vorkommende Umstände, nur die rechten nicht, beobachtet, fährt fort:

Die verschiebene Größe ber Deffnung in dem Fensterladen und bie verschiebene Stärke ber Prismen, wodurch die Strahlen hindurchgeben, machen keine merkliche Beränderung in der Länge des Bildes.

91.

Die beiben Affertionen sind völlig unwahr, weil gerade die Größe bes Bildes, so wie die Größe des Winkels des gebrauchten Prismas, verzüglich die Ansbehnung der Länge des Bildes gegen seine Breite bestimmt und verschieden macht. Wir werden der ersten dieser beiden Wirkungen eine Figur auf unsern Tafeln widmen, und hier das Nöthige zur nähern Einsicht des Verhältnisses aussprechen.

92.

Unfern aufmerkfamen Lefern ift bekannt, bag wenn ein helles Bilb verriickt wird, ber gelbrothe Rand und ber gelbe Saum in bas Bild hinein, ber blaue Rand und ber violette Saum hingegen aus bem Bilbe binaus Der gelbe Saum kann niemals weiter gelangen als bis jum entgegengesetten blauen Ranbe, mit bem er sich zum Grun verbindet; und hier ist eigentlich bas Ende bes innern Bilbes. Der violette Saum geht aber immer feiner Wege fort und wird von Schritt zu Schritt breiter. Nimmt man also eine kleine Deffnung und verrlickt bas Lichtbild so lange, daß es nunmehr um fünf Theile länger als breiter erscheint, so ist dieß teineswegs die Normallange für größere Bilber unter gleicher Bedingung. Dent man bereite fich eine Pappe ober ein Blech, in welchem mehrere Deffnungen von verschiedener Größe oben an einer Horizontallinie anfteben; man schiebe diese Vorrichtung vor das Wasserprisma und lasse auf diese fämmtlichen Deffnungen nun bas Sonnenlicht fallen, und bie burch bas Brisma gebrochenen Bilder werden sich an der Wand in jeder beliebigen Entfernung zeigen, jedoch so, daß weil sie alle an einer Horizontallinie oben anfteben, ber violette Saum bei feinem Bilbe länger fenn tann als Ift num bas Bilb größer, fo bat es ein anderes Berbeim andern. baltniß zu biefem Saume, und folglich ift feine Breite nicht fo oft in ber Länge enthalten, als am kleinen Bilbe. Man tann biefen Berfuch auch subjectiv fehr bequem machen, wenn man auf eine schwarze Tafel weiße Scheiben von verschiedener Größe neben einander klebt, die aber, weil man gewöhnlich ben brechenden Wintel unterwarts halt, unten auf einer Borizontallinie aufsteben müssen.

Daß ferner die Stärte des Prismas, d. h. die Bergrößerung seines Winkels, eine Dissernz in der Länge des Bildes zur Breite machen mitse, wird jedermann deutlich sehn, der das, was wir im 210. umd 324. Parasgraph und zwar im dritten Punkte angedeutet, und im Gange des Bortrags weiter ausgeführt haben, gegenwärtig hat, daß nämlich eine Hauptbedingung einer stärkern Färdung seh, wenn das Bild mehr verrückt werde. Da nun ein Prisma von einem größern Winkel das Vild stärker verrückt, als ein anderes von einem kleinern, so wird auch die Farbenerscheinung, unter übrigens gleichen Bedingungen, sehr verschieden sehn. Wie es also mit diesem Experiment und seiner Beweiskraft beschaffen seh, werden unsere Leser nun wohl ohne weiteres vollkommen einsehen.

## Dierter Derfuch.

94.

Der Beobachter blickt nun durch das Prisma gegen das einfallende Sonnenbild oder gegen die bloß durch den Himmel erleuchtete Deffnung, und kehrt also den vorigen objectiven Bersuch in einen subjectiven um; wogegen nichts zu sagen wäre, wenn wir dadurch nur einigermaßen gefördert würden. Allein das subjective Bild wird hier so wenig auf seine Ansänge zurückgeführt, als vorher das objective. Der Beobachter sieht nur das verlängerte stätig gefärbte Bild, an welchem der violette Theil abermals der längste bleibt.

95.

Leiber verhehlt ums ber Berfasser bei dieser Gelegenheit abermals einen Hauptpunkt, daß nämlich die Erscheinung geradezu die umgekehrte seh von der, die wir bisher an der Wand erblickten. Bemerkt man dieses, so kann man die Frage auswersen, was würde denn geschehen, wenn das Auge sich an die Stelle der Tafel setzte? würde es denn die Farben in eben der Ordnung sehen, wie man sie auf der Tasel erblickt, oder umgetehrt? und wie ist denn eigentlich im Ganzen das Berhältniß?

96.

Diese Frage ift schon zu Newtons Zeiten aufgeworfen worben, und es fanden sich Personen, die gegen ihn behaupteten, bas Ange sehe gerade

vie entgegengesetzte Farbe, wenn es hinwärts blide, von der, welche herwärts auf die Tafel oder auch auf ein Auge falle, das sich an die Stelle der Tafel setzte. Newton lehnt nach seiner Weise diesen Einwurf ab, anstatt ihn zu heben.

97.

Das wahre Berhältniß aber ist bieses. Beibe Bilber haben nichts mit einander gemein. Es sind zwei ganz verschiedene Bilber, das eine herauswärts das andere herunterwärts bewegt, und also gesetzmäßig verschieden gefärbt.

98.

Bon der Coexistenz dieser zwei verschiedenen Bilder wovon das objective herauswärts, das subjective herunterwärts gesärbt ist, kann man sich auf mancherlei Weise überzeugen. Jedoch ist solgender Bersuch wohl der bequemste und vollkommenste. Man lasse mittelst einer Oessung des Fensterladens von etwa zwei dis drei Zoll das Sonnendild durch das große Wasserpisma auf ein weißes seines über einen Rahmen gespanntes Papier hinauswärts gebrochen in der Entsernung anlangen, daß die beiden gefärdten Känder noch von einander abstehen, das Grün noch nicht entstanden, sondern die Mitte noch weiß seh. Man betrachte dieses Bild hinter dem Rahmen; man wird das Blaue und Violette ganz deutlich oben, das Gelbrothe und Gelbe unten sehen. Kun schaue man neben dem Rahmen hervor, und man wird durch das Prisma das hinuntergerückte Bild der Fensteröffnung umgekehrt gefärbt sehen.

Damit man aber beibe Bilber über und mit einander erblide, so bediene man sich solgenden Mittels. Man mache das Wasser im Prisma
durch einige Tropsen Seisenspiritus dergestalt trübe, daß das Bild auf
dem Papierrahmen nicht undentlich, das Sonnenlicht aber dergestalt gemäßigt werde, daß es dem Auge erträglich seh. Man mache alsdann,
indem man sich hinter den Rahmen stellt, an dem Ort, wo sich das gebrochene und gefärbte Bild abbildet, ins Papier eine kleine Deffnung und
schaue hindurch und man wird, wie vorher, das Sonnenbild hinabgerückt
sehen. Kun kann man, wenn die in das Papier gemachte Deffnung groß
genug ist, etwas zurücktreten, und zugleich das objective durchscheinende,
auswärts gefärbte Bild und das subsective, das sich im Auge darstellt,
erblichen; ja man kann mit einiger Auf- und Abbewegung des Papiers
die gleichnamigen und ungleichnamigen Känder beider Erscheinungen

zusammenzubringen, wie es beliebig ist; und indem man sich von der Coexissenz der beiden Erscheinungen überzeugt, überzeugt man sich zugleich von ihrem ewig beweglichen und werdend wirksamen Wesen. Man erinnere sich hierbei jenes höchst merkwürdigen Bersuchs E. 350—354 und samiliaristre sich mit demselben, weil wir noch öfters auf ihn zurücksommen müssen.

# Sunfter Derfud.

99.

Auch diesen Bersuch betrachtet Newton nur durch den Nebel des Borurtheils: er weiß nicht recht, was er sieht, noch was aus dem Bersuche folgt, doch ist ihm die Erscheinung zum Behuf seiner Beweise außerordentlich willsommen, und er kehrt immer wieder auf dieselbe zurück. Es wird nämlich das Spectrum, das heißt jenes verlängerte farbige Bild der Sonne, welches durch ein horizontales Prisma im dritten Experiment hervorgebracht worden, durch ein vertical stehendes Prisma aufgesangen, und durch selbiges nach der Seite gebrochen, da es denn völlig wie vorher, nur etwas vorwärts gebogen, erscheint, so nämlich, daß der violette Theil vorausgeht.

100.

Newton schließt nun baraus folgenbermaßen:

Läge die Ursache der Verlängerung des Bildes in der Brechung etwa dergestalt, daß die Sonnenstrahlen durch sie zerstreut, zerssplittert und ausgeweitet würden, so müßte ein solcher Effect durch eine zweite Refraction abermals hervorgebracht, und das lange Bild, wenn man seine Länge durch ein zweites Prisma, parallell mit dessen Achse ausseinander geworfen werden. Allein dieses geschieht nicht, sondern das Bild geht lang, wie es war, heraus, und neigt sich nur ein wenig; daher sich solgern läßt, daß die Ursache der Erscheinung auf einer Eigenschaft des Lichtes beruhe, und daß diese Eigenschaft, da sie sich nun in so viel fardigen Lichtern einmal manisestirt, nun keine weitere Einwirkung annehme, sondern daß das Phänomen nunmehr unveränderlich bleibe, nur daß es sich bei einer zweiten Refraction

etwas niederbudt, jedoch auf eine ber Ratur sehr gemäße Beise, indem auch hier die mehr refrangibeln Strahlen, die violetten, vorausgehen, und also auch ihre Eigenheit vor den übrigen sehen lassen.

### 101.

Newton begeht hierbei ben Fehler, ben wir schon früher gerügt haben, und den er burch fein ganzes Wert begeht, daß er nämlich bas prismatische Bild als ein fertiges unveränderliches ansieht, da es doch eigentlich immer nur ein werbenbest und immer abanberliches bleibt. Wer biefen Unterschied wohl gefaßt hat, ber kennt die Summe des ganzen Streites und wird unsere Einwendungen nicht allein einsehen und ihnen beipflichten. fondern er wird sie sich selbst entwickeln. Auch haben wir schon in unserm Entwurfe bafür gesorgt (205 — 207), daß man das Berhältniß bes gegenwärtigen Phänomens bequem einseben könne; wozu auch unsere zweite Tafel das Ihrige beitragen wirb. Man muß nämlich Brismen von wenigen Graben, 3. B. von 15 anwenden, wobei man das Werben bes Bilbes beutlich beobachten kann. Berrfickt man subjectiv nun burch ein Brisma das Bild bergestalt, daß es in die Höhe gehoben erscheint, so wird es in diefer Richtung gefärbt. Man febe nun burch ein anderes Brisma, daß das Bild im rechten Winkel nach der Seite gerlickt erscheint, so wird es in dieser Richtung gefärbt sehn; man bringe beibe Brismen nunmehr freuzweise über einander, so muß das Bild nach einem allgemeinen Gesetze sich in der Diagonale verrücken und sich in dieser Richtung färben: benn es ist in einem wie in bem anbern Falle ein werbenbes erst entstehendes Gebilde; benn die Ranber und Saume entstehen bloß in der Linie bes Berrudens. Jenes gebuckte Bild Newtons aber ift keineswegs bas aufgefangene erste, bas nach ber zweiten Refraction einen Reverenz macht, sondern ein ganz neues, das nunmehr in der ihm zugenöthigten Richtung gefärbt wird. Man kehre übrigens zu unsern angeführten Paragraphen und Tafeln nochmals zurud, und man wird die völlige Ueberzeugung beffen, mas wir fagen, zum Gewinn haben.

Und auf diese Weise vorbereitet, gebe man nun bei Newton selbst die sogenannte Mustration dieses Experiments und die berselben gewidmeten Figuren und Beschreibungen durch, und man wird einen Fehlschluß nach dem andern entbeden und sich überzeugen, daß jene Proposition keineswegs durch dieses Experiment irgend ein Gewicht erhalten habe.

Indem wir nun, ohne unfere Lefer zu begleiten, ihnen das Geschäft für einen Augenblick selbst überlassen, mussen wir auf die sonderbaren Wege ausmerksam machen, welche der Berfasser nunmehr einzuschlagen gedenkt.

### 103.

Bei dem fünften Bersuche erscheint das prismatische Bild nicht allein gesenkt, sondern auch verlängert. Bir wissen dieses aus unseren Elementen sehr gut abzuleiten: denn indem wir, um das Bild in der Diagonale erscheinen zu lassen, ein zweites Prisma nöthig haben, so heißt das eben so viel, als wenn die Erscheinung durch ein gedoppeltes Prisma hervorgebracht wäre. Da nun eine der vorzüglichsten Bedingungen der zu verbreiternden Farbenerscheinung das verstärkte Maß des Mittels ist (E. 210), so muß also auch dieses Bild, nach dem Berhältniß der Stärke der angewendeten Prismen, mehr in die Länge gedehnt erscheinen. Man habe diese Ableitung beständig im Auge, indem wir deutlich zu machen suchen, wie künstlich Newton es anlegt, um zu seinem Zwecke zu gelangen.

Unseren Lesern ist bekannt, wie man das bei der Refraction entstehende farbige Bild immer mehr verlängern könne, da wir die verschiedenen Bebingungen hierzu umständlich ausgeführt. Nicht weniger sind sie überzeugt, daß, weil bei der Berlängerung des Bildes die farbigen Ränder und Säume immer breiter werden und die gegen einander gestellten sich immer inniger zusammendrängen, daß durch eine Berlängerung des Bildes zugleich eine größere Bereinigung seiner entgegengesetzten Elemente vorgehe. Dieses erzählen und behaupten wir gerne, ganz einsach, wie es der Natur gemäß ist.

Newton hingegen muß sich mit seiner ersonnenen Unnatur viel zu schaffen machen, Bersuche über Bersuche, Fictionen über Fictionen häufen, um zu blenden, wo er nicht überzeugen kann.

Seine zweite Proposition, mit beren Beweis er sich gegenwärtig beschäftigt, lautet boch, bas Sonnenlicht bestehe aus verschieben refrangibeln Strahlen. Da biese verschiebenen Lichtstrahlen und Lichter integrirende Theile bes Sonnenlichtes sehn sollen, so begreift ber Berfasser wohl, daß die Forderung entstehen könne und mitse, diese verschiebenen Wesen doch auch abgesondert und deutlich vereinzelt neben einander zu sehen.

Schon with bas Phanomen bes britten Experiments, bas gewöhnliche

Spectrum, so erklärt, daß es die auseinander geschobenen verschiedenen Lichter des Sonnenlichtes, die auseinander gezogenen verschiedensarbigen Bilder des Sonnenbildes zeige und manifestire; allein dis zur Absonderung ist es noch weit hin. Eine stätige Reihe ineinander greisender, auseinander gleichsam quellender Farben zu trennen, zu zerschneiden, zu zerreißen, ist eine schwere Aufgade; und doch wird Newton in seiner vierten Proposition mit dem Problem hervortreten, man solle die heterogenen Strahlen des zusammengesetzten Lichtes von einander absondern. Da er sich hierdurch etwas Unmögliches ausgiedt, so muß er freilich bei Zeiten ansangen, um den unausmerksamen Schüler nach und nach überlisten zu können. Wan gebe wohl Acht, wie er sich hierbei benimmt!

### 104.

Aber daß man den Sinn dieses Experiments besto deutlicher einsehe, muß man bedenken, daß die Strahlen, welche von gleicher Brechbarkeit sind, auf einen Cirkel fallen, der der Sonnenscheibe entsspricht, wie es im dritten Experiment bewiesen worden.

#### 105.

Wenn es bewiesen wäre, ließe sich nichts bagegen sagen: benn es wäre natürlich, wenn die Theile, die von der Sonne hersließen, verschieden refrangibel wären, so müßten einige, ob sie gleich von einer und berselben Sonnenscheibe herkommen, nach der Refraction zurückleiben, wenn die andern vorwärts gehen. Daß die Sache sich aber nicht so verhalte, ist uns schon bekannt. Nun höre man weiter!

### 106.

Unter einem Cirkel verstehe ich hier nicht einen vollfommenen geometrischen Cirkel, sondern irgend eine Kreisfigur, deren Länge der Breite gleich ift, und die den Sinnen allenfalls wie ein Cirkel vorkommen könnte.

### 107.

Diese Art von Bor- und Nachtlage, wie man es nennen möchte, geht durch die ganze Newton'sche Optik: denn erst spricht er etwas aus, und setzt es fest; weil es aber mit der Erfahrung nur scheindar zusammentrifft, so limitirt er seine Proposition wieder so lange, bis er sie ganz ausgehoben hat. Diese Bersahrungsart ist schon oft von den Gegnern

relevirt worben; boch hat sie die Schule weber einsehen können, noch eingestehen wollen. Bu mehrerer Einsicht ber Frage nehme man nun die Figuren 4. 5. 6. 7. unserer flebenten Tasel vor fich.

In der vierten Figur wird das Spectrum dargestellt, wie es Newton und seine Schüler, oft captios genug, als eine zwischen zwei Barallellinien eingesaßte, oben und unten abgerundete lange Figur vorstellen, ohne auf irgend eine Farbe Rücksicht zu nehmen. Figur 5. ist dagegen die Figur, welche zu der gegenwärtigen Darstellung gehört.

108.

Man laffe also ben obern Kreis für die brechbarften Strablen gelten, welche von ber ganzen Scheibe ber Sonne herkommen, und auf ber entgegengesetten Wand sich also erleuchtend abmalen wurden, wenn fie allein waren. Der untere Kreis bestehe aus ben wenigst brechbaren Strahlen, wie er sich, wenn er allein ware, gleichfalls erleuchtend abbilden wurde. Die Zwischenkreise mögen sodann diejenigen seyn, deren Brechbarkeit zwischen die beiden außern hineinfällt, und die fich gleichfalls an der Wand einzeln zeigen wurden, wenn sie einzeln von ber Sonne tamen, und auf einander folgen könnten, indem man die übrigen auffinge. Run stelle man sich vor, daß es noch andere Zwischencirkel ohne Zahl gebe, die vermöge unzähliger Zwischenarten ber Strahlen, sich nach und nach auf ber Wand zeigen würden, wenn die Sonne nach und nach jede besondere Art herunterschickte. Da nun aber die Sonne sie alle zusammen von sich sendet, so muffen sie zusammen als unzählige gleiche Eirfel sich auf ber Wand erleuchtend abbilben, aus welchen, indem sie nach den verschiedenen Graden der Refrangibilität ordnungsgemäß in einer zusammenhängenden Reihenfolge ihren Plat einnehmen, jene langliche Erscheinung zusammengesett ift, die ich in bem britten Bersuche beschrieben habe.

109.

Wie der Berfasser biese hypothetische Darstellung, die hierogluphe seiner Ueberzeugung, keineswegs aber ein Bild der Natur benutt, um die Budlinge seines Spectrums deutlicher zu machen, mag der wißbegierige Lefer bei ihm selbst nachsehen. Uns ift gegenwärtig nur darum zu thun,

bas Unstatthafte biefer Borftellung beutlich zu machen. Sier find teineswegs Kreise, die in einander greifen; eine Art von Täuschung kann blok entstehen, wenn das refrangirte Bild rund ist; wodurch benn auch die Granzen bes farbigen Bilbes, als eines Nebenbilbes, rundlich erscheinen, da doch eigentlich der Fortschritt der verschiedenen Abtheilungen des farbigen Bildes bei den prismatischen Bersuchen immer in Parallellinien geschieht, welche die Linie des Borschreitens jederzeit in einem rechten Winkel burchschneiben. Wir haben, um biefes beutlich zu machen, auf unserer fünften und sechsten Tafel angenommen, daß ein vierectes Bild verrückt werbe; ba man sich benn von bem varallelen Borruden ber verschiebenen farbigen Reiben einen beutlichen Beariff machen kann. Wir müssen es baber abermals wiederholen, hier kann weder von in einander greifenden fünf noch sieben noch unzähligen Rreifen bie Rebe fenn, sondern an ben Gränzen bes Bildes entsteht ein rother Rand, ber fich in den gelben verliert, ein blauer Rand, ber sich in den violetten verliert. Erreicht bei ber Schmäle bes Bilbes ober ber Stärke ber Refraction, ber gelbe Saum ben blauen Rand über bas weiße Bild, so entsteht Grun; erreicht ber violette Saum den gelbrothen Rand über bas schwarze Bild, so entsteht Burpur. Das tam man mit Augen seben, ja man möchte sagen, mit Banben, greifen.

## 110.

Richt genug aber, daß Newton seine verschieden refrangibeln Strahlen zwar auseinander zerrt, aber doch ihre Kreise noch in einander greisen läßt; er will sie, weil er wohl sieht, daß die Forderung entsteht, noch weiter auseinander bringen. Er stellt sie auch wirklich in einer zweiten Figur abgesondert vor, läßt aber immer noch die Gränzlinien stehen, so daß sie getrennt und doch zusammenhängend sind. Man sehe die beiden Figuren, welche Newton auf seiner dritten Tasel mit 15 bezeichnet. Auf unserer stebenten giebt die sechste Figur die Borstellung dieser vorgeblichen Auseinanderzerrung der Kreise, worauf wir klinstig abermals zurücksommen werden.

#### 111.

Worauf wir aber ben Forscher aufmerkam zu machen haben, ist bie Stelle, womit ber Autor zu bem folgenden Experiment übergeht. Er hatte nämlich zwei Prismen über einander gestellt, ein Sonnenbild durch jebes durchfallen lassen, um beibe zugleich durch ein verticales Prisma

aufzusangen und nach der Seite zu biegen. Wahrscheinlich war dieses letztere nicht lang genug, um zwei vollendete Spectra aufzusassen; er rückte also damit nahe an die ersten Prismen heran, und findet, was wir lange kennen und wissen, auch nach der Refraction zwei runde und ziemlich farbslose Bilder. Dieß irrt ihn aber gar nicht; denn anstatt einzusehen und einzugestehen, daß seine bisherige Darstellung durchaus falsch seh, sagte er ganz naiv und undewunden:

### 112.

Uebrigens wurde bieses Experiment einen völlig gleichen Erfolg haben, man mag das dritte Prisma gleich hinter die beiden ersten oder auch in größere Entfernung stellen, so daß das Licht im ersten Falle, nachdem es durch die beiden vordern Prismen gebrochen worden, von dem dritten entweder weiß und rund oder gefärbt und länglich aufgenommen werde.

## 113.

Wir haben also hier auf einmal ein burch bas Prisma burchgegangenes und gebrochenes Farbenbild, das noch weiß und rund ist, da man uns boch bisher basselbe burchaus als länglich auseinander gezogen und völlig gefärbt bargestellt batte. Wie kommt num auf einmal bas Weiße burch die hinterthur berein? wie ist es abgeleitet? ja, wie ist es, nach bem bisher vorgetragenen, nur möglich? Dieg ift einer von ben febr schlimmen Abvocatenstreichen, wodurch sich die Newton'sche Optit fo febr auszeichnet. Ein gebrochenes und boch weißes, ein zusammengesetztes und burch Brechung in seine Elemente nicht gesondertes Licht haben wir nun auf einmal burch eine beiläufige Erwähnung erhalten. Niemand bemertt, daß burch die Erscheinung dieses Weißen der ganze bisherige Bortrag zerftort ift, daß man ganz wo anders ausgehen, ganz wo anders anfangen muffe, wenn man zur Wahrheit gelangen will. Der Berfasser fährt vielmehr auf seinem einmal eingeschlagenen Wege ganz geruhig fort, und hat nun außer seiner grunen Mitte bes fertigen Gespenstes auch noch eine weiße Mitte bes erst werbenden, noch unfarbigen Gespenstes; er hat ein langes Gespenst, er hat ein rundes, und operirt nun mit beiden wechselsweise, wie es ihm beliebt, ohne daß die Welt, die hundert Jahre seine Lehre nachbetet, ben Taschenspielerstreich gewahr wird, vielmehr biejenigen, vie ihn ans Licht bringen-wollen, verfolgt und übel behandelt.

Denn sehr kunstlich ist diese Bemerkung hier angebracht, indem der Berfasser diese Witte, welche hier auf einmal in den Bortrag hineinspringt, bei dem nächsten Bersuch höchst nöthig braucht, um sein Hocus-pocus weiter fortzusetzen.

# Sechster Versuch.

#### 114.

haben wir uns bisher lebhaft, ja mit heftigkeit, vorgesehen und vermahrt, wenn uns Newton zu folden Bersuchen berief, die er vorfätlich und mit Bewuftfeyn ausgefucht zu haben schien, um uns zu täuschen, und zu einem übereilten Beifall zu verführen, so baben wir es gegenwärtig noch weit ernstlicher zu nehmen, indem wir an jenen Berfuch gelangen, burch welchen sich Newton selbst zuerst von der Wahrheit seiner Erklärungsart überzeugte, und welcher auch wirklich unter allen ben meisten Schein für sich hat. Es ist dieses das sogenannte Experimentum crucis, wobei ber Forscher die Natur auf die Folter spannte, um sie zu bem Bekenntnif beffen zu nöthigen, mas er icon vorber bei fich festgeset hatte. Allein die Natur gleicht einer standhaften und ebelmuthigen Berson, welche felbst unter allen Qualen bei ber Bahrheit verharrt: steht es anbers im Brotocoll, so bat ber Inquisitor falfc gebort, ber Schreiber falfch niebergeschrieben. Sollte barauf eine folche untergeschobene Ausfage für eine kleine Zeit gelten, so findet sich boch wohl in der Folge noch jemand, welcher fich ber gekränkten Unschuld annehmen mag; wie wir uns benn gegenwärtig gerüftet haben, für unfere Freundin biefen Ritterbienst zu wagen. Wir wollen nun zuerst vernehmen, wie Newton zu Werke geht.

#### 115.

In der Mitte zweier dunnen Bretter machte ich runde Deffnungen, ein drittel Joll groß, und in den Fensterladen eine viel größere. Durch letztere ließ ich in mein dunkles Zimmer einen breiten Strahl des Sonnenlichtes herein, ich setzte ein Prisma hinter den Laden in den Strahl, damit er auf die entgegengesetzte Wand gebrochen wurde, und nahe hinter das Prisma beseitigte ich eines der Bretter dergestalt, daß die Mitte des gebrochenen Lichtes durch die fleine Deffnung hindurchging, und das übrige von dem Rande auf= gefangen wurde.

### 116.

Hier verfährt Newton nach seiner alten Beise: er giebt Bebingungen an, aber nicht die Ursache berselben. Warum ist denn hier auf einmal die Oeffnung im Fensterladen groß? und wahrscheinlich das Prisma auch groß, ob er es gleich nicht meldet? Die Größe der Oeffnung bewirkt ein großes Bild, und ein großes Bild fällt, auch nach der Refraction, mit weißer Mitte auf eine nah hinter das Prisma gestellte Tasel. Hier ist also die weiße Mitte, die er am Schluß des vorigen Bersuches (112) heimlich hereingebracht. In dieser weißen Mitte operirt er; aber warum gesteht er denn nicht, daß sie weiße ist? warum läst er diesen wichtigen Umstand errathen? Doch wohl darum, weil seine ganze Lehre zusammenfällt, sobald dieses ausgesprochen ist.

#### 117.

Dann in einer Entfernung von zwölf Fuß von bem ersten Brett besestigte ich bas andere bergestalt, daß die Mitte des gesbrochenen Lichtes, welche durch die Deffnung des ersten Brettes hins burch siel, nunmehr auf die Deffnung dieses zweiten Brettes gelangte, das übrige aber, welches von der Fläche des Brettes aufgefangen wurde, das farbige Spectrum der Sonne daselbst zeichnete.

#### 118.

Wir haben also hier abermals eine Mitte bes gebrochenen Lichtes und diese Mitte ist, wie man aus dem Nachsatz deutlich sieht, grun: benn das übrige soll ja das fardige Bild darstellen. Uns werden zweierlei Mitten, eine fardlose und eine grune, gegeben, in denen und mit denen wir nach Belieben operiren, ohne daß man uns den Unterschied im mindesten anzeigt, und einen so bedeutenden Unterschied, auf den alles ankommt. Wem hier über die Newton'sche Bersahrungsweise die Augen nicht ausgehen, dem möchten sie wohl schwerlich jemals zu öffnen sehn. Doch wir brechen ab: denn die angegebene genaue Borrichtung ist nicht einmal nöthig, wie wir bald sehen werden, wenn wir die Illustration dieses Bersuchs durchgehen, zu welcher wir uns sogleich hinwenden und eine Stelle des Textes überschlagen, deren Inhalt ohnehin in dem solgenden wiederholt wird. Dem bessern Berständniss dieser Sache widmen wir

unsere zwölfte Tasel, welche baher unsere Leser zur Hand nehmen werden. Sie sinden auf berselben unter andern zwei Figuren, die eine falsch, wie sie Newton angiebt, die andere wahr, so daß sie das Experiment rein darstellt. Beiden Figuren geben wir einerlei Buchstaben, damit man sie unmittelbar vergleichen könne.

### 119.

Es soll F eine etwas große Deffnung im Fensterladen vorstellen, wodurch das Sonnenlicht zu dem ersten Prisma A B C gelange, worauf denn das gebrochene Licht auf den mittlern Theil der Tasel D E sallen wird. Dieses Lichtes mittlerer Theil gehe durch die Deffnung G durch und salle auf die Mitte der zweiten Tasel d e, und bilbe dort das längliche Sonnendild, wie wir solches oben im britten Experimente beschrieben haben.

## 120.

Das erstemal ift also, wie oben schon bemerkt worben, ber mittlere Theil weiß, welches hier abermals vom Berfasser nicht angezeigt wird. Run fragen wir, wie geht es benn ju, bag jener auf ber Tafel D E anlangende weiße Theil, indem er durch die Deffnung G durchgeht, auf der zweiten Tafel d e ein völlig gefärbtes Bild hervorbringt? Darauf müßte man benn boch antworten, es geschehe burch bie Beschränkung, welche nach ber Refraction bas Lichtbild in ber kleinen Deffnung G erleibet. Daburch aber mare auch zugleich schon eingestanden, baf eine Beschränfung, eine Begränzung zur prismatischen Farbenerscheinung nothwendig feb; welches jedoch in dem zweiten Theile biefes Buches hartnädig geläugnet werben foll. Diefe Berhältniffe, biefe nothwendigen und merläklichen Bedingungen muß Newton verschweigen, er muß ben Lefer, ben Schüler im Dunkeln erhalten, damit ihr Glaube nicht mankend werbe. Unsere Figur setzt bagegen bas Factum aufs beutlichste auseinander, und man sieht recht wohl, baf fo gut burch Wirkung bes Randes ber ersten Deffnung, als bes Randes der zweiten gefärbte Säume entstehen, welche, da die zweite Deffnung klein genug ift, indem sie sich verbreitern, fehr bald über einander greifen und das völlig gefärbte Bild darstellen. Nach dieser Borrichtung Schreitet Newton zu feinem 3med.

### 121.

Run kann man jenes farbige Bilb, wenn man bas erste Prisma

A B C langiam auf seiner Achse hin und her bewegt, auf ber Tafel d o nach Belieben herauf= und herabführen, und wenn man auf berselben gleichfalls eine Deffnung g anbringt, jeden einzelnen farbigen Theil bes gebachten Bilbes ber Ordnung nach hindurchlaffen. Inzwischen stelle man ein zweites Prisma a b c hinter die zweite Deffnung g und laffe bas burchgehende farbige Licht baburch abermals in die Höhe gebrochen werden. Nachdem dieses also gethan war, bezeichnete ich an der aufgestellten Wand die beiden Orte M und N. wohin die verschiedenen farbigen Lichter geführt wurden, und bemerkte, baß, wenn die beiben Tafeln und bas zweite Brisma fest und unbeweglich blieben, jene beiben Stellen, indem man bas erfte Brisma um seine Achse brehte, sich immerfort veränderten. Denn wenn ber untere Theil bes Bilbes, bas sich auf ber Tafel d e zeigte, burch bie Deffnung g geführt wurde, so gelangte er nach einer untern Stelle ber Band M; ließ man aber ben obern Theil beffelben Lichtes burch gebachte Deffnung g fallen, so gelangte berselbe nach einer obern Stelle ber Wand N; und wenn ein mittlerer Theil hindurchging, so nahm er auf der Wand gleichfalls die Mitte awischen M und N ein; wobei man zu bemerken hat, baß, ba an ber Stellung ber Deffnungen in ben Tafeln nichts verändert wurde, ber Einfallswinkel ber Strahlen auf bas zweite Prisma in allen Källen berselbige blieb. Deffen ungeachtet wurden bei gleicher Incibenz einige Strahlen mehr gebrochen als die andern, und die im ersten Prisma durch eine größere Refraction weiter vom Wege abgenöthigt waren, auch biese wurden durch das zweite Prisma abermals am meisten gebrochen. Da bas nun auf eine gewisse und beständige Weise geschah, so muß man die einen für refrangibler, als die anbern ansprechen.

#### 122.

Die Ursache, warum sich Newton bei biesem Bersuche zweier burchlöcherten Bretter bedient, spricht er selbst aus, indem er nämlich badurch zeigen will, daß der Einfallswinkel der Strahlen auf das zweite Prisma, bei jeder Bewegung des ersten, derselbige blieb; allein er übersieht oder verbirgt uns, was wir schon oben bemerkt, daß das farbige Bild erst hinter der Oeffnung des ersten Brettes entstehe, und daß man seinen verschiedenen Theilen, indem sie durch die Oeffnung des zweiten Brettes hindurchgehen, immer noch den Borwurf einer verschiedenen Incidenz auf das zweite Prisma machen könne.

### 123.

Allein wir gehören nicht zu benjenigen, welche ber Incidenz bei diesen Bersuchen bebeutende Wirkung zuschreiben, wie es mehrere unter Newtons früheren Gegnern gethan haben; wir erwähnen dieses Umstands nur, um zu zeigen, daß man sich bei diesem Bersuche, wie bei andern, gar wohl von ängstlichen Bedingungen losmachen könne. Denn die doppelten Bretter sind in gegenwärtigem Falle sehr beschwerlich; sie geben ein kleineres schwächeres Bild, mit welchem nicht gut noch scharf zu operiren ist, und obgleich das Resultat zuletzt erscheint, so bleibt es doch oft wegen der Complication der Borrichtung schwankend, und der Experimentirende ist nicht leicht im Fall, die ganze Anstalt mit vollkommener Genausgkeit einzurichten.

### 124.

Wir suchen daher der Erscheinung, welche wir nicht läugnen, auf einem andern Wege beizukommen, um sowohl sie als das, was uns der solgende Bersuch darstellen wird, an unsere früher begründeten Ersahrungen anzuknüpsen; wobei wir unsere Leser um besondere Ausmerksamkeit bitten, weil wir uns zunächst an der Achse besinden, um welche sich der ganze Streit umdreht, weil hier eigentlich der Punkt ist, wo die Newton'sche Lehre entweder bestehen kann oder fallen muß.

## 125.

Die verschiedenen Bedingungen, unter welchen das prismatische Bild sich verlängert, sind unseren Lesern, was sowohl subjective als objective Fälle betrifft, hinlänglich bekannt. (E. 210. 324.) Sie lassen sich meist unter eine Hauptbedingung zusammensassen, daß nämlich das Bild immer mehr von der Stelle gerückt werde.

#### 126.

Wenn man num das durch das erste Prisma gegangene, und auf der Tasel farbig erscheinende Bild ganz, mit allen seinen Theisen, auf einmal durch ein zweites Prisma im gleichen Sinne hindurchläßt und es auf dem Wege abermals verrlicht, so hebt man es in die Höhe und zugleich

verlängert man es. Bas geschieht aber bei Berlängerung bes Bilres? Die Distanzen bet verschiebenen Farben erweitern sich, die Farben ziehen sich in gewissen Proportionen weiter anseinander.

127.

Da bei Verrückung des hellen Bildes der gelbrothe Rand keineswegs in dem Maße nachfolgt, in welchem der violette Saum vorausgeht, so ist es eigentlich dieser, der sich von jenem entsernt. Man messe das ganze, durch das erste Prisma bewirkte Spectrum; es habe z. B. drei Zoll, und die Mitte der gelbrothen Farbe seh etwa von der Mitte der violetten um zwei Zoll entsernt; man refrangire num dieses ganze Spectrum abermals durch das zweite Prisma, und es wird eine Länge von etwa neun Zoll gewinnen. Daher wird die Mitte der gelbrothen und violetten Farbe auch viel weiter von einander abstehen als vorher.

128.

Was von dem ganzen Bilbe gilt, das gilt auch von seinen Theilen. Man sange das durchs erste Prisma hervorgebrachte sarbige Bild mit einer durchlöcherten Tasel auf, und lasse dann die aus verschiedenen sarbigen isolirten Bildern bestehende Erscheinung auf die weiße Tasel sallen, so werden diese einzelnen Bilder, welche ja nur ein unterbrochenes ganzes Spectrum sind, den Platz einnehmen, den sie vorher in der Folge des Ganzen behauptet hatten.

129.

Rum fange man bieses unterbrochene Bild gleich hinter der durchlöcherten Tasel mit einem Prisma auf, und refrangire es zum zweitenmal, so werden die einzelnen Bilder, indem sie weiter in die Höhe steigen, ihre Distanzen verändern, und besonders das Biolette, als der vorstrebende Saum, sich in stärserer Proportion als die andern entsernen. Es ist aber weiter nichts, als daß das ganze Bild gesetzmäßig verlängert worden, von welchem im letztern Fall nur die Theile gesehen werden.

130.

Bei der Newton'schen Borrichtung ist dieses nicht so beutlich; doch bleiben Ursache und Resultat immer dieselbigen, er mag die Bilder einzeln, indem er das erste Prisma bewegt, durchs zweite hindurchsühren; es sind immer Theile des ganzen farbigen Bildes, die ihrer Natur getren bleiben.

131.

hier ist also keine biverfe Refrangibilität, es ift nur eine wiederholte

Refraction, eine wiederholte Berruckung, eine vermehrte Berlangerung, nichts mehr und nichts weniger.

## 132.

Bu völliger Ueberzengung mache man ben Bersuch mit einem bunkeln Bilde. Bei bemselben ist der gelbe Saum vorstrebend und der blane Rand zurückleibend. Alles, was bisher vom violetten Theile prädicirt worden, gilt nunmehr vom gelben, was vom gelbrothen gesagt worden, gilt vom blanen. Wer dieses mit Augen gesehen und recht erwogen hat, dem wird nun wohl die vermeinte Bedeutsamkeit dieses Hauptversuchs wie ein Nebel verschwinden. Wir wollen auf unserer zwölsten Tasel und bei Erlänterung derselben noch alles nachholen, was zu mehrerer Deutlichkeit nöthig scheinen möchte, so wie wir auch den zu diesem Versuche nöthigen Apparat noch besonders beschreiben werden.

#### 133.

Wir fügen hier nur noch die Bemerkung hinzu, wie captios Newton die Sache vorträgt (121), wenn er sagt, bei der zweiten Refraction seh das rothe Bildchen nach dem untern Theil der Wand, das violette nach dem obern gelangt. (Im Englischen steht went, im Lateinischen pergedat.) Denn es verhält sich keineswegs also: sowohl der gelbroshe Theil als der violette steigen beide nach der zweiten Refraction in die Höhe, nur entsernt sich der letzte von dem ersten in dem Maße, wie das Bild gewachsen wäre, wenn man es ganz und nicht in seinen Theilen refrangirt hätte.

#### 134.

Da num aber dieser Versuch gar nichts im Hinterhalte hat, nichts beweist, nicht einmal abgeleitet oder erklärt zu werden braucht, sondern nichts als ein schon bekanntes Phänomen selbst ist, da die Sache sich nach dem, was wir in unserm Entwurse dargelegt, leicht abthun läst, so könnte man uns den Einwurf machen und die Frage erregen, warum wir dem nicht direct auf diesen eingebildeten Haupt- und Grundversuch zugegangen, das Unstatthafte der daraus gezogenen Argumente nachgewiesen, anstatt mit so vielen Umständen der Newton'schen Deduction Schritt sur solgen und den Berkasser durch seine Irrwege zu begleiten? Hierauf antworten wir, daß, wenn davon die Rede ist, ein eingewurzeltes Vorurtheil zu zerstören, man keineswegs seinen Zweck erreicht, indem man bloß das Hauptapercil überliesert. Es ist nicht genug, daß man zeigt,

das haus seh baufällig und unbewohndar — benn es könnte doch immer noch gestützt und nothbürftig eingerichtet werden — ja es ist nicht genug, daß man es einreißt und zerstört, man muß auch den Schutt wegschaffen, ben Plat abräumen und ebenen: bam möchten sich allenfalls wohl Liebshaber finden, einen neuen kunstgemäßen Ban aufzussühren.

135.

In diesem Sinne fahren wir fort, die Bersuche zu vermannichfaltigen. Will man bas Bhanomen, von welchem die Rede ist, recht auffallend machen, so bediene man sich folgender Anstalt. Man bringe zwei gleiche Brismen bart neben einander und stelle ihnen eine Tafel entgegen, auf welcher zwei kleine runde Deffnungen borizontal neben einander in einiger Entfernung eingeschnitten sind; may laffe aus bem einen Brisma auf bie eine Deffnung ben gelbrothen Theil bes Bilbes, und aus bem andern Brisma ben violetten Theil auf die andere Deffnung fallen; man fange bie beiben verschiedenfarbigen Bilber auf einer bahinter ftebenben weißen Tafel auf, und man wird sie horizontal neben einander seben. Run ergreife man ein Prisma, das groß und lang genug ift, beibe Bildchen aufzufassen, und bringe basselbe horizontal nabe hinter die burchlöcherte Tafel, und breche beibe Bilden jum zweitenmal, fo daß sie fich auf ber weißen Tafel abermals abbilden. Beide werden in tie Sohe geruckt erscheinen, aber ungleich, bas violette weit höher als bas gelbrothe; wovon uns die Urfache aus dem vorigen bekannt ist. Wir empfehlen diesen Bersuch allen übrig bleibenden Newtonianern, um ihre Schüler in Erstaunen zu fetsen und im Glauben zu ftarken. Wer aber unferer Darftellung rubia gefolgt ift, wird erkennen, bag bier an einzelnen Theilen auch nur bas geschehe, mas an ben gangen Bilbern geschehen würde, wenn zwei berfelben, wovon bas eine tiefer als bas andere stünde, eine zweite Refraction erlitten. Es ift biefes lette ein Berfuch, ben man mit bem großen Baffervrisma recht aut anstellen kann.

136.

Genöthigt finden wir uns übrigens, noch eines Umstandes zu erwähnen, welcher besonders bei dem folgenden Versuch zur Sprache kommen wird, und der auch bei dem gegenwärtigen miteintritt, ob er hier gleich nicht von so großer Bedeutung ist. Man kann nämlich die durch die objective prismatische Wirkung entstandenen Vilder als immer werdende und bewegliche ansehen, so wie wir es durchaus gethan haben; mit diesen kann

man nicht operiren, ohne sie zu verändern. Man kann sie aber auch, wie besonders Rewton thut, wie wir aber nur mit der größten Einschräntung und für einen Augenblick thun, als fertig ausehen und mit ihnen operiren.

ı

t

## 137.

Seben wir nun die einzelnen durch eine durchlöcherte Tafel burchgegangenen Bilber als fertig an, operiren mit benselben und verrücken fie burch eine zweite Refraction, so muß bas eintreten, was wir überhaupt von Berrudung farbiger Bilber bargethan haben: es muffen nämlich an ihnen abermals Ränder und Sänne entstehen, aber entweder durch die Farbe des Bildes begünstigte oder verkummerte. Das isolirte aelbrothe Bild nehmen wir aus dem einwärts strebenden gelbrothen Rande; an seiner untern Gränze wird es durch einen gleichnamigen neuen Rand an Karbe verstärkt, das allenfalls entspringende Gelb verliert sich, und an der entgegengesetzten Seite kann wegen bes Wiberspruchs kein Blau und folglich auch kein Biolett entstehen. Das Gelbrothe bleibt also gleichsam in sich felbst zurückgebrängt, erscheint kleiner und geringer als es sehn follte. Das violette Bild hingegen ist ein Theil des aus dem ganzen Bilde hinaus strebenden violetten Saumes. Es wird allenfalls an seiner untern Gränze ein wenig verkümmert, und hat oben die völlige Freiheit vorwärts zu Dieses mit jenen obigen Betrachtungen ausammengenommen, läft auf ein weiteres Borruden bes Bioletten auch burch biefen Umstand schliefen. Jedoch legen wir hierauf keinen allzu großen Werth, fondern führen es nur an, damit man fich bei einer fo complicirten Sache eines jeden Rebenumstandes erinnere; wie man benn, um sich von der Entstehung diefer neuen Ränder zu überzeugen, nur ben gelben Theil bes Bilbes burch eine Deffnung im Brette burchführen und alsbann zum zweitenmal hinter bemfelben refrangiren mag.

### Siebenter Derfuch.

#### 138.

Hier läßt ber Berfasser burch zwei neben einander gestellte Brisnien zwei Spectra in die dunkle Kammer fallen. Auf einen horizontalen schmalen Streisen Bapier trifft nun die rothe Farbe des einen Spectrums und gleich daneben die violette Farbe, des andern. Nun betrachtet er diesen doppelt prismatisch gefärbten Streifen durch ein zweites Prisma und findet das Papier gleichsam auseinander gerissen: die blaue Farbe des Streifens hat sich nämlich viel weiter herunter begeben, als die rothe. Es versteht sich, daß der Beobachter durch ein Prisma blickt, dessen brechender Winkel nach unten gekehrt ist.

139.

Man sieht, daß dieß eine Wiederholung des ersten Versuches werden soll, welcher dort mit körperlichen Farben angestellt war, hier aber nut Flächen angestellt wird, die eine scheinbare Mittheilung durch apparente Farben erhalten haben. Der gegenwärtige Fall, die gegenwärtige Vorrichtung ist doch von jenen himmelweit unterschieden, und wir werden, da wir das Phänomen nicht längnen, es abermuls auf mancherlei Weise darzustellen, aus unsern Quellen abzuleiten und das Hohle der Newton'schen Erklärung darzuthun suchen.

## 140.

Wir können unsere erstgemelbete (135) Vorrichtung mit zwei Prismen neben einander beibehalten. Wir lassen das rothe und violette Bildchen neben einander auf die hintere weiße Tasel fallen, so daß sie völlig horizontal stehen. Man nehme nun das horizontale Prisma vor die Angen, den brechenden Winkel gleichfalls unterwärts gekehrt, und betrachte jene Tasel; sie wird auf die bekannte Weise verricht sehn, allein zugleich wird man einen bedeutenden Umstand eintreten sehen: das rothe Bild nämlich rucht nur in sosen von der Stelle, als die Tasel verricht wird; seine Stelle auf der Tasel hingegen behält es genau. Mit dem violetten Vilde verhält es sich nicht so; bieses verändert seine Stelle, es zieht sich viel weiter herunter, es steht nicht mehr mit dem rothen Vilde auf Einer horizontalen Linie.

## 141.

Sollte es ben Newtonianern möglich sehn, auch klinftig noch die Farbenlehre in die dunkle Kammer einzusperren, ihre Schüler in die Gängelbank einzuzwängen und ihnen jeden Schritt freier Beobachtung zu versagen, so wollen wir ihnen auch diesen Bersuch besonders empsohlen haben, weil er etwas Ueberraschendes und Imponirendes mit sich führt. Uns aber muß angelegen sehn, die Berhältnisse des Ganzen deutlich zu machen und bei dem gegenwärtigen Bersuche zu leisten, was bei dem vorigen bestanden worden.

t

ì

Newton verbindet hier zum erstenmal die objectiven Bersuche mit den subjectiven. Es hätte ihm also geziemt, den Hauptversuch (E. 350—356) zuerst aufzustellen und vorzutragen, dessen er, nach seiner Unmethode, erst viel später erwähnt, wo das Phänomen, weit entsernt zur wahren Einsicht in die Sache etwas beizutragen, nur wieder neue Berwirrungen anzurichten im Fall ist. Wir setzen voraus, daß jedermann diesen Bersuch gesehen habe, daß jedermann, den die Sache interessirt, so eingerichtet seh, um ihn, so oft die Sonne scheint, wiederholen zu können.

## 143.

Dort wird also bas längliche Farbenbild burch ein Prisma an die Wand in die Sobe geworfen; man nimmt sodann ein völlig gleiches Brisma. den brechenden Winkel unterwärts gekehrt, hält ce vor die Augen und tritt nabe vor das Bild auf der Tafel. Man fieht es wenig verändert, aber je weiter man zurudtritt, besto mehr zieht es sich, nicht allein berabwarts, sondern auch in sich felbst zusammen, bergestalt, daß der violette Saum immer kurzer wird. Endlich erscheint die Mitte weiß und nur die Gränzen bes Bilbes gefärbt. Steht ber Beobachter genau fo weit als das erste Prisma, wodurch das farbige Bild entstand, so erscheint es ibm nunmehr subjectiv farblos. Tritt, er weiter zurud, so farbt es sich im umgekehrten Sinne berabwärts. Ift man boppelt fo weit zurudgetreten, als bas erfte Prisma von ber Wand fteht, fo fieht man mit freiem Auge das aufstrebende, durch das zweite Brisma aber das herabstrebende umgekehrte gleich stark gefärbte Bild; worans so viel abermals erhellt, baft jenes erfte Bilb an ber Wand teineswegs ein fertiges, im ganzen und in feinen Theilen unveränderliches Wefen fen, sondern bag es feiner Natur nach awar bestimmt, aber boch wieder bestimmbar und awar bis aum Gegensat bestimmbar, gefunden werbe.

#### 144.

Was nun von dem ganzen Bilbe gilt, das gilt auch von seinen Theilen. Man sasse dass ganze Bild, ehe es zur gedachten Tasel gelangt, mit einer durchlöcherten Zwischentasel auf, und man stelle sich so, daß man zugleich das ganze Bild auf der Zwischentasel und die einzelnen verschiedensarbigen Bilder auf der Haupttasel sehen könne. Nun beginne man den vorigen Bersuch. Man trete ganz nahe zur Haupttasel und betrachte durchs horizontale Prisma die vereinzelt über einander stehenden farbigen Bilder; man

wird sie, nach Berhältnis der Nähe, nur wenig vom Plate gerückt sinden. Man entserne sich nunmehr nach und nach, und man wird mit Bewunderung sehen, daß das rothe Bild sich nur insosern verrückt, als die Tasel verrückt scheint, daß sich hingegen die obern Bilder, das violette, blaue, grüne, nach und nach herab gegen das rothe ziehen und sich mit diesem verbinden, welches dem zugleich seine Farbe, doch nicht völlig, verliert und als ein ziemlich rundes einzelnes Bild dasseht.

#### 145.

Betrachtet man nun, was indessen auf der Zwischentafel vorgegangen, so sieht man, daß sich das verlängerte farbige Bild für das Auge gleichfalls zusammengezogen, daß der violette Saum scheinbar die Deffnung verlassen, vor welcher diese Farbe sonst schwebte, daß die blaue, grüne, gelbe Farbe gleichfalls verschwunden, daß die rothe zuletzt auch völlig aufgehoben ist und fürs Auge nur ein weißes Bild auf der Zwischentafel steht. Entsernt man sich noch weiter, so färbt sich dieses weiße Bild umgekehrt, wie schon weitläusig ausgeführt worden (143).

#### 146

Man beobachte nun aber, was auf ber Haupttafel geschieht. Das einzige bort übrige noch etwas röthliche Bild fängt nun auch an, sich am obern Theile stark roth, am untern blau und violett zu färben. Bei bieser Umkehrung vermögen die verschwundenen Bilder des obern Theils nicht sich einzeln wiederherzustellen. Die Färbung geschieht au dem einzig übrig gebliebenen untern Theil, an der Base, an dem Kern des Ganzen.

#### 147.

Wer diese sich einander entsprechenden Bersuche genau kennt, der wird sogleich einsehen, was es für eine Bewandtniß mit den zwei horizontal neben einander gebrachten Bildern (140) und deren Berrückung habe, und warum sich das Biolette von der Linie des Rothen entsernen müssen, ohne deßhalb eine diverse Refrangibilität zu deweisen. Denn wie alles daszenige was vom ganzen Bilde gilt, auch von den einzelnen Theilen gelten muß, so gilt von zwei Bildern neben einander und von ihren Theilen eben dasselbe; welches wir nun durch Darstellung und Entwickelung der Newton'schen Borrichtung noch umständlicher und unwidersprechlicher zeigen wollen.

#### 148.

Man stelle einen schmalen, etwa fingerbreiten Streifen weiß Papier,

quer siber einen Rahmen befestigt, in der dunkeln Kammer dergestalt auf, daß er einen dunkeln Hintergrund habe, und lasse num von zwei neben einander gestellten Prismen, von einem die rothe Farbe, vom andern die violette oder auch wohl blane auf diesen Streisen fallen; man nehme alsbann das Prisma vors Ange und sehe nach diesem Streisen: das Rothe wird an demselben verharren, sich mit dem Streisen verriden und nur noch seuriger roth werden. Das Biolette hingegen wird das Papier verlassen und als ein geistiger, jedoch sehr deutlicher Streif, tieser unten über der Finsterniß schweben. Abermals eine sehr empsehlenswerthe Erscheinung sür diezenigen, welche die Newton'sche Taschenspielerei fortzusetzen gedenken, höchlich bewundernswerth für die Schüler in der Lausbank.

149.

Aber bamit man vom Staunen jum Schauen übergeben moge, geben wir folgende Borrichtung an. Man mache den gedachten Streifen nicht sehr lang, nicht länger, als daß beibe Bilbertheile jedes zur Sälfte darauf Plat haben. Man mache bie Wangen bes Rahmens, an bie man ben Streifen befestigt, etwas breit, fo bag bie andere Balfte ber Bilber, ber Länge nach getheilt, barauf erscheinen könne. Man sieht nun also beibe Bilber zugleich, mit allen ihren Schattirungen, das eine höher, das anbere tiefer, zu beiben Seiten bes Rahmens. Man fleht num auch einzelne Theile nach Belieben, 3. B. Gelbroth und Blauroth von beiben Seiten auf bem Bavierstreifen. Nun ergreife man jene Bersuchsweise. Man blicke burchs Brisma nach bieser Borrichtung, so wird man zugleich bie Beränderung der ganzen Bilder und die Beränderung der Theile gewahr merben. Das höhere Bild, welches bem Streifen bie rothe Farbe mittheilt, zieht sich zusammen, ohne bag bas Rothe feine Stelle auf bem Rahmen, ohne daß die rothe Farbe den Streifen verlaffe. Das niedrigere Bilb aber, welches die violette Farbe bem Streifen mittheilt, tann fich nicht zusammenziehen, ohne bag bas Biolette feine Stelle auf bem Rahmen und folglich auch auf bem Papier verlaffe. Auf bem Rahmen wird man fein Berhältniß zu ben übrigen Farben noch immer erbliden, neben bem Rahmen aber wird ber vom Papier fich herunterbewegende Theil wie in ber Luft zu schweben scheinen. Denn die hinter ihm liegende Finsternif ift für ihn eben so gut eine Tafel, als es ber Rahmen für bas auf ihn geworfene und auf ihm sich verändernde objective Bild ift. Dag bem alfo feb, tann man baraus aufs genaueste ertennen, bag ber herabschwebende isolirte Farbenstreif immer mit seiner gleichen Farbeim halben Spectrum an der Seite Schritt hält, mit ihr horizontal steht, mit ihr sich herabzieht und endlich, wenn jene verschwunden ist, auch verschwindet. Wir werben dieser Borrichtung und Erscheinung eine Figur auf unserer zwölsten Tasel widmen, und so wird bemienigen, der nach und experimentiren, nach und die Sache genau betrachten und überlegen will, wohl kein Zweisel übrig bleiben, daß daszenige, was wir behaupten, das Wahre seh.

### 150.

Sind wir so weit gelangt, so werben wir nun auch diejenigen Bersuche einzusehen und einzuordnen wissen, welche Newton seinem siebenten Bersuche, ohne ihnen jedoch eine Zahl zu geben, hinzusügt. Doch wollen wir selbige sorgfältig bearbeiten und sie zu Bequemlichkeit kunftigen Allegirens mit Nummern versehen.

### 151.

Man erinnere sich vor allen Dingen jenes fünften Bersuches, bei welchem zwei übers Kreuz gehaltene Prismen dem Spectrum einen Bückling abzwangen; wodurch die diverse Refrangibilität der verschiedenen Strahlen erwiesen werden sollte, wodurch aber nach uns bloß ein allgemeines Raturgeset, die Wirkung in der Diagonale bei zwei gleichen, im rechten Winkel anregenden Kräften, ausgesprochen wird.

#### 159

Gebachten Bersuch können wir nun gleichsalls burch Berbindung des Subjectiven mit dem Objectiven anstellen und geben solgende Borrichtung dazu an, welche sowohl dieses als die nachstehenden Experimente erleichtert. Man werse zuerst durch ein vertical stehendes Prisma das verlängerte Sonnendild seitwärts auf die Tasel, so daß die Farben horizontal neben einander zu stehen kommen; man halte nummehr das zweite Prisma horizontal wie gewöhnlich vor die Augen; so wird, indem das rothe Ende bes Bildes an seinem Platze verharrt, die violette Spitze ihren Ort auf der Tasel scheindar verlassen und sich in der Diagonale herunterneigen. Also vorbereitet, schreite man zu den zwei von Newton vorgeschlagenen Bersuchen.

#### 153.

VII. Jenem von uns angegebenen verticalen Prisma füge man ein anderes gleichfalls verticales hinzu bergestalt, daß zwei längliche farbige

Bilder in Einer Reihe liegen. Diese beiben zusammen betrachte man num abermals burch ein horizontales Prisma; so werben sie sich beibe in ber Diagonale neigen, bergestalt, daß das rothe Ende sest steht und gleichsam die Achse ist, worum sich das Bild herumdreht; wodurch aber weiter nichts ausgesprochen wird, als was wir schon wissen.

è

Ł

ž

ţ

2

ř

ř

3

į

ì

### 154.

VII. Aber eine Bermannichfaltigung bes Bersuches ist bemungeachtet noch angenehm. Man stelle die beiden verticalen Prismen bergestalt,
daß die Bilder über einander fallen, jedoch im umgekehrten Sinne, so daß
das gelbrothe des einen auf das violette des andern, und umgekehrt, falle;
man betrachte nun durch das horizontale Prisma diese beiden sürs nackte
Auge sich beckenden Bilder, und sie werden sich für das bewassnete nunmehr treuzweise übereinander neigen, weil jedes in seinem Sinn diagonal
bewegt wird. Auch dieses ist eigentlich nur ein curioser Bersuch: denn
es bleibt unter einer wenig verschiedenen Bedingung immer dasselbe, was
wir gewahr werden. Mit den solgenden beiden verhält es sich eben so.

### 155.

VII. Man lasse auf jenen weißen Papierstreisen (148) ben rothen und violetten Theil der beiden prismatischen farbigen Bilder auf einander fallen; sie werden sich vermischen und eine Burpursarbe hervorbringen. Nimmt man nunmehr ein Prisma vor die Augen, betrachtet biesen Streisen, so wird das Biolette sich von dem Gelbrothen ablösen, heruntersteigen, die Purpursarbe verschwinden, das Gelbrothe aber stehen zu bleiben scheinen. Es ist dieses dasselbige, was wir oben (149) neben einander gesehen haben, und sur uns kein Beweis sur die diverse Refraction, sondern nur sur dur die Determinabilität des Farbenbildes.

### 156.

VII 2. Man stelle zwei kleine runde Papierscheiben in geringer Entfernung neben einander, und werse den gelbrothen Theil des Spectrums durch ein Prisma auf die eine Scheibe, ten blaurothen auf die andere, der Grund dahinter seh dunkel. Diese so erleuchteten Scheiben betrachte man durch ein Prisma, welches man dergestalt hält, daß die Refraction sich gegen den rothen Cirkel bewegt; je weiter man sich entsernt, je näher ruck das Biolette zum Rothen hin, trifft endlich mit ihm zusammen, und geht sogar darüber hinaus. Auch dieses Phänomen wird jemand, der nut

bem bisher beschriebenen Apparat umzugehen weiß, leicht hervorbringen und abzuleiten versteben.

Alle biese dem siebenten Bersuche angehängten Bersuche sind, so wie der siedente selbst, nur Bariationen jenes ob und subjectiven Hauptverssuches (E. 350—356). Denn es ist ganz einerlei, ob ich das objectiv an die Wand geworsene prismatische Bild, im Ganzen oder theilweise, in sich selbst zusammenziehe, oder ob ich ihm einen Bückling in der Diagonale abzwinge; es ist ganz einerlei, ob ich dieß mit einem oder mit mehreren prismatischen objectiven Bildern thue, ob ich es mit den ganzen Bildern oder mit den Theilen vornehme, ob ich sie neben einander, über einander, verschränkt oder sich theilweise deckend, richte und schiebe: immer bleibt das Phänomen eins und dasselbe und spricht nichts weiter aus, als das ich das in Einem Sinn, z. B. auswärts, hervorgebrachte objective Bild durch subjective, im entgegengesetzten Sinn, z. B. heradwärts angewendete Refraction, zusammenziehen, ausheben und im Gegensate färben kann.

157.

Man sieht also hieraus, wie sich eigentlich die Theile des objectiv entstandenen Farbenbildes zu subjectiven Versuchen keineswegs gebrauchen lassen, weil in solchem Falle sowohl die ganzen Erscheinungen als die Theile derselben verändert werden, und nicht einen Augenblick dieselbigen bleiben. Bas dei solchen Versuchen für eine Complication obwalte, wollen wir durch ein Beispiel anzeigen, und etwas Obengeäusertes dadurch weiter ausstühren und völlig deutlich machen.

158.

Wenn man jenen Papierstreisen in der dunkeln Kammer mit dem rothen Theile des Bildes erleuchtet, und ihn alsdam durch ein zweites. Brisma in ziemlicher Nähe betrachtet; so verläßt die Farbe das Papier nicht, vielmehr wird sie an dem obern Rande sehr viel lebhafter. Woher entspringt aber diese lebhaftere Farbe? Bloß daher, weil der Streif nunmehr als ein helles rothes Bild wirkt, welches durch die subjective Brechung oben einen gleichnamigen Rand gewinnt, und also erhöht an Farbe erscheint. Sanz anders verhält sich's, wenn der Streif mit dem violetten Theile des Bildes erleuchtet wird. Durch die subjective Wirkung zieht sich zwar die violette Farbe von dem Streisen weg (148 f.), aber die Hellung bleibt ihm einigermaßen. Dadurch erscheint er in der dunkeln Kammer wie ein weißer Streif auf schwarzem Grunde, und färbt sich nach dem bekannten

Geset, indessen der herabgesunkene violette Schemen dem Auge gleichfalls ganz deutlich vorschwebt. Hier ist die Natur abermals durchaus consequent, und wer unsern didaktischen und polemischen Darstellungen gefolgt ist, wird hieran nicht wenig Bergnügen sinden. Ein gleiches bemerkt man bei dem Bersuche VII.

l

t

!

£

Ċ

!

ľ

ı

t

1

# 159.

Eben so verhält es sich in dem oben beschriebenen Falle (144), da wir die einzelnen über einander erscheinenden farbigen Bilber subjectiv herabziehen. Die farbigen Schemen sind es nur die den Platz verlassen, aber die Hellung, die sie auf der weißen Tafel erregt haben, kann nicht aufgehoben werden. Diese farblosen hellen zurückbleibenden Vilder werden nunmehr nach den bekannten subjectiven Gesetzen gefärbt und bringen dem, der mit dieser Erscheinung nicht bekannt ist, eine ganz besondere Consusion in das Phänomen.

### 160.

Auf das vorhergehende, vorzüglich aber auf unsern 135. Paragraphen, bezieht sich ein Bersuch den wir nachbringen. Man habe im Fensterladen, horizontal nahe neben einander, zwei kleine runde Deffnungen. Bor die eine schiede man ein blaues, vor die andere ein gelbrothes Glas, wodurch die Sonne hereinscheint. Man hat also hier wie dort (135) zwei verschiedenfardige Bilder neben einander. Kun sasse man sie mit einem Prisma auf und werfe sie auf eine weiße Tasel. Hier werden sie nicht ungleich in die Höhe geruckt, sondern sie bleiben unten auf Einer Linie; aber genau besehen sind es zwei prismatische Bilder, welche unter dem Einsluß der verschiedenen sardigen Gläser stehen, und also insosern verändert sind, wie es nach der Lehre der scheinbaren Mischung und Mittheilung nothewendig ist.

### 161.

Das eine durch das gelbe Glas fallende Spectrum hat seinen obern violetten Schweif sast gänzlich eingebilit; der untere gelbrothe Saum hingegen erscheint mit verdoppelter Lebhaftigkeit; das Gelbe der Mitte erzhöht sich auch zu einem Gelbrothen und der obere blaue Saum wird in einen grünlichen verwandelt. Dagegen behält jenes durch das blaue Glas gehende Spectrum seinen violetten Schweif völlig bei; das Blaue ist deutlich und lebhaft; das Grüne zieht sich herunter, und statt des Gelbrothen erscheint eine Art Purpur.

### 162.

Stellt man die gedachten beiden Bersuche entweder neben einander oder doch unmittelbar nach einander an, so überzeugt man sich, wie Unsecht Newton gehandelt habe, mit den beweglichen physischen Farben und den sixirten chemischen ohne Unterschied zu operiren, da sie doch ihrer verschiedenen Natur nach ganz verschiedene Resultate hervordringen mussen, wie wir wohl hier nicht weiter auseinander zu setzen brauchen.

### 163

Auch jenen objectiv-subsectiven Bersuch (E. 350—354) mit ten eben gebachten beiben verschiedenen prismatischen Farbenbildern vorzumehmen, wird belehrend sehn. Wan nehme wie dort das Prisma vor die Augen, betrachte die Spectra erst nahe, dann entserne man sich von ihnen nach und nach; sie werden sich beide, besonders das blaue, von oben herein zusammenziehen, das eine endlich ganz gelbroth, das andere ganz blau erscheinen, und indem man sich weiter entsernt, umgekehrt gefärbt werden.

#### 164

So möchte benn auch hier ber Platz senn, jener Borrichtung abermals zu gebenken, welche wir schon früher (E. 284) beschrieben haben. In einer Pappe sind mehrere Quadrate farbigen Glases angebracht; man erhellt sie durch das Sonnen auch nur durch das Tageslicht, und wir wollen hier genau anzeigen, was gesehen wird, wenn man an ihnen den subjectiven Bersuch macht, indem man sie durchs Prisma betrachtet. Wir thun es um so mehr, als diese Borrichtung kinstig dei subjectiver Berrichung farbiger Bilder den ersten Platz einnehmen, und mit einiger Beränderung und Zusätzen, beinahe allen übrigen Apparat entbehrlich machen wird.

# 165.

Zuvörderst messe man jene Quabrate, welche aus der Pappe herausgeschnitten werden sollen, sehr genau ab und überzeuge sich, daß sie von
einerlei Größe sind. Man bringe alsbann die fardigen Gläser dahinter,
stelle sie gegen den grauen himmel und betrachte sie mit bloßem Auge.
Das gelbe Quadrat als das hellste wird am größten erscheinen (E. 16);
das grüne und blaue wird ihm nicht viel nachgeben, hingegen das gelbrothe und violette als die dunkelsten, werden sehr viel kleiner erscheinen.
Diese physiologische Wirtung der Farben, in sosern sie heller oder dunkter
sind, nur beiläusig zu Ehren der großen Consequenz natürlicher Erscheinungen.

## 166.

Man nehme sobann ein Prisma vor die Augen und betrachte diese neben einander gestellten Bilder. Da sie specificirt und chemisch strirt sind, so werden sie nicht, wie jene des Spectrums, verändert oder gar aufgehoben, sondern sie verharren in ihrer Natur und nur die begünstigende oder verklimmernde Wirkung der Ränder sindet statt.

### 167.

l

ı

į

Obaleich jeder diese leichte Borrichtung fich felbst anschaffen wird, ob wir icon biefer Phanomene öftere gebacht haben, fo beschreiben wir fie boch wegen eines befondern Umstands hier klirzlich, aber genau. gelben Bilbe sieht man beutlich ben obern hochrothen Rand, ber gelbe Saum verliert fich in der gelben Fläche; am untern Rande entsteht ein Grun, boch sieht man bas Blaue fo wie ein mäßig herausstrebenbes Biolett ganz deutlich. Beim Grünen ist alles ungefähr basselbige, nur matter, gedämpfter, weniger gelb, mehr blau. Am blauen erscheint ber rothe Rand bramlich und ftart abgefett, ber gelbe Saum macht eine Art von schmutigem Grun, ber blaue Rand ift febr begunftigt und erscheint fast in ber Größe bes Bilbes felbst; er endigt in einen lebhaften violetten Saum. Diese brei Bilber, gelb, grun und blau, scheinen sich stufenweise herabzusenken und einem Unaufmerksamen die Lehre der diversen Refrangibilität zu begünstigen. Nun tritt aber bie merkwürdige Erscheinung bes Bioletten ein, welche wir schon oben (45) angebeutet haben. Berbaltnigmäßig zum Bioletten, ift ber gelbrothe Rand nicht widersprechend: benn gelbroth und blauroth bringen bei apparenten Farben Burpur bervor. Weil num bier bie Farbe bes burchscheinenden Glafes auch auf einem hohen Grade von Reinheit steht, so verbindet sie sich mit dem an ihr entspringenden gelbrothen Rand; es entsteht eine Art von braunlichem Burpur und das Biolette bleibt mit seiner obern Granze unverrückt, indeß ber untere violette Saum sehr weit und lebhaft berahwärts strebt. Daß ferner das gelbrothe Bild an der obern Gränze begünstigt wird und also auf der Linie bleibt, versteht sich von selbst, so wie daß an der untern, wegen bes Widerspruchs kein Blau und also auch kein baraus entspringendes Biolett entstehen tann, sondern vielmehr etwas fcmutiges baselbst zu feben ift.

## 168.

Will man biefe Berfuche noch mehr vermannichfaltigen, fo nehme

man farbige Fensterscheiben und klebe Bilder von Pappe auf dieselben. Man stelle sie gegen die Some, so daß diese Bilder dunkel auf farbigem Grund erscheinen, und man wird die umgekehrten Ränder, Säume und ihre Bermischung mit der Farbe des Glases abermals gewahr werden. Ja, man mag die Borrichtung vermannichsaltigen so viel man will, so wird das Falsche jenes ersten Newton'schen Bersuchs und aller der übrigen, die sich auf ihn beziehen, dem Freunde des Wahren, Geraden und Folgerrechten immer deutlicher werden.

# Achter Derfuch.

169.

Der Berfasser läßt das prismatische Bild auf ein gedrucktes Blatt fallen, und wirft sodann durch die Linse des zweiten Experiments diese farbig erleuchtete Schrift auf eine weiße Tasel. Hier will er denn auch, wie dort, die Buchstaden im blauen und violetten Licht näher an der Linse, die im rothen aber weiter von der Linse deutlich gesehen haben. Der Schluß, den er daraus zieht, ist und schon bekannt, und wie es mit dem Bersuche, welcher nur der zweite, sedoch mit apparenten Farben, wiederholt ist, beschaffen sehn mag, kann sich seder im Allgemeinen vorstellen, dem sene Ausstührung gegenwärtig geblieben. Allein es treten noch besondere Umstände hinzu, die es räthlich machen auch den gegenwärtigen Bersuch genau durchzugehen, und zwar dabei in der Ordnung zu versahren, welche wir bei senem zweiten der Sache gemäß gefunden, damit man völlig einsehe, inwiesern diese beiden Versuche parallel gehen, und inwiesern sie von einander abweichen.

170.

1) Das Borbild (54—57). In dem gegenwärtigen Falle stehen die Lettern der Druckschrift anstatt jener schwarzen Fäden und nicht einmal so vortheilhaft: denn sie sind von den apparenten Farben mehr oder weniger überlastrt. Aber der von Newton hier wie dort vernachlässigte Hauptpunkt ist dieser, daß die verschiedenen Farben des Spectrums an Hellung ungleich sind. Denn das prismatische Sonnendild zerfällt in zwei Theile, in eine Tag= und Nachtseite; gelb und gelbroth stehen auf der ersten, blau und blauroth auf der zweiten. Die unterliegende Druckschrift

ist in der gelben Farbe am dentlichsten, im Gelbrothen weniger; denn dieses ist schon gedrängter und dunkler. Blauroth ist durchsichtig, verschunt, aber beleuchtet wenig. Blau ist gedrängter, dichter, macht die Buchstaben trüber, oder vielmehr seine Trübe verwandelt die Schwärze der Buchstaben in ein schönes Blau, deswegen sie vom Grunde weniger abstechen. Und so erscheint, nach Maßgabe so verschiedener Wirkungen, diese farbig beleuchtete Schrift, dieses Vorbild, an verschiedenen Stellen verschieden beutlich.

t

t

l

ţ

ı

1

## 171.

Außer diesen Mängeln des hervorgebrachten Bildes ist die Newton'sche Borrichtung in mehr als Einem Sinne unbequem. Wir haben daher eine nene ersonnen, die in folgendem besteht. Wir nehmen einen Rahmen, der zu unserm Gestelle (69) paßt, siberziehen denselben mit Seidenpapier, worauf wir mit starker Tusche verschiedene Zilge, Punkte u. dgl. kalligraphisch andringen, und sodann den Grund mit seinem Del durchsichtig machen. Diese Tasel kommt völlig an die Stelle des Borbildes zum zweiten Bersuche. Das prismatische Bild wird von hinten darauf geworsen, die Linse ist nach dem Zimmer zu gerichtet, und in gehöriger Entsernung steht die zweite Tasel, worauf die Abbildung geschehen soll. Eine solche Borrichtung hat große Bequemlichkeiten, indem sie Schattenstriche rein schwarz da stehen, und nicht von den prismatischen Farben überlasstrt sind.

# 172.

Hier brängt sich uns abermals auf, baß burchaus bas experimentirenbe Berfahren Newton's beßhalb tabelhaft ist, weil er seinen Apparat mit auffallender Ungleichheit einmal zufällig ergreift, wie ihm irgend etwas zur Hand kommt, dann aber mit Complication und Ueberkünstelung nicht fertig werden kann.

# 173.

Ferner ist hier zu bemerken, daß Newton sein Borbild behandelt als wäre es unveränderlich, wie das Borbild des zweiten Bersuchs, da es doch wandelbar ist. Natürlicher Weise läßt sich das hier auf der Rückseite des durchsichtigen Papiers erscheinende Bild, durch ein entgegengesetzes Prisma angesehen, auf den Nullpunkt reduciren und sodann völlig umskehren. Wie sich durch Linsen das prismatische Bild verändern läßt, erschren wir kilnstig, und wir halten und um so weniger bei dieser Betrachtung

auf, als wir zum Zwede bes gegenwärtigen Berfuchs biefes Bilb einste weilen als ein fires annehmen burfen.

#### 174.

2) Die Beleuchtung (57). Die apparenten Farben bringen ihr Licht mit; sie haben es in und hinter sich. Aber boch sind die verschiesbenen Stellen des Bildes, nach der Natur der Farben, mehr oder weniger beleuchtet, und daher jenes Bild der überfärbten Druckschift höchst ungleich und mangelhaft. Ueberhaupt gehört dieser Bersuch, so wie der zweite, ins Fach der Camera obscura. Man weiß, daß alle Gegenstände, welche sich in der denken Kammer abbilden sollen, höchst erleuchtet sehn mitssen. Bei der Newton'schen, so wie dei unserer Borrichtung aber ist es keine Beleuchtung des Gegenstandes, der Buchstaben oder der Züge, sondern eine Beschattung derselben und zwar eine ungleiche; deshalb auch Buchstaben und Züge als ganze Schatten in helleren oder dunkseren Halbschatten und Halblichtern sich ungleich darstellen müssen. Doch hat auch in diesem Betracht die neuere Borrichtung große Borzüge, wodon man sich leicht überzeugen kann.

## 175.

3) Die Linse (58—69). Wir bedienen uns eben berfelben, womit wir den zweiten Bersuch anstellten, wie überhaupt des ganzen dort besschriebenen Apparats.

### 176.

4) Das Abbilb (70—76). Da nach ber Newton'schen Weise school bas Borbild sehr ungleich und undeutlich ist, wie kann ein beutliches Abbild entstehen? Auch legt Newton, unsern angegebenen Bestimmungen gemäß, ein Bekenntniß ab, wodurch er, wie öfters geschieht, das Resultat seines Bersuches wieder aushebt. Denn ob er gleich zu Ansang versichert, er habe sein Experiment im Sommer bei dem hellsten Sonnenschein angestellt, so kommt er doch zulest mit einer Nachklage und Entschuldigung, damit man sich nicht wundern möge, wenn die Wiederholung des Versuchs nicht sonderlich gelänge. Wir hören ihn selbst:

## 177.

Das gefärbte Licht bes Prismas war aber boch noch sehr zusammengeset, weil die Kreise, die ich in der zweiten Figur bes fünften Experiments beschrieben habe, sich in einander schoben, und auch bas Licht von glänzenden Bolken, zunächst bei der Sonne, sich mit diesen Farben vermischte; serner weil das Licht durch die Ungleichheiten in der Politur des Prismas unregelmäßig zersplittert wurde. Um aller dieser Nebenumstände willen war das fardige Licht, wie ich sagte, noch so mannigsaltig zusammengesetzt, daß der Schein von jenen schwachen und dunkeln Farben, dem Blauen und Bioletten, der auf das Papier siel, nicht so viel Deutlichkeit gewährte, um eine gute Beobachtung zuzulassen.

### 178.

Das Unheil solcher Reservationen und Restrictionen geht durch das ganze Werk. Erst versichert der Versasser, er habe bei seinen Vorrichtungen die größte Vorsicht gebraucht, die hellsten Tage abgewartet, die Kammer hermetisch versinstert, die vortrefslichsten Prismen ausgewählt; und dann will er sich hinter Zufälligkeiten flüchten, daß Wolken vor der Sonne gestanden, daß durch eine schlechte Politur das Prisma unsicher geworden seh, der homogenen nie zu homogenissrenden Lichter nicht zu gedenken, welche sich einander verwirren, verunreinigen, in einander greisen, sich siören und niemals das sind noch werden können, was sie sehn sollen. Wehr als Simmal muß uns daher jener berühnte theatralische Hetmann ter Kosacken einfallen, welcher sich ganz zum Newtonianer geschickt hätte. Denn ihn würde es vortrefslich keiden, mit großer Behaglichkeit auszurusen: "Wenn ich Cirkel sage, so meine ich eben, was nicht rund ist; sage ich gleichartig, so heißt das immer noch zusammengesetzt; und sage ich Weiß, so kann es fürwahr nichts anders heißen als schnutzig".

### 179.

Betrachten wir nunmehr die Erscheinung nach unserer Anstalt, so finden wir die schwarzen Züge beutlicher oder undeutlicher, nicht in Bezug auf die Farben, sondern aufs Hellere oder Dunklere derselben; und zwar sind die Stufen der Deutlichkeit folgende: Gelb, Grün, Blau, Gelbroth und Blauroth; da denn die beiden letztern, je mehr sie sich dem Rande, dem Dunkeln nähern, die Züge immer undeutlicher darstellen.

### 180.

Ferner ist hierbei ein gewisser Bildpunkt offenbar, in welchem, so wie auf der Fläche, die ihn parallel mit der Linse durchschneidet, die sämmtlichen Abbildungen am deutlichsten erscheinen. Indessen kann man

vie Linse von dem Borbilde ab- und zu dem Borbilde zurücken, so daß der Unterschied beinahe einen Fuß beträgt, ohne daß das Abbild merklicher undeutlich werde.

## 181.

Innerhalb dieses Raumes hat Newton operirt; und nichts ist natürlicher, als daß die von den helleren prismatischen Farben erleuchteten Züge auch da schon oder noch sichtbar sind, wenn die von den dumkleren Farben erleuchteten oder vielmehr beschatteten Züge verschwinden. Daß aber, wie Newton behauptet, die von den Farben der Tagseite beleuchteten Zuchstaben alsdann undeutlich werden, wenn die von der Nachtseite her beschienenen deutlich zu sehen sind, ist ein- sür allemal nicht wahr, so wenig wie beim zweiten Experimente, und alles was Newton daher behaupten will, fällt zusammen.

# 182.

5) Die Folgerung. Gegen biese bleibt uns nach allem bem was bisher ausgeführt und dargethan worden, weiter nichts zu wirken übrig.
183.

She wir aber uns aus der Gegend biefer Bersuche entsernen, so wollen wir noch einiger andern erwähnen, die wir bei dieser Gelegenheit anzustellen veranlast worden. Das zweite Experiment so energisch als möglich darzustellen, brachten wir verschiedenfarbige, von hinten wohl erleuchtete Scheiben an die Stelle des Borbildes, und fanden, was vorauszuschen war, daß sich die durch ausgeschnittene Pappe oder sonst auf benselben abzeichnenden dunkeln Bilder auch nur nach der verschiedenen Helle oder Dunkelheit des Grundes mehr oder weniger auszeichneten. Dieser Bersuch sührte uns auf den Gedanken, gemalte Fensterscheiben an die Stelle des Borbildes zu setzen, und alles fand sich einmal wie das anderemas.

## 184.

Hiervon war ber Uebergang zur Zauberlaterne ganz natürlich, beren Erscheinungen mit bem zweiten und achten Bersuche Newtons im Wesentlichen zusammentreffen; überall spricht sich die Wahrheit ber Natur und unserer naturgemäßen Darstellung, so wie das Falsche der Newton'schen verkünstelten Borstellungsart energisch aus.

#### 1.85

Nicht weniger ergriffen wir die Gelegenheit in einer portativen

Camera obscura an einem Festtage, bei bem hellsten Sonnenschein, die buntgeputzten Leute auf dem Spaziergange anzusehen. Alle neben einander sich besindenden variirenden Kleider waren deutlich, sodald die Personen in den Bildpunkt oder in seine Region kamen; alle Muster zeigten sich genau, es mochte bloß Hell und Dunkel oder beides mit Farbe oder Farbe mit Farbe wechseln. Wir können also hier abermals kühn wiederholen, daß alles natürliche und künstliche Sehen unmöglich wäre, wenn die Newton'sche Lehre wahr sehn sollte.

## 186.

Der Hauptirrthum, bessen Beweis man durch den achten, so wie durch die zwei ersten Bersuche erzwingen will, ist der, daß man fardigen Flächen, Farben, wenn sie als Massen im Malersune erscheinen und wirken, eine Eigenschaft zuschreiben möchte, vermöge welcher sie, nach der Refraction, früher oder später in irgend einem Bildpunkt anlangen; da es doch keinen Bildpunkt ohne Bild giebt, und die Aberration, die bei Berrlickung des Bildes durch Brechung sich zeigt, bloß an den Kändern vorgeht, die Mitte des Bildes hingegen nur in einem äußersten Falle afsicirt wird. Die diverse Refrangibilität ist also ein Mährchen. Wahr aber ist, daß Restraction auf ein Bild nicht rein wirkt, sondern ein Doppelbild hervorbringt, bessen Eigenschaft wir in unserm Entwurf genugsam klar gemacht haben.

# Mecapitulation der acht ersten Bersuche.

## 181.

Da wir nunmehr auf einen Punkt unserer polemischen Wanderung gekommen sind, wo es vortheilhaft sehn möchte, still zu stehen, und sich umzuschauen nach dem Weg, welchen wir zurückgelegt haben, so wollen wir das bisherige zusammenkassen und mit wenigen Worten die Resultate darstellen.

# 188.

Newtons bekannte, von andern und uns bis zum Ueberdruß wiedersholte Lehre foll durch jene acht Bersuche bewiesen sehn. Und gewiß, was zu thun war, hat er gethan: denn im folgenden sindet sich wenig Neues; vielmehr sucht er nur von andern Seiten her seine Argumente zu bekräftigen. Er vermannichsaltigt die Experimente und nöthigt ihnen immer nene Bebingungen auf. Aus bem schon Abgehandelten zieht er Folgerungen, ja er geht polemisch gegen Andersgesimmte zu Werke. Doch immer dreht er sich nur in einem engen Areise und stellt seinen kümmerlichen Hausrath bald so, bald so zurecht. Rennen wir den Werth der hinter uns liegenden acht Experimente, so ist uns in dem solgenden weniges mehr fremd. Daher kommt es auch, daß die Ueberlieserung der Newton'schen Lehre in den Compendien unserer Experimentalphysik so lakonisch vorgetragen werden konnte. Mehr gedachte Versuche gehen wir nun einzeln durch.

189

In dem dritten Bersuche wird das Haupthänomen, das prismatische Spectrum, unrichtig als Scale dargestellt, da es ursprünglich aus einem Entgegengesetzten, das sich erst später vereinigt, besteht. Der vierte Bersuch zeigt uns eben diese Erscheinung subjectiv, ohne daß wir mit ihrer Natur tieser bekannt würden. Im fünften neigt sich gedachtes Bild durch wiederholte Refraction etwas verlängert zur Seite. Woher diese Reigung in der Diagonale so wie die Berlängerung sich herschreibe, wird von uns umständlich dargethan.

190.

Der sechste Bersuch ist bas sogenannte Experimentum Crucis, und hier ist wohl ber Ort anzuzeigen, was eigentlich burch biefen Ausbruck gemeint seh. Crux bedeutet hier einen in Kreuzesform an der Landstraße ftebenben Begweifer, und biefer Berfuch foll alfo für einen folden gelten, ber uns vor allem Irrthum bewahrt und unmittelbar auf bas Ziel binbeutet. Wie es mit ihm beschaffen, wissen biejenigen, bie unserer Ausführung gefolgt find. Eigentlich gerathen wir baburch gang ins Stoden und werden um nichts weiter gebracht, nicht einmal weiter gewiesen: benin im Grunde ist es nur ein Idem per idem. Refrangirt man das ganze prismatische Bild in berselben Richtung zum zweitenmal, so verlängert es fich, wobei aber die verschiedenen Farben ihre vorigen Entfernungen nicht behalten. Was auf biefe Beife am Ganzen geschiebt, geschieht auch an ben Theilen. Im Gangen rudt bas Biolette viel weiter por als bas Rothe, und eben daffelbe thut das abgesonderte Biolette. Dief ift bas Wort des Rathsels, auf beffen falsche Auflösung man fich bisher so viel zu gute gethan hat. In bem fiebenten Berfuche werben abnliche fubjective Wirkungen gezeigt und von uns auf ihre wahren Elemente zuruckaefübrt.

191.

ļ

!

ı

1

ı

1

1

1

Hatte sich nun der Berfasser bis dahin beschäftigt, die farbigen Lichter aus dem Sonnenlichte herauszuzwingen, so war schon früher eingeleitet, daß auch körperliche Farben eigentlich solche farbige Lichttheile von sich schiefen. Hierzu war der- erste Bersuch bestimmt, der eine starte Berschiedenheit in Berrückung bunter Quadrate auf dunklem Grund vors Auge brachte. Das wahre Berhältniß haben wir umständlich gezeigt und gewiesen, daß hier nur die Wirkung der prismatischen Känder und Säume an den Gränzen der Bilder die Ursache der Erscheinung seh.

192.

Im zweiten Versuche wurden auf gedachten bunten Flächen kleinere Bilder angebracht, welche, durch eine Linse auf eine weiße Tasel geworfen, ihre Umrisse früher oder später daselbst genauer bezeichnen sollten. Auch hier haben wir das wahre Verhältniß umständlich auseinander gessetz, so wie bei dem achten Versuch, welcher, mit prismatischen Farben angestellt, dem zweiten zu Hilse kommen und ihn außer Zweisel setzen sollte. Und so glanden wir durchaus das Versängliche und Falsche der Bersuche, so wie die Nichtigkeit der Folgerungen enthüllt zu haben.

193.

Um zu viesem Zwecke zu gelangen, haben wir immersort auf unsern Entwurf hingewiesen, wo die Phänomene in naturgemäßerer Ordnung aufgesührt sind. Ferner bemerkten wir genau, wo Newton etwas Unvorbereitetes einsührt, um den Leser zu überraschen. Nicht weniger suchten wir zugleich die Versuche zu vereinsachen und zu vermannichsaltigen, damit man sie von der rechten Seite und von vielen Seiten sehen möge, um sie durchaus beurtheilen zu können. Was wir sonst noch gethan und geleistet, um zu unserm Endzweck zu gelangen, darüber wird uns der günftige Leser und Theilnehmer selbst das Zeugniß geben.

# Dritte Proposition. Drittes Theorem.

Das Licht ber Sonne besteht aus Strahlen, die verschieden resteribel sind, und die am meisten refrangibeln Strahlen sind auch die am meisten resteribeln.

### 194.

Nachdem der Berfasser uns genugsam überzeugt zu haben glaubt, daß unser weißes reines einsaches helles Licht aus verschiedenen farbigen bunkeln Lichtern insgeheim gemischt sen, und diese innerlichen Theile durch Refraction hervorgenöthigt zu haben wähnt, so denkt er nach, ob nicht auch noch auf andere Weise diese Operation glücken möchte, ob man nicht durch andere verwandte Bedingungen das Licht nöthigen könne, seinen Busen auszuschließen.

# 195.

Der Refraction ist die Resterion nahe verwandt, so daß die erste nicht ohne die letzte vorkommen kann. Warum sollte Resterion, die sonst so mächtig ist, nicht auch dießmal auf das unschuldige Licht ihre Gewalt ausliben? Wir haben eine diverse Refrangibilität; es wäre doch schön, wenn wir auch eine diverse Resteribilität hätten. Und wer weiß, was sich nicht noch alles fernerhin daran auschließen läßt? Daß nun dem Bersfasser der Beweis durch Bersuch, wozu er sich nummehr auschickt, vor den Augen eines gewarnten Beobachters eben so wenig als seine bisherigen Beweise gelingen werde, läßt sich voranssehen; und wir wollen von unserer Seite zur Ausstlärung dieses Fehlgriffs das möglichste beitragen.

# Meunter Derfuch.

### 196.

Wie der Berfasser hierbei zu Werke geht, ersuchen wir unsere Leser in der Optik selbst nachzusehen; denn wir gedenken, anstatt und mit ihm einzulassen, anstatt ihm zu solgen und ihn Schritt für Schritt zu widerslegen, und auf eigenem Wege um die wahre Darstellung des Phänomens zu bemilhen. Wir haben zu diesem Zwed auf unserer achten Tasel die einundzwanzigste Figur der vierten Newton'schen Tasel zum Grunde gelegt, jedoch eine naturgemäßere Abbildung linearisch ausgedrückt, auch zu

besserer Ableitung des Phänomens die Figur fünsmal nach ihren stelgenten Berhältnissen wiederholt, wodurch die in dem Bersuch vorgeschriebene
Bewegung gewissermaßen vor Augen gebracht und, was eigentlich vorgehe,
dem Beschauenden offenbar wird. Uebrigens haben wir zur leichtern Uebersicht des Ganzen die Buchstaben der Newton'schen Taseln beibehalten, so
daß eine Bergleichung sich bequem anstellen läßt. Wir beziehen uns hierbei auf die Erläuterung unserer Aupfertaseln, wo wir noch manches über
die Unzulänglichseit und Bersänglichseit der Newton'schen Figuren überhaupt beizubringen gedenken.

### 197.

Man nehme nunmehr unsere achte Tasel vor sich und betrachte die erste Figur. Bei F trete das Sonnenbild in die dunkle Kammer, gehe durch das rechtwinkelige Prisma ABC bis auf dessen Base M, von da an gehe es weiter durch, werde gebrochen, gefärbt und male sich, auf die uns bekannte Beise, auf einer unterliegenden Tasel als ein längliches Bild GH. Bei dieser ersten Figur ersahren wir weiter nichts, als was uns schon lange bekannt ist.

### 198.

In der zweiten Figur trete das Sonnenbild gleichfalls bei F in die dunkle Kammer, gehe in das rechtwinkelige Prisma ABC, und spiegle sich auf bessen M bergestalt ab, daß es durch die Seite AC heraus nach einer unterliegenden Tasel gehe, und daselbst das runde und farblose Bild N auswerse. Dieses runde Bild ist zwar ein abgeleitetes, aber ein völlig unverändertes; es hat noch keine Determination zu irgend einer Farbe erlitten.

# 199.

Man laffe nun, wie die dritte Figur zeigt, dieses Bild N auf ein zweites Prisma VXY fallen, so wird es beim Onrchgehen eben das leisten, was ein originäres oder von jedem Spiegel zurückgeworfenes Bild leistet; es wird nämlich, nach der uns genugsam bekannten Weise, auf der entsgegengestellten Tafel das längliche gefärbte Bild pt abmalen.

### 200.

Man laffe nun, nach unferer vierten Figur, den Apparat des ersten Brisma's durchaus wie bei den drei ersten Fallen, und fasse mit einem zweiten Prisma VXY auf eine behutsame Weise nur den obern Rand des Bildes N auf, so wird sich zuerst auf der entgegengesetzten Tafel ber

obere Rand p des Bildes pt blau und violett zeigen, dahingegen der untere t sich erst etwas später sehen läßt, nur dann erst, wenn man das ganze Bild N durch das Prisma VXV ausgefaßt hat. Daß man eben diesen Bersuch mit einem directen oder von einem Planspiegel abgespiegelten Sonnenbilde machen könne, versteht sich von selbst.

201

Der grobe Irrthum, ben hier ber Berfasser begeht, ist ber, baß er sich und die Seinigen überredet, das bunte Bild GH ber ersten Figur habe mit dem farblosen Bilde N der zweiten, dritten und vierten Figur ben innigsten Zusammenhang, da doch auch nicht der nundeste stattsindet. Denn wenn das bei der ersten Figur in M anlangende Sonnenbild durch die Seite BC hindurchgeht und nach der Refraction in GH gefärbt wird, so ist dieses ein ganz anderes Bild als jenes, das in der zweiten Figur von der Stelle M nach N zurückgeworsen wird und farblos bleibt, bis es, wie uns die dritte Figur überzeugt, in pt auf der Tasel, bloß als same es von einem directen Lichte, durch das zweite Prisma gefärbt absgebildet wird.

202.

Bringt man nun, wie in der vierten Figur gezeichnet ist, ein Prisma sehr schief in einen Theil des Bildes (200), so geschieht hasselbe, was Newton durch eine langsame Drehung des ersten Prisma's um seine Achse bewirtt, eine von den scheinbaren Feinheiten und Accuratessen unseres Experimentators.

203.

Denn wie wenig das Bild, das bei M durchgeht und auf der Tasel das Bild GH bildet, mit dem Bilde, das bei M zurückgeworsen und farblos bei N abgebildet wird, gemein habe, wird nun jedermann deutlich sehn. Allein noch auffallender ist es, wenn man bei der fünsten Figur den Gang der Linien versolgt. Man wird alstaum sehen, daß da, wo das Bild M nach der Refraction den gelben und gelbrothen Rand G erzeugt, das Bild N nach der Refraction den violetten p erzeuge, und umgelehrt, wo das Bild M den blauen und blaurothen Rand H erzeugt, das Bild N, wenn es die Refraction durchgegangen, den gelben und gelbrothen Rand t erzeuge; welches ganz natürlich ist, da einmal das Sonnenbild F in dem ersten Prisma herunterwärts und das abgeleitete Bild M in N hinauswärts gebrochen wird. Es ist also nichts als die alte, uns dis zum Ueberdruß

bekannte Regel, die sich hier wiederholt und welche nur durch die Newton'schen Subtilitäten, Berworrenheiten und falschen Darstellungen dem Beobachter und Denker aus den Augen gerückt wird. Denn die Newton'sche Darstellung auf seiner vierten Tasel Figur 21. zieht bloß das Bild mit einer einsachen Linie an, weil der Berfasser, wie es ihm beliebt, bald vom Sonnenbild, bald vom Licht, bald vom Strahle redet; und gerade im gegenwärtigen Falle ist es höchst bedeutend, wie wir oben bei der vierten Figur unserer achten Tasel gezeigt haben, die Erscheinung als Bild, als einen gewissen Raum einnehmend, zu betrachten. Es würde leicht sehn, eine gewisse Borrichtung zu machen, wo alles das Ersorberliche auf einem Gestelle sirrt beisammen stünde; welches nöthig ist, damit man durch eine sachte Wendung das Phänomen hervordringen, und das Versängliche und Unzulängliche des Newton'schen Versuchs dem Freunde der Wahrheit vor Augen stellen könne.

l

# Behnter Derfud.

### 204.

Auch hier wäre es Noth, daß man einige Figuren und mehrere Blätter Widerlegung einem Bersuch widmete, der mit dem vorigen in genauem Zusammenhang steht. Aber es wird nun Zeit, daß wir dem Leser selbst etwas zutrauen, daß wir ihm die Freude gönnen, jene Berworrenheiten selbst zu entwickeln. Wir übergeben ihm daher Newtons Text und die dasselbst angesührte Figur. Er wird eine umständliche Darstellung, eine Mustration, ein Scholion sinden, welche zusammen weiter nichts leisten, als daß sie den neunten Bersuch mit mehr Bedingungen und Umständlichkeiten belasten, den Hauptwirtt unfaßlicher machen, keineswegs aber einen bessern Beweis gründen.

# 205.

Dassenige worauf hierbei alles ankommt, haben wir schon umständlich herausgesetzt (201), und wir dürfen also hier dem Beobachter, dem Beurtheiler nur kürzlich zur Pflicht machen, daran festzuhalten, daß die beiden prismatischen Bilder, wovon das eine nach der Spiegelung, das andere nach dem Durchgang durch das Mittel hervorgebracht wird, in keiner Berbindung, in keinem Berhältniß zusammen stehen, jedes vielswehr für sich betrachtet werden muß, jedes für sich entspringt, jedes für sich aufgehoben

wird; so daß alle Beziehung unter einander, von welcher uns Newton so gern überreden möchte, als ein leerer Wahn, als ein beliebiges Mährchen anzusehen ist.

# Newtons Mecapitulation der zehn erften Berfuche.

206.

Wenn wir es von unserer Seite für nöthig und vortheilhaft hielten, nach den acht ersten Bersuchen eine Uebersicht derselben zu veranlassen, so thut Newton dasselbige auf seine Weise, nach dem zehnten; und indem wir ihn hier zu beodachten alle Ursache haben, sinden wir und in dem Falle unsern Widerspruch abermals zu articuliren. In einer höchst verwickelten Periode drängt er das nicht Zusammengehörende neben und über einander dergestalt, daß man nur mit innerster Kenntniß seines discherigen Versahrens und mit genauester Ausmerksamkeit dieser Schlinge entzgehen kann, die er hier, nachdem er sie lange zurecht gelegt, endlich zussammenzieht. Wir ersuchen daher unsere Leser dassenige nochmals mit Geduld in anderer Verbindung anzuhören, was schon öster vorgetragen worden; denn es ist kein ander Mittel, seinen bis zum Ueberdruß wiederholten Irrthum zu vertilgen, als daß man das Wahre gleichfalls dis zum Ueberdruß wiederbruß wiederbruß wiederhole.

207.

Findet man nun bei allen diesen mannichsaltigen Experimenten, man mache den Bersuch mit restectirtem Licht, und zwar sowohl mit solchem, das von natürlichen Körpern (Exper. 1. 2) als auch mit solchem, das von spiegelnden (Exper. 9) zurückstrahlt.

208.

Hier bringt Newton unter der Rubrit des reflectirten Lichtes Bersuche zusammen, welche nichts gemein mit einander haben, weil es ihm darum zu thun ist, die Reflexion in gleiche Wilrde und Wirkung mit der Refraction, was Farbenhervorbringen betrifft, zu setzen. Das spiegelnde Bild im neunten Experiment wirkt nicht anders als ein directes, und sein Spiegeln hat mit Hervorbringung der Farbe gar nichts zu thun, die nathrlichen gefärdten Körper des ersten und zweiten Experiments hingegen kommen auf eine ganz andere Weise in Betracht. Ihre Oberstächen sind specificiert,

die Farbe ist an ihnen sixirt; das daher ressectirende Licht macht diese ihre Eigenschaften sichtbar, und man will nur, wie auch schon früher geschehen, durch das Spiel der Terminologie hier abermals andeuten, daß von den natürlichen Körpern fardige Lichter, aus dem fardlosen Hauptlicht durch gewisse Eigenschaften der Obersläche herausgelockte Lichter, ressectiren, welche sodann eine diverse Refraction erdulden sollen. Wir wissen aber besser, wie es mit diesem Phänomen steht, und die drei hier angesührten Exerimente imponiren uns weder in ihrer einzelnen falschen Darstellung, noch in ihrer gegenwärtigen erzwungenen Zusammenstellung.

### 209

— ober man mache benselben mit gebrochenem Licht, es sey nun bevor die ungleich gebrochenen Strahlen durch Divergenz von einander abgesondert sind, bevor sie noch die Weiße, welche aus ihrer Zusammensehung entspringt, verloren haben, also bevor sie noch einzeln, als einzelne Farben erscheinen (Exper. 5) —

# 210.

Bei diefer Gelegenheit kommen uns die Nummern unserer Paragraphen febr gut zu Statten; benn es wurde Schwierigfeit haben, am fünften Berfuche das was bier geäukert wird, aufzufinden. Es ift eigentlich nur bei Gelegenheit des fünften Berfuches angebracht, und wir baben schon bort auf bas Einpaschen biefes contrebanden Bunktes alle Aufmerksamkeit erregt. Wie kunftlich bringt Newton auch hier bas Wahre gedämpft herein, damit es ja sein Falsches nicht überleuchte! Man merke sein Bekenntnif. Die Brechung bes Lichtes ift alfo nicht allein hinreichend, um bie Farben zu sondern, ihnen ihre anfängliche Weiße zu nennen, die ungleichen Strahlen einzeln als einzelne Farben erscheinen zu machen; es gebort noch etwas anderes bazu, und zwar eine Divergenz. Wo ist von biefer Divergenz bisber auch nur im minbestendie Rebe gewesen? Selbst an der angeflihrten Stelle (112) spricht Newton wohl von einem gebrochenen und weißen Lichte, bas noch rund feb. auch bak es gefärbt und länglich erscheinen könne: wie aber sich eins aus bem andern entwickele, eins aus bem andern herflieffe, barilber ift ein tiefes Stillschweigen. Nun erst in ber Recapitulation spricht ber kluge Mann bas Bort Divergenz als im Borbeigeben aus, als etwas bas fich von felbst versteht. Aber es versteht sich neben seiner Lehre nicht von felbst. sondern es zerstört solche unmittelbar. Es wird also oben (112) und

hier abermals zugestanden, daß ein Licht, ein Lichtbild, die Brechung erleiden und nicht völlig farbig erscheinen könne. Wenn dem so ist, warum stellen denn Newton und seine Schüler Brechung und völlige Farbenerscheinung als einen und denselben Act vor? Man sehe die erste Figur umserer siedenten Tasel, die durch alle Compendien dis auf den hentigen Tag wiederholt wird; man sehe so viele andere Darstellungen, sogar die ausssührlichsten, z. B. in Martins Optik: wird nicht überall Brechung und vollkommene Divergenz aller sogenannten Strahlen gleich am Prisma vorgestellt? Was heißt denn aber eine nach vollendeter Brechung eintretende spätere Divergenz? Es heißt nur gestehen, daß man unredlich zu Werkgeht, daß man etwas einschieden muß, was man nicht brauchen und doch nicht läugnen kann.

211.

Auch oben (112) geht Newton unredlich zu Werke, indem er das gebrochene Lichtbild für weiß und rund angiebt, ba es zwar in ber Mitte weiß, aber boch an ben Ränbern gefärbt und schon einigermaßen länglich erscheint. Daß die Farbenerscheinung bloß an den Rändern entstehe, daß biefe Ränder bivergiren, daß sie endlich über einander greifen und bas ganze Bild bebeden, daß hierauf alles ankomme, daß burch biefes fimple Bhanomen die Newtonische Theorie zerstört werde, baben wir zu unserem eigenen Ueberdruß hundertmal wiederholt. Allein wir verfäumen hier die Gelegenheit nicht eine Bemerkung beizubringen, wodurch ber Starrfun ber Newtonianer einigermaßen entschuldigt wird. Der Meister nämlich tannte recht gut bie Umftanbe, welche feiner Lehre widerstrebten: er verschwieg sie nicht, er verhüllte, er versteckte sie nur; doch erwähnt war Brachte man nun nachber ben Newtonianern einen folden Umstand als der Lehre widerstreitend vor, so versicherten sie: ber Deister habe das alles schon gewußt, aber nicht darauf geachtet, seine Theorie immerfort für gegründet und unumstöglich gehalten; und so müßten dem boch wohl diese Dinge von keiner Bedeutung sehn. Bas uns betrifft, so machen wir auf bas Bekenntnik, Refraction thue es nicht allein, sondern es gehöre Divergenz bazu, aber = und abermals aufmerkfam, indem wir uns in ber Folge bes Streites noch manchmal barauf werben beziehen muffen. 212.

— ober nachbem sie von einander gesondert worden und sich gefärbt zeigen (Exper. 6. 7. 8); —

## 213.

ì

Wem durch unfere umftändliche Aussichrung nicht klar geworben, daß durch gedachte drei Experimente nicht das mindeste geleistet und dargethan ist, mit dem haben wir weiter nichts mehr zu reden.

### 214.

— man experimentire mit Licht, das durch parallele Oberflächen hindurchgegangen, welche wechselseitig ihre Wirkung ausheben (Exper. 10): —

### 215.

Ein Sonnenbild, das rechtwinkelig durch parallele Oberflächen hindurchgegangen ist, sindet sich wenig verändert und bringt, wenn es nachher durch ein Prisma hindurchgeht, völlig diejenige Erscheinung hervor, welche ein unmittelbares leistet. Das zehnte Experiment ist, wie so viele andere nichts, als eine Berkünstelung ganz einfacher Phänomene, vermehrt nur die Masse dessen, was überschaut werden soll, und steht auch hier in dieser Recapitulation ganz müßig.

## 216.

— findet man, sage ich, bei allen biesen Experimenten immer Strahlen, welche bei gleichen Incidenzen auf dasselbe Mittel, ungleiche Brechungen erleiden —

## 217.

Niemals findet man Strahlen, man erklärt mur die Erscheinungen durch Strahlen; nicht eine ungleiche, sondern eine nicht ganz reine, nicht scharf abgeschnittene Brechung eines Bildes findet man, deren Ursprung und Anlaß wir genugsam entwickelt haben. Daß Newton und seine Schule dassenige mit Augen zu sehen glauben, was sie in die Phänomene hinein thecretisitt haben, das ist es eben, worliber man sich beschwert.

#### 218

— und das nicht etwa durch Zersplitterung ober Erweiterung ber einzelnen Strahlen —

## 219.

Hier wird eine ganz unrichtige Borstellung ausgesprochen. Newton behauptet nämlich, dem farbigen Lichte begegne das nicht, was dem weißen Lichte begegnet; welches nur der behaupten kann, der unausmerksam ist und auf zarte Differenzen nicht achtet. Wir haben umftändlich genug

gezeigt, daß einem farbigen Bilbe eben das bei der Brechung begegne, was einem weißen begegnet, daß es an den Rändern gesetmäßig prismatisch gefärbt werbe.

## 220.

— noch durch irgend eine zufällige Ungleichheit der Refraction (Exper. 5. 6); —

# 221.

Daß die Farbenerscheinung bei der Refraction nicht zufällig, sondern gesetzmäßig seh, dieses hat Newton ganz richtig eingesehen und behauptet. Die Geschichte wird uns zeigen, wie dieses wahre Apercil seinem Falschen zur Base gedient; wie uns denn dort auch noch manches wird erklärbar werden.

### 222.

— findet man ferner, daß die an Brechbarkeit verschiedenen Strahlen von einander getrennt und sortirt werden können, und zwar sowohl durch Refraction (Exper. 3) als durch Reflexion (Exper. 10);

## 223.

Im britten Experiment sehen wir die Farbenreihe des Spectrums; daß das aber getrennte und sortirte Strahlen sehen, ist eine bloße hppothetische und, wie wir genugsam wissen, höchst unzulängliche Erklärungsformel. Im zehnten Experiment geschieht nichts, als daß an der einen Seite ein Spectrum verschwindet, indem an der andern Seite ein neues entsteht, das sich jedoch, weder im Ganzen noch im Einzelnen, keineswegs von dem ersten herschreibt, nicht im mindesten mit demselben zusammenhängt.

### 224.

— und daß diese verschiedenen Arten von Strahlen, jede befonders, bei gleichen Incidenzen ungleiche Refraction erleiden, indem diejenigen, welche vor der Scheidung mehr als die andern gebrochen wurden, auch nach der Scheidung mehr gebrochen werden (Exper. 6 ff.);

### 225.

Wir haben das sogenammte Experimentum crucis und was Newton bemselben noch irgend zur Seite stellen mag, so aussührlich behandelt, und die dabei vorkommenden verfänglichen Umstände und verdeckten Bedingungen so sorgfältig ins Plane und Klare gebracht, daß uns hier nichts zu

wiederholen übrig bleibt, als daß bei jenem Experiment, welches uns den wahren Weg weisen soll, keine diverse Refrangibilität im Spiel ist, sondern daß eine wiederholte fortgesetzte Refraction nach ihren ganz einfachen Gesetzen immer fort und weiter wirkt.

#### 226.

— findet man endlich, daß, wenn das Sonnenlicht durch brei oder mehrere freuzweise gestellte Prismen nach und nach hindurchsgeht, diesenigen Strahlen, welche in dem ersten Prisma mehr gebrochen waren als die andern, auf dieselbe Weise und in demselben Berhältniß in allen solgenden Prismen abermals gebrochen werden: —

### 227.

Hier ist abermals ein Kreuz, an das der einsache Menschenstum geschlagen wird: denn es ist auch hier derselbe Fall, wie bei dem Experimentum crucis. Bei diesem ist es eine wiederholte fortgesetzte Refraction auf geradem Wege im Sinne der ersten; beim fünsten Bersuch aber ist es eine wiederholte fortgesetzte Refraction nach der Seite zu, wodurch das Bild in die Diagonale und nachber zu immer weiterer Senkung genöthigt wird, wobei es denn auch, wegen immer weiterer Verrückung, an Länge zunimmt.

## **i**228.

— so ist offenbar, baß bas Sonnenlicht eine heterogene Mischung von Strahlen ist, beren einige beständig mehr refrangibel sind als andere; welches zu erweisen war.

# 229.

Uns ist nur offenbar, daß das Sonnenbild so gut wie jedes andere, helle oder dunkle, farbige oder farblose, insosern es sich vom Grunde auszeichnet, durch Refraction an dem Rand ein farbiges Nebenbild erhält, welches Nebenbild unter gewissen Bedingungen wachsen und das Hauptbild zudeden kann.

#### 230.

Daß Newton aus lauter falschen Prämissen teine wahre Folgerung ziehen konnte, versteht sich von selbst. Daß er durch seine zehn Experimente nichts bewiesen, darin sind gewiß alle ausmerksamen Leser mit uns einig. Der Gewinn, den wir von der zurläckgelegten Arbeit ziehen, ist erstlich daß wir eine falsche hohle Weinung los sind; zweitens daß wir

vie Confequenz eines früher (E. 178—356.) abgeleiteten Phänomens beutslich einsehen, und brittens daß wir ein Muster von sophistischer Entstellung der Natur tennen lernten, das nur ein außerordentlicher Geist wie Newton, bessen Eigensum und Hartnäckseit seinem Genie gleich tam, aufstellem konnte. Wir wollen nun, nachdem wir so weit gelangt, versuchen, ob wir zunächst unsere Polemik uns und unsern Lesern bequemer machen können?

# Ueberficht des Mächftolgenden.

231

Wenn wir uns hätten durch die Newton'sche Recapitulation überzeugen laffen, wenn wir geneigt wären, seinen Worten Beifall zu geben, seiner Theorie beizutreten, so würden wir uns verwundern, warum er benn die Sache nicht für abgethan halte, warum er fortsahre zu beweisen, ja warum er wieder von vorn anfange? Es ist daher eine-Uebersicht besto nöthiger, was und wie er es denn eigentlich beginnen will, damit uns deutlich werde, zu welchem Ziele er nun eigentlich hinschreitet?

232

Im allgemeinen sagen wir erst hierstber so viel. Newtons Lehre war ber natursorschenden Welt lange Zeit nur aus dem Briese an die Londoner Societät bekannt; man untersuchte, man beurtheilte sie hiernach, mit mehr oder weniger Fähigkeit und Glüd. Der Hauptsat, daß die aus dem weißen heterogenen Licht geschiedenen homogenen Lichter unveränderlich sehen und bei wiederholter Refraction keine andere Farbe als ihre eigene zeigten, ward von Mariotte bestritten, der wahrscheinlich, indem er das Experimentum crucis untersuchte, bei der zweiten Refraction die fremden Farbenränder der kleinen sarbigen Bildehen bemerkt hätte. Rewton griff also nach der Ausstlucht, jene durch den einsachen prismatischen Bersuch gesonderten Lichter sehen nicht genugsam gesondert; hierzu gehöre abermals eine neue Operation: und so sind die vier nächsten Bersuche zu diesem Zwed ersonnen und gegen diesen Widersacher gerichtet, gegen welchen sie in der Folge auch durch Desaguliers gebraucht werden.

233.

Zuerst also macht er aufs neue wunderbare Anstalten, um die verschiedenen, in dem heterogenen Licht stedenden homogenen Lichter, welche

bisher nur gewissermaßen getrennt worden, endlich und schließlich völlig zu scheiden, und widmet diesem Zweck den eilsten Bersuch. Dann ist er bemüht abermals vor Augen zu bringen und einzuschärfen, daß diese nunmehr wirklich geschiedenen Lichter bei einer neuen Refraction keine weitere Beränderung erleiben. Hierzu soll der zwölfte, dreizehnte und vierzehnte Bersuch dienktlich und hülfreich sehn.

234.

Wie oft sind uns nicht schon jene beiden Propositionen wiederholt worden, wie entschieden hat der Verfasser nicht schon behauptet, diese Aufgaben sehen gelöst, und hier wird alles wieder von vorn vorgenommen, als wäre nichts geschehen! Die Schule hält sich deßhalb um so sicherer, weil es dem Meister gelungen auf so vielerlei Weise dieselbe Sache darzustellen und zu befestigen. Allein genauer betrachtet, ist seine Methode die Methode der Regentrause, die durch wiederholtes Tropsen auf dieselbige Stelle den Stein endlich aushöhlt; welches denn doch zulest eben so viel ist als wenn es gleich mit tüchtiger wahrer Gewalt eingeprägt wäre.

235.

Um sobann zu dem Praktischen zu gelangen, schärft er die aus seinem Wahn nathrlich herzuleitende Folgerung nochmals ein, daß, bei gleicher Incidenz des zusammengesetzten heterogenen Lichts, nach der Brechung jeder gesonderte homogene Strahl sein besonderes Richtungsverhältniß habe, so daß also daszenige, was vorher beisammen gewesen, nunmehr unwiedersbringlich von einander abgesondert seh.

236.

Hieraus leitet er nun zum Behuf ber Prazis, wie er glanbt, unwiderleglich ab, daß die dioptrischen Fernröhre nicht zu verbessern seben. Die dioptrischen Fernröhre sind aber verbessert worden, und nur wenige Menschen haben sogleich rückwärts geschlossen, daß eben beshalb die Theorie falsch sehn müsse; vielmehr hat die Schule, wie es uns in der Geschichte besonders interessiren wird, bei ihrer völligen theoretischen Ueberzeugung noch immer versichert, die dioptrischen Fernröhre sehen nicht zu verbessern, nachdem sie schon lange verbessert waren.

237.

So viel von dem Inhalt des ersten Theils von hier bis ans Ende. Der Berfasser thut weiter nichts als daß er das Gesagte mit wenig veränderten Worten, das Bersuchte mit wenig veränderten Umftänden

wiederholt; westwegen wir uns dem abermals mit Aufmerkamteit und Gebuld zu waffnen haben.

238.

Schließlich führt Newton sobann bas von ihm eingerichtete Spiegelteleftop vor, und wir haben ihm und uns Glud, zu wünschen, baß er
durch eine falsche Meinung beschränkt einen so wahrhaft nützlichen Answeg
gefunden. Gestehen wir es nur, der Irrthum insosern er eine Nöthigung
enthält, kann uns auch auf das Wahre hindrängen, so wie man sich vor
dem Wahren, wenn es uns mit allzu großer Gewalt ergreift, gar zu gern
in den Irrthum flüchten mag.

# Bierte Proposition. Erftes Problem.

Man soll die heterogenen Strahlen des zusammengesetzten Lichtes von einander absondern.

239.

Wie mag Newton hier abermals mit dieser Aufgabe hervortreten? Hat er boch oben schon versichert, daß die homogenen Strahlen von einander gesondert (212), daß sie von einander getrennt und sortirt worden (222). Nur zu wohl fühlt er, bei den Einwendungen seines Gegners, daß er früher nichts geleistet und gesteht nun auch, daß es nur gewissermaßen geschehen. Deßhalb bemilht er sich aufs neue mit einem weitläusigen Borstrag, mit Aufgabe des

# eilften Derfuchs,

mit Mustration der zu demfelben gehörigen Figur, und bewirkt dadurch eben so wenig als vorher; nur verwickelt er die Sache, nach seiner Beise, bergestalt, daß nur der Wohlunterrichtete darin klar sehen kann.

240.

Indem nun dieß alles nach schon abgeschlossener Recapitulation geschieht, so läßt sich benken, daß nur daszenige wiederholt wird, was schon da gewesen. Wollten wir, wie disher meist geschehen, Wort für Wort mit dem Verfasser controliren, so würden wir uns auch nur wiederholen müssen und unsern Leser aufs neue in ein Labprinth führen, aus dem er

sich schon mit uns herausgewidelt hat. Wir erwählen daher eine andere Berfahrungsart: wir gedenken zu zeigen, daß jene Aufgabe unmöglich zu lösen seh, und brauchen hierzu nur an das zu erinnern, was von uns schon an mehreren Stellen, besonders zum fünften Bersuch, umftändlich ausgeführt worden.

### 241.

Alles kommt barauf an, baß man einsehe, die Sonne seh bei objectiven prismatischen Experimenten nur als ein leuchtendes Bild zu betrachten, daß man ferner gegenwärtig habe, was vorgeht, wenn ein helles Bild verrlickt wird. An der einen Seite erscheint nämlich der gelbrothe Rand, der sich hineinwärts, nach dem Hellen zu, ins Gelbe verliert, an der andern der blaue Rand, der sich hinauswärts, nach dem Dunkeln zu, ins Violette verliert.

### 242.

Diese beiden farbigen Seiten sind ursprünglich getrennt, gesondert und geschieden; dagegen ist das Gelbe nicht vom Gelbrothen, das Blaue nicht vom Blaurothen zu trennen. Berbreitet man durch weitere Berrückung des Bildes diese Ränder und Säume dergestalt, daß Gelb und Blau einander ergreisen, so mischt sich das Grin, und die auf eine solche Beise nummehr entstandene Reihe von Farben kann durch abermalige Berküngerung des Bildes so wenig aus einander geschieden werden, daß vielzmehr die innern Farben, Gelb und Blau, sich immer mehr über einander schieden und sich zuletzt im Grin völlig verlieren, da denn statt sieben oder fünf Farben nur drei übrig bleiben.

#### 243

Wer biese von uns wiederholt vorgetragene Erscheinung recht gesaßt hat, der wird das Newton'sche Benehmen ohne weiteres beurtheilen können. Newton bereitet sich ein sehr kleines leuchtendes Bild und verrückt es durch eine wunderliche Vorrichtung dergestalt, daß er es sünsundssiedelt dieser als breit will gesunden haben. Wir gestehen die Möglichkeit dieser Erscheinung zu; allein was ist dadurch gewonnen?

### 244.

Die eigentliche Berlängerung eines hellen großen ober kleinen Bilbes bewirft nur ber äußere violette Saum; ber innere gelbe verbindet sich mit dem blauen Rande und geht aus dem Bilbe nicht heraus. Daher folgt, daß bei gleicher Berruckung ein kleines Bild ein ander Berhältniß feiner

Breite zur Länge habe als ein großes; welches Newton gern längnen möchte, weil es freilich seiner Lehre geradezu widerspricht (90 — 93).

Sat man ben wahren Begriff recht gefaft, so wird man bas Falsche ber Newton'schen Borstellung gleich erkennen, bie wir (103 - 110) genugfam erörtert baben. Gegenwärtig bringen wir folgenbes bei. Newton besteht bas verlängerte Bild aus lauter in einander greifenden Rreisen, welche in bem weißen Sonnenbilbe fich gleichsam bedenb über einander liegen und nun, wegen ihrer diverfen Refrangibilität, burch bie Refraction aus einander geschoben werben. Run kommt er auf den Bebanken, wenn man die Diameter der Preise verkleinerte und das vrismatische Bild soviel als möglich verlängerte, so würden sie nicht mehr wie beim größern Bilbe über einander greifen, sondern fich mehr von einander entfernen und aus einander treten. Um fich dieses zu versimnlichen, stelle man eine Saule von Speciesthalern und eine andere von eben soviel Grofchen neben einander auf ben Tisch, lege fie um und schiebe fie in gleicher Richtung fachte aus einander, und zwar daß die Mittelpunkte ber Thaler und Groschen jederzeit gegen einander über liegen, und man wird balb seben, baf die Groschen schon lange von einander abgesondert sind, wenn die Beripherien ber Thaler noch über einander greifen. Auf eine fo crube Weise hat sich Newton die diverse Refrangibilität seiner homogenen Strahlen gebacht, so hat er sie abgebilbet; man sehe seine 15. und 23. Rigur, und auf unserer siebenten Tafel Figur 5. 6. 7. Allein ba er bei allem Zerren bes Bildes, weber in bem vorigen Versuche noch beim gegenwärtigen, die Farben aus einander sondern tann, so fakt er in ber Reichnung die Kreise immer noch mit punktirten Linien ein, so daß sie als gesondert und nicht gesondert auf dem Papier angedeutet find. Da fluctet man fich bein hinter eine andere Supposition; man versichert, baf es nicht etwa fünf ober fleben, sondern unendliche homogene Strahlen gebe. Sat man also biejenigen, die man erst für nachbarlich annahm, von einander abgesondert, so tritt immer ein Zwischenstrahl gleich bervor und macht die mühlelige, schon als allicklich gelungen angegebene Operation abermale unmöglich.

246.

Auf dieses eilfte Experiment hin, ohne foldes im mindesten zu untersuchen, hat man die Wöglichkeit einer vollkommenen Absonberung jener

ì

i

ţ

į

:

t

t

ſ

homogen supponirten Strahlen in Schulen fortgelehrt und die Figuren nach der Hypothese, ohne die Natur oder den Bersuch zu fragen, kecklich abgebildet. Wir kömen nicht umhin, den 370. Paragraph der Errsebenschen Natursehre hier Wort für Wort abdrucken zu lassen, damit man an diesem Beispiel sehe, wie verwegen ein compilirender Compendienschreiber sehn muß, um ein unbearbeitetes oder falsch bearbeitetes Capitel sertig zu machen.

"Das farbige Licht besteht aus so viel Kreisen als Farben barm sind, wovon ber eine roth, ber andere orangegelb u. s. w., ber letzte violett ist, und die in einander in den farbigen Streisen zusammensließen. Jeder dieser Kreise ist das Bild der Sonne, das von solchem Lichte, dessen Brechbarkeit verschieden ist, auch nicht an Einen Ort sallen kann. Weil aber diese Kreise so groß sind, daß sie nur deswegen in einander zusammensließen, so kann man sie dadurch kleiner machen, daß man ein erhobenes Glas zwischen das Prisma und das Loch im Fensterladen hält; dann stellt sich sedse einsache Licht in Gestalt kleiner runder Scheiben einzeln vor, in einer Reihe über einander. 75 Fig. a ist das rothe, b das violette Licht."

In gebachter Figur nun sind die sieben Lichter als sieben Cirkelchen ganz rein und ruhig über einander gesetzt, eben als wenn sie doch irgend jemand einmal so gesehen hätte; die verbindenden Strichelchen sind weggelassen, welche Newton denselben klüglich doch immer beigegeben. Und so steht diese Figur ganz sicher zwischen andern mathematischen Linearzeichnungen und Abbildungen mancher zuverlässigen Ersahrung, und so hat sie sich durch alle Lichtenbergischen Ausgaben erhalten.

947

Daß wir über bieses eilfte Experiment schneller als über die andern weggehen, dazu bewegt uns außer obgemeldeten Ursachen auch noch folgende. Newton verbindet hier zum erstenmal Prisma und Linse, ohne uns auch nur im mindesten belehrt zu haben, was denn eigentlich vorgehe, wenn man mit diesen so nahverwandten und so sehr verschiedenen Instrumenten zusammen operire. Dießmal will er durch ihre Berbindung seine mährchenhaften Lichter sondern, in der Folge wird er sie auf eben bem Wege vereinigen und sein weißes Licht daraus wieder herstellen; welches letztere Experiment besonders mit unter diezenigen gehört, deren die Newtonianer immer im Triumph erwähnen. Wir werden daher, sobald wir

einen schicklichen Anhepunkt finden, deutlich machen, was eigentlich vorseht, wenn man zu einem Bersuche Prismen und Linsen vereinigt. Ist dieses geschehen, so können wir das eilste Experiment wieder vorsühren und sein wahres Berhältniß an den Tag bringen; wie wir denn auch bei Gelegenheit der Controvers des Desaguliers gegen Mariotte dieses Bersuchs abermals zu gedenken haben.

# Fünfte Proposition. Biertes Theorem.

Das homogene Licht wird regelmäßig, ohne Erweiterung, Spaltung ober Zerstreuung der Strahlen, refrangirt, und die verworrene Ansicht der Gegenstände, die man durch brechende Mittel im heterogenen Lichte betrachtet, kommt von der verschiedenen Resfrangibilität mehrerer Arten von Strahlen.

248.

Der erste Theil bieser Proposition ist schon früher burch bas fünfte Experiment genugsam erwiesen worden;

249.

Das das fünfte Experiment nichts bewies, haben wir umftandlich bargethan.

**250**.

— und die Sache wird durch nachstehende Bersuche noch deuts licher werden.

251.

Durch unsere Bemerkung wird noch beutlicher werben, daß die Behauptung grundlos und unerweislich ift.

# Bwölfter Derfuch.

252.

Ein schwarzes Papier —

253.

Warum ein schwarzes Papier? Zu diesem Zweck ist jede durchlöcherte

Tafel von Holz, Pappe ober Blech vollkommen geeignet; vielleicht auch wieder ein schwarzes Papier, um recht vorsichtig zu scheinen, daß kein störendes Licht mitwirke.

7

÷

3

٠

Ľ

Ľ

ì

ı;

ij

9

ţ

254.

Ein schwarzes Papier, worin eine runde Deffnung befindlich war, deren Durchmesser etwa den fünften oder sechsten Theil eines Zolls hatte —

255.

Warum war die Deffnung so klein? Doch nur, daß die Beobachtung schwerer und jeder Unserschied unbemerklicher wäre.

256.

— stellte ich so, daß es ein Bild aus homogenem Lichte sowie wir es in der vorhergehenden Proposition beschrieben haben, aufnahm, und ein Theil dieses Lichtes durch die Deffnung durchging. Dann sing ich diesen durchgegangenen Theil mit einem hinter das Papier gestellten Prisma dergestalt auf, daß es in der Entsernung von zwei dis drei Fuß auf eine weiße Tasel senkrecht aufsiel. Nach dieser Borrichtung demerkte ich, daß senes Bild, das auf der weißen Tasel durch Brechung jenes homogenen Lichtes abgemalt war, nicht länglich sen wie senes, als wir im dritten Experiment das zusammensgesetzte Sonnenlicht gedrochen hatten. Vielmehr war es, insosern ich mit bloßen Augen urtheilen konnte, an Länge und Breite gleich und vollkommen rund. Woraus solgt, daß dieses Licht regelmäßig gedrochen worden sey, ohne weitere Berbreiterung der Strahlen.

257.

Hier tritt abermals ein Kunstgriff bes Berfassers hervor. Dieses Experiment ist völlig bem sechsten gleich, nur mit wenig veränderten Umständen; hier wird es aber wieder als ein neues gebracht, die Zahl der Experimente wird unnöthig vermehrt, und der Unausmerksame, der eine Wiederholung vernimmt, glaubt eine Bestätigung, einen neuen Beweis zu hören. Das einmal gesagte Falsche drückt sich nur stärker ein und man glaubt in den Besitz neuer Ueberzeugungsgründe zu gelangen.

Bas wir daher gegen ben sechsten Bersuch umftanblich angeführt, gilt auch gegen biesen, und wir enthalten uns bas oft Bieberholte zu wiederholen.

258.

Doch machen wir noch eine Bemerkung. Der Berfasser sagt, daß er ein homogenes Licht durch die Deffnung gelassen und sodann zum zweitenmal gebrochen habe; er sagt aber nicht, welche Farbe. Gewiß war es die rothe, die ihm zu diesen Zweden so angenehme gelbrothe, weil ste gleichsam mit ihm conspirirt und das verhehlt, was er gerne verhehlen möchte. Bersuche er es doch mit den übrigen Farben, und wie anders werden die Bersuche, wenn er recht zu beobachten Lust hat, ausfallen!

259

Die beiden folgenden Experimente sind nun prismatisch subjective, von denen unsere Leser durch den Entwurf genugsam unterrichtet sind. Wir wollen jedoch nicht verschmähen, auch beide hier nochmals zu entwickeln.

# Dreigehnter Berfud.

260.

Ins homogene Licht —

261.

Doch wohl wahrscheinlich wieder ins rothe.

262.

— stellte ich eine papierene Scheibe, beren Diameter ein Biertelszoll war.

263.

Was foll nun wieder dieses winzige Scheibchen? Was ist für eine Bemerkung daran zu machen? Doch freilich sind wir mit winzigen Dessenungen im Laden zu operiren gewohnt, warum nicht auch mit Pahiersschnitzeln!

264.

Dagegen stellte ich in das weiße heterogene Sonnenlicht, — 265.

Man merke noch befonders, nun ist das homogene und heterogene Licht vollkommen fertig. Das was noch immer bewiesen werden soll, wird schon als ausgemacht, bestimmt, benamset ausgesprochen, und drück sich in das Gehirn des gläubigen Schülers immer tiefer ein.

266.

— bas noch nicht gebrochen war, eine andere papierne Scheibe von berfelbigen Brofe.

267.

Wohl auch beghalb fo klein, bamit bie ganze Flache nachher burchs Prisma angeschaut sogleich gefärbt würde.

268.

Dann trat ich einige Schritte zuruck, und betrachtete beibe Scheiben burch bas Prisma. Die Scheibe, welche von dem heterogenen Sonnenlicht erleuchtet war, erschien sehr verlängt, wie jene helle Deffnung im vierten Experiment, so daß die Breite von der Länge vielmal übertroffen wurde; die Scheibe aber, vom homogenen Lichte erleuchtet, schien völlig rund und genau begränzt, eben so als wenn man sie mit nackten Augen ansah.

1

ĺ

269.

Wahrscheinlich war also biese letzte, wie schon oben erwähnt, im rothen Lichte, und wir können, ba Newton selbst im ersten Experiment gefärbtes Papier an die Stelle der prismatischen Farben setzt, unsere Leser vollsommen auf das, was theils bei Gelegenheit des sechsten Experiments, theils bei Gelegenheit des ersten gesagt worden, verweisen. Man nehme unsere dritte Tasel wieder zur Hand, wordun sich neben andern Vierecken auch ein rothes und weißes auf schwarzem Grunde sinden wird; man betrachte sie durch ein Prisma und lese dazu, was wir srüher ausgestührt (271 f.) und man wird begreisen, woher der Schein kam, durch welchen Newton sich täuschte, ja ein sille allemal täuschen wollte. Wenn er nun fortsährt:

270.

Mit welchem Versuch benn also beibe Theile bieser Proposition bewiesen werden,

271.

so wird wohl niemand, ber sich besser belehrte, mit ihm einstimmen, vielmehr ben alten Irrihum erkennen und, wenn er ihn je selbst gehegt haben sollte, auf immer von sich wersen.

# Dierzehnter Derfuch.

272.

Damit unsere Leser ben Werth bieses Bersuchs sogleich beurtheilen können, haben wir auf einer Tasel sechs Felber, mit den Hauptsarben illuminirt, angebracht und auf selbige verschiedene dunkle, helle und farbige Körper gezeichnet. Man betrachte viese Taseln nunmehr durchs Prisma, lese alsdann die Newton'sche Darstellung der eintretenden Erscheinung und bemerke wohl, daß er bloß dunkle Körper in dem sogenannten homogenen Licht beobachtet und beobachten kann, daß unser Bersuch hingegen eine Mannichsaltigkeit von Fällen darbietet, wodurch wir allein über das Phänomen zu einer völligen und reinen Einsicht gelangen mögen.

273.

Wenn ich Fliegen und andere bergleichen kleine Körper, vom homogenen Lichte beschienen, durchs Prisma betrachtete, so sah ich ihre Theile so genau begränzt, als wenn ich sie mit bloßen Augen beschaute.

274.

Das hier eintretende Berhältnif muß unfern Lefern, befonders benen auf die unfer bibaktischer Bortrag Einbruck gemacht, schon genugsam bekannt sehn. Es ist nämlich dieses, dast die Ränder eines farbigen Bildes auf dunklem Grunde, besonders wenn die Farben selbst dunkel sind, sich nur mit Aufmerksamkeit beobachten laffen. Bier ift ber Fall umgekehrt. Newton bringt bunkle Bilber auf farbigen Grund, welche noch überdiest von bem farbigen Lichte, das den Grund hervorbringt, selbst beschienen und einigermaßen tingirt werben. Daß die prismatischen Ränder sodann weniger an biesen Gegenständen erscheinen, sondern fich mit ihnen vermischen ober am entgegengesetzten Ende aufgehoben werben, ift natilitlich, so bak fie also ziemlich begränzt und ohne merkliche Säume gesehen werden. Um aber bas Phanomen von allen Seiten auf einmal beutlich zu machen, so haben wir auf unserer zwölften Tafel auf den sarbigen Gründen belle, dunkle und farbige Bilder angebracht. Der Beobachter kann fie fogleich burchs Prisma anschauen, und wird die Ränder und Saume nach ben verschiedenen Berhältniffen bes Bellen und Dunklen, fo wie nach ben Eigenschaften der verschiedenen Farben, überall erkennen und beobachten lernen. Er wird einsehen, wie unglidklich ber Newton'sche Bortrag ift,

ber aus allen Phänomen immer nur eins, nur basjenige heraushebt, was ihm glinstig sehn kann, alle die übrigen aber verschweigt und verbirgt, und so von Ansang bis zu Ende seiner belobten Optik verfährt.

Kaum wäre es nöthig ben Ueberrest, ber sich auf dieses Experiment bezieht, zu übersetzen und zu beleuchten; wir wollen uns aber diese kleine Mühe nicht reuen laffen.

275.

Wenn ich aber biefelben Körper im weißen, heterogenen, noch nicht gebrochenen Sonnenlicht —

276.

Man merke wohl: Schwarz auf Weiß.

١

ľ

!

ı

ŧ

277.

— gleichfalls durchs Prisma ansah, so erschienen ihre Gränzen sehr verworren, so daß man ihre kleineren Theile nicht erkennen konnte.

278.

Ganz recht! Denn die kleinern, schmälern Theile wurden völlig von den Säumen überstrahlt und also unkenntlich gemacht.

279.

Gleichfalls, wenn ich kleine gedruckte Buchftaben erst im homogenen, bann im heterogenen Licht durchs Prisma ansah, erschienen sie in dem lettern so verworren und undeutlich, daß man sie nicht lesen konnte, in dem erstern aber so deutlich, daß man sie bequem las, und so genau erkannte, als wenn man sie mit bloßen Augen sahe. In beiden Fallen habe ich die Gegenstände in derselben Lage, durch dasselbe Prisma, in derselben Entsernung betrachtet.

280.

Hier gebärdet sich der Verfasser als wenn er recht genau auf die Umstände Acht gäbe, da er doch den Hauptumstand außer Acht gelassen. 281.

Richts war unterschieben, als daß sie von verschiebenem Licht erleuchtet wurden, davon das eine einsach und das andere zusammensgesest war.

282.

Und nun hätten wir benn also das einfache und zusammengesetzte Licht

völlig fertig, das freilich schon viel früher fertig war: benn ce stat schon in ber ersten Proposition und kam immer gleich unerwiesen in jeder Proposition und in jedem Experimente zurück.

283.

Deswegen also keine andere Ursache seyn kann, warum wir jene Gegenstände in einem Fall so beutlich, in dem andern so dunkel sehen, als die Berschiedenheit der Lichter.

284.

Ja wohl der Lichter; aber nicht insofern sie farbig oder farblos, einsach oder zusammengesetzt sind, sondern insosern sie heller oder dunkler scheinen.

285.

Wodurch benn zugleich die ganze Proposition bewiesen wird. 286.

Woburch benn aber, wie wir unter hoffentlicher Beistimmung aller unferer Lefer ausrufen, nichts bewiefen ift.

287

Ferner ist in diesen drei Experimenten das auch höchst bemerkenswerth, daß die Farbe des homogenen Lichtes bei diesen Versuchen um nichts verändert worden.

288.

Es ist freilich höchst bemerkenswerth, daß Newton erst hier bemerk, was zu dem ABC der prismatischen Erfahrungen gehört, daß nämlich eine fardige Fläche so wenig als eine schwarze, weiße oder graue durch Refraction verändert werde, sondern daß allein die Gränzen der Bilder sich bunt bezeichnen. Betrachtet man nun durch ein Prisma das fardige Spectrum in ziemlicher Nähe, so daß es nicht merklich vom Flecke gerückt und seine Versatilität (E. 350 — 356) nicht offendar werde, so kann man die von demselben beschienene Fläche als eine wirklich gefärdte zu diesem Iwecke annehmen. Und somit gedenken wir denn, da der Versasser ziehet ziehes Geweises gelangt zu sehn glaubt, wir hingegen überzeugt sind, daß ihm seine Arbeit ungeachtet aller Vemühung höchst mißglückt seh, seinen ferneren Consequenzen auf dem Fuße zu solgen.

## Sechste Proposition. Fünftes Theorem.

Ļ

:

Ė

ľ

Der Sinus ber Incidenz eines jeden besondern Strahls ift mit dem Sinus der Refraction im gegebenen Berhältniß.

## 289.

Anstatt mit bem Berfasser zu controvertiren, legen wir die Sache wie ste ist, naturgemäß vor, und gehen baher bis zu den ersten Ansängen der Erscheinung zurück. Die Gesetze der Refraction waren durch Snellius entdeckt worden. Man hatte sodann gefunden, daß der Sinus des Einfallswinkels mit dem Sinus des Refractionswinkels im gleichen Mittel jederzeit im gleichen Berhältniß steht.

## 290.

Dieses Gesundene psiegte man durch eine Linearzeichnung vorzustellen, die wir in der ersten Figur unserer eilsten Tasel wiederholen. Man zog einen Cirkel und theilte denselben durch eine Horizontallinie: der obere Halbeirkel stellt das dinnere Mittel, das untere das dichtere vor. Beide theilt man wieder durch eine Perpendicularlinie; alsdann läßt man im Mittelpunkte den Winkel der Incidenz von oben und den Winkel der Refraction von unten zusammenstoßen, und kann nunmehr ihr wechselseitiges Maß ausdrikken.

## 291.

Dieses ist gut und hinreichend, um die Lehre anschaulich zu machen, und das Berhältniß in abstracto darzustellen; allein, um in der Erfahrung die beiden Winkel gegen einander wirklich zu messen, dazu gehört eine Borrichtung, auf die bei dieser Linearsigur nicht hingebeutet ist.

#### 292.

Die Sonne scheine in ein leeres Gefäß (E. 187), sie werse ben Schatten genau bis an die gegenüberstehende Wand, und der Schatten bedecke den Boden ganz. Num gieße man Wasser in das Gefäß, und der Schatten wird sich zurückziehen gegen die Seite wo das Licht herkommt. Hat man in dem ersten Falle die Richtung des einfallenden Lichtes, so sindet man im zweiten die Richtung des gebrochenen. Woraus erfährt man denn aber das Was dieser beiden Richtungen, als aus dem Schatten und zwar aus des Schattens Gränze? Um also in der Ersahrung das Was der Refraction zu sinden, bedarf es eines begränzten Mittels.

Wir schreiten weiter. Man hatte das oben ausgesprochene Geset der Refraction entbeckt, ohne auf die bei dieser Gelegenheit eintretende Farbenerscheinung nur im mindesten zu achten, indem sie freisich bei parallelen Mitteln sehr gering ist; man hatte die Refraction des hellen, weißen, energischen Lichtes zu seiner Incidenz gemessen betrachtet und auf obige Weise gezeichnet: nun sand aber Newton, daß bei der Refraction gesetzmäßig eine Farbenerscheinung eintrete; er erklärte sie durch verschiedensarbige Lichter, welche in dem Weißen steden sollten, und sich, indem sie eine verschiedene Brechbarkeit hätten, sonderten und neben einander erschienen.

294.

Hieraus folgte natürlich, baß wenn bas weiße Licht einen gewissen einzigen Einfallswinkel, wie z. B. bei uns, 45 Grab hatts, ber Refractionswinkel ber nach ber Brechung gesonberten Strahlen verschieden sehn nußte, indem einige mehr als andere rudwärts gingen, und daß also, wenn bei dem einfallenden Licht nur Ein Sinus in Betracht kam, bei den Refractionswinkeln fünf, sieben, ja unzählige Sinus gedacht werden mußten. 295.

Um dieses fasslich zu machen, bediente sich Newton einer Figur von berjenigen entlehnt, wie man das Berhältniß der Refraction zur Incidenz bisher vorgestellt hatte, aber nicht so vollständig und ausstührlich.

296.

Man hatte einen Lichtstrahl, ber Bequemlichkeit wegen, angenommen, weil die abstracte Linie die Stelle von Millionen Strahlen vertritt; auch hatte man, bei der gedachten Figur, der Schranke nicht erwähnt, weil man sie voraussetze: nun erwähnt Newton der Schranke auch nicht, setzt sie auch nicht voraus, sondern übergeht, beseitigt sie und zeichnet seine Figur, wie man bei uns in Rr. 2. sehen kann.

297.

Bebenke man aber, wie oben schon eingeleitet, selbst bei diesen Figuren ben Erfahrungsfall! Man lasse unendliche Sonnenstrahlen durch den obern Halbtreis des dünnern Mittels. auf den untern Halbtreis des dichtern Mittels in einem Winkel von 45 Graden fallen; auf welche Weise soll man denn aber beobachten können, welch ein Verhältniß die auf die freie Horizontallinie oder Fläche des dichtern Mittels fallenden Lichtstrahlen nunmehr nach der Brechung haben? Wie will man den Bezug des

Einfallswinkels zum Brechungswinkel auffinden? Man muß doch wohl erst einen Punkt geben, an welchem beibe bemerkbar zusammenstoßen können. 298.

Dieses ist auf keine Weise zu bewirken, als wenn man irgend ein Hinderniß, eine Bedeckung über die Eine Seite dis an den Mittelpunkt schiebt. Und dieses kann geschehen entweder an der Lichtseite, wie wir es in Nr. 4 oder an der entgegengesetzten, wie wir es Nr. 3 dargestellt haben. In beiden Fällen verhält sich der Sinus des Einfallswinkels zu dem Sinus des Refractionswinkels ganz gleich, nur daß im ersten Falle das Licht gegen die Kinsterniß zurückt, im zweiten die Finsterniß gegen das Licht. Daher denn im ersten der blaue und blaurothe Rand und Saum, im zweiten der gelbe und gelbrothe zum Vorschein kommen; wobei übrigens keine Differenz ihrer Refraction, noch weniger also einer Refrangibilität eintritt.

299.

Es steht also hier die Bemerkung wohl am rechten Platze, daß man zwar irgend ein durch Ersahrung ausgemitteltes allgemeines Naturgesetz linearsymbolisch ausdrücken und dabei gar wohl die Umstände, wodurch das zum Grunde liegende Phänomen hervorgebracht wird, voraussetzen könne; daß man aber von solchen Figuren auf dem Papiere nicht gegen die Natur weiter operiren dürse, daß man bei Darstellung eines Phänomens, das bloß durch die bestimmtesten Bedingungen hervorgebracht wird, eben diese Bedingungen nicht ignoriren, verschweigen, beseitigen dürse, sondern sich Mühe zu geben habe, diese gleichfalls im allgemeinen auszusprechen und symbolisch darzustellen. Wir glauben dieses auf unserer eilsten Tasel geleistet, dem was wir in unserm Entwurf mühsam auferbaut, hierdurch den Schlußsein eingesetzt und die Sache zur endlichen Entscheidung gebracht zu haben, und dürsen wohl hossen, daß man besonders diese Figuren künstig in die Compendien ausnehmen werde, da man an ihnen Lehre und Controvers am besten und kürzesten vortragen kann.

300.

Um endlich alles auf einem Blatte übersehen zu können, haben wir in der fünften Figur daszenige Phänomen dargestellt, woraus die Achromasie und sogar die Shperchromasie entspringt. Wir nehmen an, daß ein mit dem vorigen gleich brechendes Mittel die chemische Kraft und Sabe bestehe, die Farbenerscheinung mehr zu verbreiten. Hier sieht man, daß

bei gleicher Incibenz mit Rr. 1 und gleicher Refraction, bennoch eine ansehnliche Differenz in der Farbenerscheinung seh. Bielleicht ist dieses Phänomen auch in der Natur darzustellen, wie es hier nur in abstracto steht; wie man denn schon jest die Farbenerscheinung eines Mittels versmehren kann, ohne an seiner Refractionskraft merklich zu ändern. Auch wiederholen wir hier die Bermuthung (E. 686), daß es möglich sehn möchte irgend einem refrangirenden Mittel die chemische Eigenschaft, farbige Ränder und Saume hervorzubringen, gänzlich zu benehmen.

3∩1

Wem nunmehr dieses bisher von uns Dargestellte beutlich und geläusig ist, dem wird alles was Newton von Messung, Berechnung und Räsounement bei dieser Proposition andringt, weiter nicht imponiren, um so weniger als durch die neuern Ersahrungen jenes alte Sparrwerk längst eingerissen ist. So bekriegen wir auch nicht den

## Sunfzehnten Derfud.

302.

Es wird in demfelben die Seitenbewegung des Spectrums, die ums durch den fünften Versuch bekannt geworden, durch mehrere Prismen wiesberholt, dadurch aber weiter nichts geleistet, als daß das immer verlängerte Spectrum sich immer mehr bückt; welches alles uns nach dem, was wir schon genugsam kennen, weiter nicht interessirt.

## Siebente Proposition. Sechstes Theorem.

Die Bollfommenheit der Telestope wird verhindert durch die verschiedene Refrangibilität der Lichtstrahlen.

303.

Man kann von verschiebenen Seiten in eine Wissenschaft herein ober auch zu einem einzelnen Phänomen herankommen, und von bieser ersten Ansicht hängt sehr oft die ganze Behandlung des Gegenstandes ab. Giebt man hierans in der Geschichte des Wissens wohl Acht, bemerkt man genau, wie gewisse Individuen, Gesellschaften, Nationen, Zeitgenossen an eine Entbedung, an die Bearbeitung eines Entbedten herankommen, so klärt

!

Į

ļ

sich manches auf, was außerbem verborgen bliebe ober uns verwirrt machte. In der Geschichte der Chromatik werden wir diesen Leitsaden öfters anknüpfen, und auch bei Beurtheilung des gegenwärtigen Abschnittes soll er ums gute Dienste thun. Wir bemerken also vor allen Dingen, daß Newton sein Interesse filt die Farbenlehre dadurch gewann, daß er die dioptrischen Fernröhre zu verbessern suchte.

#### 304.

Bei Entbedung ber Refractionsgesetzte hatte man die Farbenerscheinung nicht beachtet, und zwar mit Recht: benn bei Bersuchen mit parallelen Mitteln ist sie von keiner Bebeutung. Als man aber geschliffene Gläser zu Brillen und Teleskopen anwendete, kam dieses Phänomen näher zur Sprache. Sobald die Teleskope einmal entbeckt waren, gingen Mathematiker und Techniker mit Ernst auf ihre Berbesserung los, der sich besonders zwei Mängel entgegenstellten, die man Aberrationen, Abirrungen nannte. Die eine kam von der Form her: denn man bemerkte, daß die aus Rugelschnitten bestehenden Linsen nicht alle Theile des Bildes rein in Einen Punkt versammelten, sondern die Strahlen — indem man sich dieser Borstellung dabei bediente — theils früher, theils später, zur Convergenz brachten. Man that daher den Borschlag und machte Bersuche elliptische und parabolische Gläser anzuwenden, welche sedoch nicht vollkommen geslingen wollten.

## 305.

Während solcher Bemühungen ward man auf die zweite Abweichung, welche farbig war, aufmerksam. Es zeigte sich, daß der Deutlichkeit der Bilder sich eine Farbenerscheinung entgegensetze, welche besonders die Gränzen, woraus es doch hauptsächlich bei einem Bilde ankommt, unsicher machte. Lange hielt man diese Erscheinung für zufällig; man schob sie auf eine unregelmäßige Brechung, auf Unrichtigkeiten des Glases, auf Umstände, welche vorhanden und nicht vorhanden sehn konnten, und war indeß unablässig bemüht jene erste von der Form sich herschreibende Abweichung auszuseleichen und aufzuheben.

#### 306.

Newton wendete hingegen seine Ausmerksamkeit auf die zweite Art der Aberration. Er findet die Farbenerscheinung constant und, da er von prismatischen Bersuchen ausgeht, sehr mächtig; er setzt die Lehre von viverser Refrangibilität bei fich fest. Wie er sie begründet, haben wir gesehen; wie er dazu verleitet worden, wird uns die Geschichte zeigen.
307.

Rach seinen Ersahrungen, nach der Art, wie er sie auslegt, nach der Weise, wie er theoretisirt, ist die in der Proposition ausgesprochene Folgerung ganz richtig: denn wenn das farblose Licht divers refrangibel ist, so kann die Farbenerscheinung von der Refraction nicht getrenut werden, jene Aberration ist nicht ins Gleiche zu bringen, die dioptrischen Fernröhre sind nicht zu verbessern.

308.

Jeboch nicht allein dieses, sondern weit mehr folgt aus der Hypothese der diversen Refrangibilität. Unmittelbar folgt daraus, daß die dioptrischen Fernröhre ganz unbrauchbar sehn müssen, indem wenigstens alles, was an den Gegenständen weiß ist, vollkommen bunt erscheinen miliste. 309.

Ja, ganz abgesehen von dioptrischen Fernröhren, Brillen und Lorgnetten, müßte die ganze sichtbare Welt, wäre die Hpothese wahr, in der höchsten Berworrenheit erscheinen. Alle Himmelslichter sehen wir durch Refraction; Sonne, Mond und Sterne zeigen sich uns, indem sie durch ein Mittel hindurchblicken, an einer andern Stelle, als an der sie sich wirklich besinden; wie bei ihrem Auf- und Untergang die Aftronomen besonders zu bemerken wissen. Warum sehen wir denn diese fänuntlichen leuchtenden Bilder, diese größern und kleinern Funken nicht bunt, nicht in die sieden Farben ausgelöst? Sie haben die Refraction erlitten, und wäre die Lehre von der diversen Refrangibilität unbedingt wahr, so müßte unsere Erde bei Tag und bei Nacht mit der wunderlichsten bunten Beleuchtung überschimmert werden.

310.

Newton fühlt diese Folgerung wohl: denn da er im Gesolg obiger Proposition eine ganze Weile gemessen und gerechnet hat, so bricht er sehr naiv in die bedeutenden Worte aus: "Wobei man sich denn verwundern muß, daß Fernröhre die Gegenstände noch so deutlich zeigen, wie sie sthun." Er rechnet wieder fort und zeigt, daß die Aberration, die aus der Form des Glases herkommt, beinahe sechstehalbtausendmal geringer seh als die welche sich von der Farbe herschreibt, und kann daher die Frage nicht unterlassen: "Wenn aber die Abweichungen, die aus der

verschiedenen Refrangibilität der Strahlen entspringen, so ungeheuer sind, wie sehen wir durch Fernröhre die Gegenstände nur noch so deutlich wie es geschieht?" Die Art, wie er diese Frage beantwortet, wird der nunmehr unterrichtete Leser mit ziemlicher Bequemlichteit im Original wahrenehmen können. Es ist auch hier höchst merkoltroig, wie er sich herumdrückt und wie seltsam er sich gebärdet.

311.

Wäre er aber auch auf dem rechten Wege gewesen und hätte er, wie Descartes vor ihm, eingesehen, daß zu der prismatischen Farbenerscheinung nothwendig ein Rand gehöre, so hätte er doch immer noch behanden können und dikrsen, daß jene Aberration nicht auszugleichen, jene
Randerscheinung nicht wegzunehmen seh. Denn auch seine Gegner, wie Rizzetti und andere, konnten eben deßhalb nicht recht Fuß sassen, weil sie jene Randerscheinung der Refraction allein zuschreiben mußten, sobald sie als constant anerkannt war. Nur erst die spätere Entdeckung, daß die Farbenerscheinung nicht allein sine allgemeine Physische Wirkung seh, sonbern eine besondere chemische Sigenschaft tes Mittels voranssehe, konnte auf den Weg leiten, den man zwar nicht gleich einschlug, auf dem wir aber doch gegenwärtig mit Bequemlichkeit wandeln.

## Sechsehnter Werfuch.

312.

Rewton bemüht sich hier die Farbenerscheinung, wie sie durchs Prisma gegeben ist, mit der welche sich bei Linsen findet, zu vergleichen, und durch einen Bersuch zu beweisen, daß sie beide völlig mit einander übereintreffen. Er mählt die Borrichtung seines zweiten Bersuches, wo er ein roth und blaues, mit schwarzen Fäden umwideltes Bild durch eine Linse auf eine entgegengestellte Tasel warf. Statt jenes zwiesach gefärbten Bildes nimmt er ein gedrucktes oder auch mit schwarzen Linien bezogenes weißes Blatt, aus welches er das prismatische Spectrum wirft, um die beutlichere oder undentlichere Erscheinung der Abbildung hinter der Linse zu beobachten.

313.

Bas über die Sache zu sagen ift, haben wir weitläufig genug bei jenem zweiten Experiment ausgeführt, und wir betrachten bier nur kurzlich

abermals sein Benehmen. Sein Zwed ist, anch an den prismatischen Farben zu zeigen, daß die mehr refrangibeln ihren Bildpunkt näher an der Linse, die weniger refrangibeln weiter von der Linse haben. Indem man nun denkt, daß er hierauf loszehen werde, macht er, nach seiner scheinbaren großen Genauizkeit, die Bemerkung, daß bei diesem Bersucke nicht das ganze prismatische Bild zu brauchen seh; denn das tiesste Biolett seh so dunkel, daß man die Buchstaben oder Linien bei der Abbildung gar nicht gewahr werden könne; und nachdem er hiervon umständlich gehandelt und das Rothe zu untersuchen ansängt, spricht er, wie ganz im Borbeigehen, von einem sensibeln Rothen; alsdam bemerkt er, daß auch an diesem Ende des Spectrums die Farbe so dunkel werde, daß sich die Buchstaben und Linien gleichfalls nicht erkennen ließen, und daß man daher in der Mitte des Bildes operiren misse, wo die gedachten Buchstaben und Linien noch sichtbar werden können.

314.

Dan erinnere fich alles beffen, mas wir oben angeführt, umb bemerte, wie Newton durch diese Ausflucht den ganzen Bersuch aufhebt. wenn eine Stelle ift im Bioletten, wo bie Buchftaben unfichtbar werben, und eben so im Rothen eine, wo fie gleichfalls verschwinden, so folgt ja natürlich, daß in diesem Falle die Figuren auf der meist refrangibeln Farbenfläche zugleich mit benen auf ber minbest refrangibeln verschwinden, und umgekehrt, daß wo fie fichtbar find, fie ftufenweise zu gleicher Beit sichtbar sehn muffen; daß also hier an teine diverse Refrangibilität ber Farben zu benten, sondern daß allein der hellere oder dunklere Grund die Urfache ber beutlichern ober undeutlichern Erscheinung jener Buge sem muffe. Um aber sein Spiel ju verbeden, brudt Rewton fich bochft unbestimmt aus: er spricht von fensiblem Roth, ba es boch eigentlich bie schwarzen Buchstaben find, die im hellern Rothen noch fensibel bleiben. Sensibel ist das Roth noch ganz zulett am Spectrum in seiner größten Tiefe und Dunkelheit, wenn es auch fein gedrucktes Blatt mehr erleuchten tann, und die Buchstaben barin nicht mehr fensibel find. Gben fo brudt sich Newton auch über bas Biolette und die übrigen Farben aus. Bald stehen sie wie in abstracto ba, balb als Lichter, die bas Buch erleuchten; und doch können sie als leuchtend und scheinend für sich bei biesem Berfuche keineswegs gelten: sie muffen allein als ein beller ober bunkler Grund in Bezug auf die Buchstaben und Fäden betrachtet werden.

Dieser Bersuch also wird von dem zweiten, auf den er sich bezieht, zerstört und hilft dagegen auch den zweiten zerstören, da wir das Bekenntniß Rewtons vor uns haben, daß von beiden Seiten die Bemerkbarkeit der unterliegenden schwarzen Züge aufhöre, und zwar wegen des eintretenden Dunkeln; woraus denn folgt, daß bei zunehmender Hellung die Deutlichteit dieser-Züge durchaus mitwachsen wird, die Farbe mag sehn welche sie will. Alles was hierüber zu sagen ist, werden wir nochmals bei Besichreibung des Apparats zusammensassen.

ł

l

ţ

þ

1

## Achte Proposition. Zweites Problem.

Die Fernröhre ju verfürzen.

316.

Hier führt nun Newton sein katoptrisches Telestop vor, eine Ersinbung, die auch nach Berbesserung der dioptrischen Fernröhre bei Ehren und Würden geblieben ift, und von der wir unsererseits, da wir uns nur mit den Farben beschäftigen, nichts zu fagen haben.

# Der Newton'schen Optik

erftes Buch.

3meiter Ebeil.

317.

And in diesem Theile sind falsche und captiose Versuche, consus genug aber doch absichtlich, zusammengestellt. Man kann sie in eine polemische und in eine didaktische Masse sondern.

318.

Bolemisch fängt der Berfasser an: denn nachdem er unumstößlich dargethan zu haben glaubt, die Farben sehen wirklich im Lichte enthalten, so muß er die ältere auf Ersahrung gegründete Borstellungsart, daß nämlich zu den Farbenerscheinungen in Refractionsfällen eine Gränze nöthig seh, widerlegen, und er wähnt solches mit den vier ersten Bersuchen geleistet zu haben.

319.

Diraktisch urgirt er sobann aufs neue bie Unveränderlickeit des einmal hervorgebrachten homogenen Lichtes und die verschiedenen Grade der Refrangibilität. Hiermit beschäftigt er sich vom fünften die zum achten Experiment. Späterhin im siedzehnten limitirt er, ja hebt er wieder auf, was er im fünften bewiesen hat.

320.

Run aber beschäftigt er sich vom neunten bis zum fünfzehnten Bersuch, etwas hervorzubringen und zu beweisen, woran ihm sehr viel gelegen sehn muß. Wenn er nämlich aus dem farblosen Lichte und aus weißen Flächen die Farben hervorgelockt oder vielmehr das reine weiße Licht in Farben gespalten hat, so nuß er ja auch, wenn er das herausgebrachte

wieber hineinbringt, bas Gesonderte wieder zusammendrängt, jenes reine körperliche Beig wiederherstellen.

321.

Da wir aber genugsam überzeugt sind, daß die Farbe nicht aus einer Theilung des Lichtes entstehe, sondern vielmehr durch den Zutritt einer äußern Bedingung, die unter mancherlei empirischen Formen, als des Trüben, des Schattens, der Gränze, sich ausspricht, so erwarten wir wohl Newton werde sich seltsam gebärden müffen, um das bedingte, getrübte, überschattete, beschattete Licht mit Inbegriff dieser Bedingung als reines weißes Licht darzustellen, um aus dunkeln Farben ein helles Weiß zu mischen.

322.

Indem er also hier gleichsam die Probe auf sein erstes Rechnungserempel machen will, zeigen will, daß dasjenige was er durch bloße Trennung hervorgebracht, abermals durch bloße Berbindung jenes erste Resultat geben müsse, so stellt sich ihm durchaus das dritte, die äußere Bedingung, die er beseitigt zu haben glaubt, in den Weg, und so muß er Sinne, sinnlichen Eindruck, Menschenverstand, Sprachgebrauch und alle verläugnen, wodurch sich jemand als Wensch, als Beobachter, als Denker bethätigt.

323.

İ

1

Wie dieß zugehen konnte, glauben wir im historischen Theil von der psychischen und ethischen Seite unter der Rubrik Newtons Persönlichkeit hinreichend entwickelt zu haben. Hier bleibt uns nichts übrig, als unsere polemische Pflicht abermals im besondern zu erfüllen.

## Erfte Proposition. Erftes Theorem.

Die Farbenphanomene bei gebrochenem ober zurudgeworfenem Lichte werben nicht burch neue Modificationen bes Lichtes verursacht, welche nach ber Verschiebenheit ber Begranzungen bes Lichtes und Schattens verschiebentlich eingebrudt wurden.

324.

Da wir in unserem Entwurf gezeigt, daß bei der Refraction gar teine Farben entstehen, als da wo Licht und Dunkel an einander granzen, so werben diejenigen, welche sich durch unsern Bortrag von der Wahrheit dieser Berhältnisse überzeugt haben, neugierig sehn, zu ersahren, wie sich Newton benehme, um nunmehr das Wahre unwahr zu machen. Er versährt hierbei wie in dem ersten Falle, da er das Unwahre wahr zu machen gedachte, wie wir bald im Einzelnen einsehen werden.

## Erfter Derfud.

Siebe Sig. 4. Tafel XIII.

325.

Last die Sonne in eine dunkle Kammer scheinen durch eine längliche Deffnung F.

326.

Diese Deffnung muß nothwendig in die Höhe gehen, obgleich die Figur nur einen Punkt vorstellt und also dadurch sogleich die Einsicht in die Sache erschwert.

327.

Die Breite kann sechs ober acht Theile eines Zolls seyn, auch weniger.

328.

Diese erste Borrichtung bestehe also in einer etwa sechs Zoll hoben und äußerst schmalen Spalte im Bleche bes Fensterlabens.

329.

Run gehe ber Strahl FH -

330.

Run ist es schon wieder ein Strahl, da es doch eigentlich nur ein von einer Seite sehr verschmälertes, von der andern sehr verlängertes Sonnenbild ist.

331.

— zuerst durch ein ziemlich großes Prisma ABC, das ungesfähr zwanzig Fuß von der Deffnung steht.

332.

Warum benn nun wieder zwanzig Fuß? Ueber biefes Einführen von Bedingungen, ohne bag man bie Urfachen bavon entbedt, haben wir uns

öfters beklagt und durchaus gefunden, daß sie entweder überstüffig oder captios sind. Hier ist die Bedingung captios. Denn eigentlich will er nur ein ganz schwaches Licht haben, ganz schwache Farben hervorbringen, ja vielleicht gar den Bersuch gleichsam unmöglich machen: denn wer hat gleich eine dunkle Kammer von zwanzig Fuß Tiefe und drüber, und wenn er sie hat, wie lange steht denn die Sonne niedrig genug, um in der Mittagszeit die dem Fenster entzegengesetzt Wand oder ein Prisma, das doch wenigstens in einiger Höhe vom Boden stehen muß, zu bescheinen?

333.

Wir erklären daher diese Bedingung für ganz unnöthig, da der Berfuch mit dem Prisma geschieht und keine Linse mit ins Spiel kommt, wo
sich wegen der Brenn= und Bildweite die Bedingungen der Entsernung
allenfalls nothwendig machen.

334.

Dieses Prisma sey parallel zu ber Deffnung.

335

Das heißt: parallel zur Tafel, worin die Deffnung sich befindet, parallel zur Fensterbank, eigentlich aber, wie bei allen prismatischen Bersuchen, so, daß eine aus dem Mittelpunkt des Sonnenbildes gedachte Linie rechtwinkelig auf dem Prisma stehe.

336.

Dann gehe dieser Strahl mit seinem weißen Theile — 337.

Hier haben wir also wieder einen weißen Theil eines schon gebrochenen Strahles. Es ist aber weiter nichts als die weiße Mitte bes sehr verlängerten Bilbes.

338.

— burch eine längliche Deffnung H — 339.

Diese längliche Deffnung ist auch wieder als ein Bunkt gezeichnet, wodurch die Darstellung ganz falfch wird: benn diese Deffnung muß bei dem Bersuch auch länglich sehn und vertical stehen wie die Deffnung F im Fensterladen.

340.

- welche breit sey ben vierten ober sechsten Theil eines Bolles.

Das heißt doch also nur eine schmale Rige. Und warum soll benn biese Rige so schmal senn? Bloß damit man nicht sehe, was denn eigent-lich vorgeht und was getrieben wird.

#### 342.

Diese Deffnung H sen in einen schwarzen, bunteln Körper GI gemacht, —

#### 343.

Daß bas Blech ober bie Pappe GI schwarz sey, ist gar nicht nöthig; baß sie aber undurchsichtig seh, versteht sich von selbst.

#### 344

— und stehe zwei oder drei Fuß vom Prisma, —

#### 345.

Diefe Entfermung ift aber auch wieder gleichgültig oder zufällig.

### 346.

— in einer parallelen Lage zu dem Prisma und zu der vordern Deffnung.

## 347.

Beil Newton seine Bersuche nicht in einer natürlichen Ordnung, sonbern auf eine künstlich verschränkte Weise vordringt, so ist er genöthigt bei einem jeden Bersuch den ganzen Apparat zu beschreiben, da derselbe Apparat doch schon öfter da gewesen ist und Newton sich, wenn er redlich wäre, nur auf den vorigen beziehen könnte. Allein bei ihm wird jeder Bersuch sür sich ausgebaut und das Nothwendige mit unnöthigen Bedingungen durchwebt, so daß eben dadurch das Helldunkel entsteht, in dem er so gern operiet.

## 348.

Wenn nun das weiße Licht durch die Deffnung H durchgegangen, so falle es auf ein weißes Papier p t. das hinter der Deffnung ungefähr drei die vier Fuß entfernt steht, damit sich die gewöhnlichen Farben des Prisma's darauf abbilden mögen, nämlich Roth in t. Gelb in s. Grün in r. Blau in q und Violett in p.

#### 349.

Man gebe wohl Acht! Das Licht ift an ber Spalte weiß angekommen

und bildet hinter berfelben das Spectrum. Auf das was folgt, wende man nun aber alle Aufmerksamkeit!

350.

Man nehme einen Eisenbrath ober sonst einen bunnen undurchsichtigen Körper, bessen Starke ungefähr ber zehnte Theil eines Jolls
ift; damit kann man die Strahlen in k 1 m n o auffangen.

351.

t

Run nehme man die Figur vor sich und sehe, wo sich denn diese Strahlen k 1 m n o finden sollen. Diese Buchstaben stehen vor dem Prisma, gegen die Sonne zu, und sollen also, wie auch die fünf Linien bezeichnen, fardige Strahlen vorstellen, wo noch keine Farbe ist. In keiner Figur des ganzen Werkes, in keinem Experiment ist noch dergleichen vorgekommen, ist uns zugemuthet worden etwas das selbst gegen den Sinn des Berkassers ist, anzunehmen und zuzugeben.

352

Bas thut benn also das Stäbchen r, indem es an der Außenseite des Prisma's herumfährt? Es schneitet das farblose Bild in mehrere Theile, macht aus Einem Bild mehrere Bilder. Dadurch wird freilich die Wirfung in p q r s t verwirrt und verunzeinigt; aber Newton legt die Erscheinung dergestalt aus:

353.

Sind die Strahlen klmno fuccessiv aufgefangen, so werdet ihr auch die Farben tsrq oder p, eine nach der andern, dadurch wegnehmen, indessen die übrigen auf dem Papier bleiben wie vorsher, oder mit einem etwas stärkern Hinderniß könnt ihr zwei, drei oder vier Farben zusammen wegnehmen, so daß der Ueberrest bleibt.

354.

Die brei ersten Figuren unserer 13. Tafel stellen die Erscheimungen bieses ersten Bersuchs ber Wahrheit gemäß vor. Da wir bei Beschreibung und Erklärung dieser Tasel die Sache umständlicher entwickeln, so erlauben wir uns unsere Leser dorthin zu verweisen und fragen nur vorläusig: Was hat den Newton vorgenommen, um seinen Satz zu beweisen?

355.

Er behauptet, daß Ränder, daß Gränzen bes Hellen und Dunkeln , teinen Ginfluß auf die Farbenerscheinung bei ber Refraction haben;

und was thut er in seinem Experiment? Er bringt breimal Gränzen bervor, bamit er beweise, die Gränze seh ohne Bebeutung!

356.

Die erfte Granze ist oben und unten an der Deffunng H im Fensterladen. Er behält noch weißes Licht in ber Mitte, gesteht aber nicht, baß schon Farben an ben beiben Enben fich zeigen. Die zweite Granze wird burch die Rite H bervorgebracht. Denn warum wird benn bas refrangirte Licht, bas weiß auf ber Tafel Gl ankommt, farbig, als weil die Gränze der Rite H oben und unten die prismatischen Farben bervorbringt? Run balt er bas britte Hinderniff, einen Draht ober fonft einen andern ehlindrischen Körper, vor's Prisma, und bringt also badurch abermals Gränzen bervor, bringt im Bilbe ein Bilb, die Färbung an ben Rändern bes Stäbchens umgekehrt hervor. Besonders erscheint bie Burpurfarbe in der Mitte, an der einen Seite das Blane, an der andern das Gelbe. Nun bildet er sich ein mit diesem Stäbchen farbige Strahlen wegzunehmen, wirft aber baburch nur ein ganz gefärbtes ichmales Bilb auf die Tafel Gl. Mit diesem Bilde operirt er benn auch in die Deffnung H hinein, verbrängt, verschnutzt die bort abgebildeten Farben, ja verhindert fogar ihr Werden, indem fie in der Deffnung H erst werdend find, und fest benjenigen, ber bie Berhaltniffe einsehen lernt, in Erstaunen, wie man fich fo viele unredliche Mübe geben konnte, ein Bhanomen zu verwirren, und wie ein Mann von solchen Talenten in diesem Fall gerade dasjenige thun konnte, was er längnet. So ift benn auch das was hierauf folgt, teineswegs ber Erfahrung gemäß.

357.

Auf biese Weise kann jede der Farben so gut als die violette bie lette an der Granze des Schattens gegen p zu werden, und eine jede kann so gut als das Rothe die lette an der Granze des Schattens t seyn.

358.

Einem unaufmerksamen Zuschauer könnte man wohl bergleichen vorsspiegeln, weil burch bas hinderniß r neue Farben entstehen, indem die alten verdrängt werden; aber man kann geradezu sagen: wie Newton die Sache ausdrückt, ist sie nicht wahr; bei den mittlern Farben kann er wohl eine Confusion hervorbringen, doch nicht an der Gränze; weder in p noch

in t wird man jemals Grin seben können. Man beherzige genau bie folgende Stelle, wo er wieder anfängt wie Bileam bas Entgegengesetzte von bem zu fagen, was er fagen will.

359.

Ja einige Farben können auch ben Schatten begränzen, welcher burch bas Hinderniß r innerhalb des Farbenbildes hervorgebracht worden.

360.

Run gesteht er also, daß er durch sein hinderniß r Schatten hervorbringt, daß an diesem Schatten Farbensaume gesehen werden; und dieß sagt er zum Beweis, daß die Gränze des Lichtes und Schattens auf die Farbe nicht einstließe! Man gebe uns ein Beispiel in der Geschichte der Wissenschaften, wo Hartnäckigkeit und Unverschämtheit auf einen so hohen Grad getrieben worden.

361.

Zulest kann jebe Farbe, wenn man alle übrigen weggenommen hat und fie allein bleibt, zugleich an beiben Seiten vom Schatten begränzt seyn.

362.

Daß die schon entstandene Farbe des prismatischen Bildes einzeln durch irgend eine Deffnung gelassen und isoliet werden könne, wird nicht gelängnet; daß man durch das Städchen etwas ähnliches hervorbringen könne, ist natürlich: allein der ausmerksame Beobachter wird selbst an dieser entstandenen Farbe die durch diese Einkleumung abgenöthigte entgegengesetzte Farbe entstehen sehen, die dei der Umreinlichkeit dieses Berssuchs dem Unersahrenen entgehen möchte. Ganz vergeblich also zieht er den Schluß:

363.

Alle Farben verhalten sich gleichgültig zu ben Granzen bes Schattens.

364.

Daß die Gränzen des Schattens nach ganz bestimmten Gesetzen bei ber Refraction auf die Farben wirten, haben wir in dem Entwurf umständlich gezeigt.

Und beswegen entstehen die Unterschiede bieser Farben von einander nicht von den Gränzen des Schattens, wodurch das Licht verschiedentlich modificirt würde, wie es bisher die Meinung der Philosophen gewesen.

366.

Da seine Prämissen salsch sind, seine ganze Darstellung unwahr, so ist seine Conclusion auch nichtig; und wir hoffen die Ehre der alten Philosophen wieder herzustellen, die die auf Newton die Phänomene in wahren Richtung verfolgt, wenn auch gleich manchmal auf Seitenwege abgelenkt hatten.

Der Schluß seiner Darstellung läßt uns noch etwas tiefer in bie Rarte seben.

367.

Wenn man biefe Dinge versucht, so muß man bemerken, baß je schmäler die Deffnungen F und H sind, je größer die Intervalle zwischen ihnen und dem Prisma, je dunkler das Zimmer, um desto mehr werde das Experiment gelingen, vorausgesett daß das Licht nicht so sehr vermindert sey, daß man die Farben bei p t nicht noch genugsam sehen könne.

368.

Daß also wegen der Entsernung vom Fenster, wegen der Entsernung der Taseln vom Prisma die Lichter sehr schwach sind, mit denen man operire, gesteht er. Die Oeffnungen sollen kann Rigen sehn, so daß daß Farbenbild auch nicht einmal einige Breite habe, und man soll denn doch genau beobachten können, welche Farbe denn eigentlich die Gränze macht. Eigentlich aber ist es nur darauf angelegt das Ganze den Sinnen zu entziehen, blasse Farben hervorzubringen, um innerhalb derselben mit dem Städchen r desto besser operiren zu können. Denn wer den Bersuch, wie wir ihn nachher vortragen werden, beim energischen Lichte macht, der wird das Unwahre der Assertion auffallend genug sinden.

369.

Ein Prisma von massivem Glas, das groß genug zu diesem Experiment ware, zu finden wurde schwer seyn, westwegen ein

prismatisches Gefäß, von politten Glasplatten zusammengefügt und mit Salzwasser Del gefüllt, nothig ift.

370

Wie wir Newton schon oben ben Borwurf gemacht, daß er die Beschreibung seines Apparats bei jedem Experiment wiederholt, ohne daß
man das Berhältniß der Experimente, die mit gleichem Apparat hervorgebracht werden, gewahr wird, so läßt sich auch hier bemerken, daß
Newton immer sein Wasserprisma bringt, wenn er die weiße Mitte braucht
und also ein großes Bild durch Refraction verrucken muß.

371

Merkwürdig ist es, wie er erstlich biese weiße Mitte burch eine Hinterthüre hereinschiebt und sie nach und nach so überhand nehmen läßt, daß von den sie begränzenden Kändern gar die Rede nicht mehr ist; und das alles geht vor den Angen der gelehrten und experimentirenden Welt vor, die doch sonst genan und widersprechend genug ist!

## Bmeiter Berfud.

372.

Da bieser Bersuch gleichfalls unter die zusammengesetzen gehört, wobei Prismen und Linsen vereinigt gebraucht werden, so können wir denselben nur erst in unserm mehr erwähnten supplementaren Aussaus entwickln. Auch dürsen wir ihn um so eher hier übergehen, als Newton einen völlig gleichgeltenden nachbringt, der, wie er selbst gesteht, bequemer ist und, genau betrachtet, den gegenwärtigen völlig unnöthig macht.

## Dritter Derfuch.

Siebe gig. 2, Saf. XIV.

373.

Ein anderes ahnliches Experiment laßt fich leichter anftellen, wie folgt. Laßt einen breiten Sonnenftrahl —

374.

Run ist der Sonnenstrahl breit. Es heißt aber weiter nichts, als

man mache die Deffnung groß, wodurch das Licht herein fällt; ja, welches bei diesem Bersuch ganz einerlei ist, man stelle das Prisma ins freie Sonnenlicht. Hier aber soll es

375.

— in eine bunkle Kammer fallen burch eine Deffnung im Fensterladen, und burch ein großes Prisma A B C gebrochen werben, —

376.

Unser gewöhnliches Wasserprisma ift zu biesem Versuche sehr geschick.

— beffen brechender Winkel C mehr als 60 Grabe hat — 378.

Diese Bermehrung der Grade des Winkels ist, bei diesem Bersuch besonders, ganz unnütz, nur eine Bedingung, die einen sehr leichten Bersuch erschwert, indem sie einen umständlichern Apparat fordert als er sich gewöhnlich sindet.

379.

— und sobald es aus dem Prisma kommt, laßt es auf das weiße Papier DE. das auf eine Pappe gezogen ist, fallen, und dieses Licht, wenn das Papier perpendicular gegen dasselbe steht, wie es in DE gezeichnet ist, wird vollkommen weiß auf dem Papier erscheinen.

380.

Hier haben wir nun also endlich ein durchs Brisma gegangenes, gebrochenes und völlig weißes Licht. Wir müssen hier abermals, und wäre es unsern Lesern verdrießlich, ausmerksam machen, wie es herein gekommen.

381.

Erstlich im britten Experiment bes ersten Theils wird uns ein völlig farbiges Spectrum vorgeführt, und an bemselben burch mancherlei Bersuche und Folgerungen bie diverse Refrangibilität bewiesen. Ift der Bersasser damit zu Stande, so kommt am Ende der Illustration des fünsten Experiments ein zwar refrangirtes, aber doch noch weißes Licht unangemeldet zum Borschein. Nun bringt er auch bald das sonst stätig gefärbte Bild mit einer weißen Nitte. Dann fängt er an, in dieser weißen Mitte

zu operiren, manchmal sogar ohne es zu gestehen; und jetzt, weil er die Wirkung der Gränze zwischen Licht und Schatten nicht anerkennt, längnet er auf der Tasel D E jede farbige Erscheinung. Warum sind denn aber die an den beiden Enden A C der innern Seite des Prisma's hervortretenden sarbigen Ränder verschwiegen? Warum ist denn die Tasel D E nicht größer angegeben? Doch wohl nur darum, weil er sonst, wenn sie größer wäre, nothwendig jener auf ihr erscheinenden Ränder gedenken miliste.

382.

Man betrachte nun die Figur und febe, wie ein Linienstrom aufs Brisma berankommt, burch baffelbe burchgeht und hinter bemfelben wieder beraustritt: und diefer Linienstrom foll einen burchaus weißen Raum porstellen. Inbessen werben uns burch biese fingirten Linien bie bypothetischen Strablen boch wieder vor die Augen gebracht. Nun bemerke man aber wohl, was mit der Tafel D E vorgeht. Sie wird in die Stellung d e gebracht; und was geschieht in e? Das gebrochene Licht gelangt weiß an ben Rand ber Tafel, und keginnt an diesem Rande sogleich bie eine Seite ber Farben hervorzubringen, und zwar in dieser Lage die gelbe und gelb= rothe. Dieser hier entstehende Rand und Saum verbreitet sich über die ganze Tafel wegen ber schiefen Lage berfelben; und also ba, wo Newton einen Rand, eine Gränze läugnet, muß er gerade einen Rand bervorbringen, um das Bhänomen, wovon er spricht, darzustellen. Lage & entsteht die umgekehrte Erscheinung, nämlich der violette Rand, und verbreitet sich gleichfalls über die ganze Tafel, wie man fich beffen genugsam an unserer wahrheitgemäßen Figur unterrichten tann.

Da also Newton nicht einsehen konnte, daß hier ber Rand ber Tafel vollkommen wirksam seh, so bleibt er bei seiner ftarren Ueberzeugung, indem er fortfährt:

383.

Und wenn das Licht, ehe es auf das Papier fällt, zweimal in berfelben Richtung durch zwei parallele Prismen gebrochen wird, so werden diese Farben viel deutlicher fenn.

384.

Also ein Licht kann zweimal durch zwei hinter einander stehende Brismen gebrochen werden, und immer weiß bleiben und so auf der Tasel D E ankommen? Dieß merke man doch ja! Daß aber nachher, wenn man in

viesem boppelt gebrochenen weißen Lichte operirt, die Farben lebhaster erscheinen, ist natürlich, weil die Berrückung des Bildes verdoppelt wird. Aber diese Borrichtung, die keineswegs leicht zu machen ist, weil man nach seiner Forderung zwei Wasserprismen und beide am Ende gar über 60 Grade haben sollte, diese Steigerung des Bersuchs hier anzuempsehlen, ist abermals gänzlich unnütz: denn bei der Operation mit Einem Prisma sind die Farben schon deutlich genug, und wer da nicht sieht, wo sie herkommen, der wird es durch das zweite Prisma auch nicht sernen. Indessen fährt Newton sort:

385.

Hier geschah es nun, daß alle die mittlern Theile des breiten Strahls vom weißen Lichte, das auf das Papier fiel, ohne eine Granze von Schatten, die es hatte modificiren können, über und über mit einer gleichen Farbe gefärbt wurden.

386.

Wir haben oben gezeigt, daß der Rand der Bappe hier felbst die Gränze mache und seinen gefärbten Halbschatten über das Bapier hinwerte.

387.

Die Farbe aber war gang dieselbe in der Mitte des Papiers, wie an den Enden.

- 388.

Keineswegs! benn ber genaue Beobachter wird recht gut einmal an ber Gränze bas Gelbrothe, aus bem bas Gelbe sich entwickelt, bas anberemal bas Blaue, von bem bas Biolette herstrahlt, bemerken können.

389.

Die Farbe wechselte nur nach ber verschiedenen Schiefe ber Tasel, ohne daß in der Refraction ober dem Schatten ober dem Licht etwas ware verändert worden.

390.

Er biegt seine Pappe hin und wieder und behauptet, es seh in den Umständen nichts verändert worden. Dasselbe behauptete er mit eben so wenig Genauigkeit beim vorigen Experimente. Da er nun immer die Hauptmomente übersieht und sich um seine Prämissen nichts bekimmert, so ist sein ergo immer dasselbige.

Es fällt uns bei dieser Gelegenheit ein, daß Basedom, der ein starker Trinker war, und in seinen besten Iahren in guter Gesellschaft einen sehr erfreulichen Humor zeigte, stets zu behaupten pslegte, die Conclusion ergo bibamus passe zu allen Prämissen. Es ist schön Wetter: ergo bibamus! Es ist ein häßlicher Tag: ergo bibamus! Wir sind unter Freunden: ergo bibamus! Es sind satale Bursche in der Gesellschaft: ergo bibamus! So sett auch Newton sein ergo zu den verschiedensten Prämissen. Das gebrochene Lichtbild ist ganz und stätig gesärbt; also ist das Licht divers refrangibel. Es hat eine weiße Mitte; und doch ist es divers refrangibel. Es ist einmal ganz weiß; und doch ist es divers refrangibel. Und sosciels er auch hier, nachdem er in diesen drei Experimenten doppelt und dreisach Ränder und Gränzen des Lichtes und Schattens gebraucht:

392.

!

ı

!

ı

t

Deswegen muß man biese Farben aus einer andern Ursache herleiten, als von neuen Modificationen bes Lichtes burch Refraction und Schatten.

393.

Diese Art Logik hat er seiner Schule überliesert, und bis auf den heutigen Tag wiederholen sie ihr ewiges ergo dibamus, das eben so lächerlich und noch viel lästiger ist als das Basedow'sche manchmal werden konnte, wenn er denselben Spaß unaufhörlich wiederbrachte.

394.

Daß der Berfasser nunmehr bereit sehn werde, die Ursache nach seiner Weise anzugeben, versteht sich von selbst. Denn er fährt fort:

395.

Fragt man nun aber nach ihrer Ursache, so antworte ich: Das Papier in der Stellung do ist schiefer gegen die mehr refrangibeln Strahlen als gegen die weniger refrangibeln gerichtet, und wird daher stärfer durch die letten, als durch die ersten erleuchtet, und beswegen sind die weniger refrangibeln Strahlen in dem von der Tafel zurückgeworsenen Lichte vorherrschend.

396.

Man bemerke, welche sonderbare Wendung er nehmen muß, um sein Phanomen zu erklaren. Erst hatte er ein gebrochenes und boch völlig

weißes Licht. In bemselben sind keine Farben statten, wenn die Tasel gerade steht; diese Farben aber kommen gleich zum Borschein, sobald die Tasel eine schiefe Richtung erhält. Weil er von den Rändern und Sämmen nichts wissen will, die nur einseitig wirken, so supponirt er, daß, bei schieferer Lage der Tasel wirklich das ganze Spectrum entstehe, aber nur das eine Ende daron sichtbar werde. Warum wird denn aber das ans Gelbe stoßende Grün niemals sichtbar? Warum kann man das Gelbe siber die weiße Tasel hin und her sühren, so daß es immer im Weißen endigt? wobei niemals ein Grün zum Borschein kommt, und dieses ganz naturgemäß, weil hier der gelbe und gelbrothe Rand nur einseitig wirk, und ihm der andere nicht entgegenkommen kann. Im zweiten Falle äußert der Rand wieder seine einseitige Wirkung. Blau und Biolett entstehen, ohne daß Gelb und Gelbroth entspringen und entgegenstrahlen können.

397.

Um recht beutlich zu machen, baß diese Farben hier bloß von dem Rande entstehen, so haben wir zu diesem Bersuch eine Tasel mit Erhöhungen, mit Stiften, mit Rugelsegmenten angegeben, damit man sich sogleich überzeugen könne, daß nur eine schattenwersende Gränze innerhalb des gebrochenen, aber noch weißen Lichtes Farben hervorzubringen im Stande, sep.

398.

Und wo biese weniger refrangibeln Strahlen im Lichte prador miniren, so farben sie es mit Roth ober Gelb, wie es einigermaßen aus ber ersten Proposition bes ersten Theils dieses Buchs erscheint, — 399.

Dieses Newton'sche einigermaßen heißt auch bier in ber Hetmamsichen Manier (178) gar nicht. Denn aus ber Proposition kann nichts erscheinen ober hervortreten, als insofern ste bewiesen ist: nun haben wir umftändlich gezeigt, daß sie nicht bewiesen ist, und sie läßt sich also zu keiner Bestätigung ansühren.

400.

— und wie fünftig noch ausführlicher erscheinen wird.

401.

Mit dem Künftigen hoffen wir sowohl als mit dem Bergangenen fertig zu werden.

#### Dierter Derfud.

#### 402.

Hier führt Newton ben Fall mit Seifenblasen an, welche ihre Farbe verändern, ohne daß man sagen könne, es trete dabei eine Beränderung der Gränze des Lichts und Schattens ein. Diese Instanz past hier gar nicht. Die Erscheinungen an den Seisenblasen gehören in ein ganz anderes Fach, wie in unserem Entwurf (461 ff.) genugsam auseinandergesett ist.

Wenn man zwar im Ganzen behauptet, daß zur Entstehung der Farbe ein Licht und Schatten, ein Licht und Nichtlicht nöthig sen, so kann boch diese Bedingung auf gar vielerlei Weise eintreten. Beim Refractions-sall spricht sich aber jene allgemeine Bedingung als eine besondere, als Berrikdung der Gränze zwischen Licht und Schatten aus.

## 404.

Bu biesen Bersuchen kann man noch bas zehnte Experiment bes ersten Theils bieses Buchs hinzufügen.

#### 405

Wir können das was hier gesagt ift, übergehen, weil wir bei Auslegung jenes Bersuches schon auf die gegenwärtige Stelle Rücksicht genommen.

## Zweite Proposition. Zweites Theorem.

Alles homogene Licht hat seine eigene Farbe, die seinem Grade der Refrangibilität entspricht, und diese Farbe kann weder durch Restexionen noch Refractionen verändert werden.

#### 406.

Bei den Berfuchen zu der vierten Proposition des ersten Theils bieses ersten Buchs, als ich die heterogenen Strahlen von einander geschieden hatte, —

#### 407.

Wie reinlich biese Scheidung geschehen, ist unsern Freunden schon oben klarer geworden, und Newton wird sogleich wieder selbst bekennen, wie es benn eigentlich mit bieser Absonderung aussehe.

— erschien bas Spectrum p t. welches burch bie geschiebenen Strahlen hervorgebracht war, im Fortschritt —

409.

Hier ist also ein Fortschritt! Doch wohl ein stätiger?

— von bem Ende p, wohin die refrangibelften Strahlen fielen, bis zu dem andern Ende t, wohin die wenigst refrangibeln Strahlen anlangten, gefärbt mit den Reihen von Farden, —

411.

Man bemerte mohl, Reihen!

412.

— Biolett, Dunkels und Hellblau, Grün, Gelb, Orange und Roth zugleich —

413.

Man merte wohl, jugleich!

414.

- mit allen ihren Zwischenftufen -

415.

Die Reihen standen also nicht von einander ab, sondern sie hatten Stufen zwischen fich. Run bemerke man, was folgt!

416.

— in einer beständigen Folge, die immer abwechselte — 417.

Also oben hatten wir separirte Farben, und hier haben wir eine beständige Folge berfelben; und mit wie leisem Schritt, man möchte auch wohl sagen, in welcher stätigen Folge wird hier Lüge mit Wahrheit verbunden: Lüge, daß die Farben in jenem Experiment separirt worden, Wahrheit, daß sie in einer stätigen Folge erscheinen!

418.

— bergestalt, daß ste als eben so viele Stufen von Farben erschienen, als es Arten von Strahlen giebt, die an Resrangibilität verschieden sind.

419.

hier find es nun wieber Stufen. In einer nach Newtons Weise

dargestellten stätigen Reihe giebt es keine natürliche Stufen, wohl aber kunstliche; wie jedoch seinem kunstlichen Stusenwesen die Ratur, die er läugnet, heimlich zu Hülfe kommt, wissen theils unsere Leser schon, theils mussen wir später nochmals darauf zurücksommen.

## Bunfter Derfud.

## 420.

Diese Farben also konnten burch Refraction nicht weiter versändert werden. Ich erkannte das, als ich durch ein Prisma einen kleinen Theil bald dieses, bald jenes Lichtes wieder der Brechung unterwarf: denn durch eine solche Brechung ward die Farbe des Lichtes niemals im mindesten verändert.

## 421.

Wie es sich damit verhält, haben wir schon oben gezeigt, und man gebe nur Acht, wohin diese absoluten Affertionen, nie mals, im minbesten, sogleich hinauslaufen werden.

#### 422.

Wir anticipiren hier eine Bemerkung, die eigentlich in die Geschichte ber Farbenlehre gehört. Haup in seinem Handbuch der Physik wiederholt obige Behauptung mit Newtons entschiedenen Worten; allein der deutsche Uebersetzer ist genöthigt in einer Note anzusügen: "Ich werde unten Gelegenheit nehmen zu sagen, von welchen Lichtarten des Farbenspectrums, meinen eigenen Versuchen zusolge, dieß eigentlich gilt und von welchen nicht." Dassenige also, von dessen absoluter Behauptung ganz allein die Haltbarkeit der Newton'schen Lehre abhinge, gilt und gilt nicht. Haup spricht die Newton'sche Lehre, unbedingt aus und so wird sie im Lyceenunterricht jedem jungen Franzosen unbedingt in den Kopf geprägt; der Deutsche muß mit Bedingungen hervortreten, und doch ist jene durch Bedingungen sogleich zerstörte Lehre noch immer die gültige: sie wird gedruckt, übersetzt, und das Publicum muß diese Mährchen zum tausendstenmal bezahlen.

Aber in solchen Bebingungen ift Newton seinen Schülern schon musterhaft vorgegangen, wie wir gleich wieder hören werben.

Ward ein Theil bes rothen Lichtes gebrochen, so blieb es völlig von berselben rothen Farbe wie vorher.

424

Er fängt mit seinem gunstigen Roth wieder an, damit ja jeder Experimentator auch wieder mit demselben ansange, und wenn er sich genug damit herumgequalt, die ilbrigen Farben entweder sahren lasse, oder die Erscheinungen wenigstens mit Borurtheil betrachte. Deswegen fährt auch der Berfasser mit so bestimmter Sicherheit fort!

425.

Weber Orange noch Gelb, weber Grün noch Blau, noch irgend eine neue Farbe ward durch biese Brechung hervorgebracht, auch ward die Farbe durch wiederholte Refractionen keineswegs verändert, sondern blieb immer das völlige Roth wie zuerst.

426.

Wie es sich bamit verhalte, ift oben umftanblich ausgeführt.

427.

Die gleiche Beständigkeit und Unveränderlichkeit fand ich ebenfalls in blauen, grünen und andern Farben.

428.

Wenn der Verfasser ein gut Gewissen hat, warum erwähnt er denn der Farben hier außer der Ordnung? Warum erwähnt er das Gelbe nicht, an welchem die entgegengesetzen Ränder so deutlich erscheinen? Warum erwähnt er des Grünen zuletzt, au dem sie doch auch nicht zu verkennen sind?

**429**.

Eben so, wenn ich durch ein Prisma auf einen Körper sah, der von einem Theil dieses homogenen Lichtes erleuchtet war, wie im vierzehnten Experiment des ersten Theils dieses Buches beschrieben ist, so konnte ich keine neue Farbe, die auf diesem Weg erzeugt worden ware, gewahr werden.

430.

Wie es sich damit verhalte, haben wir auch dort schon gewiesen.

431.

Alle Körper, die mit zusammengesettem Lichte erleuchtet find,

erscheinen durch Prismen verworren, wie schon oben gesagt ist, und mit verschiedenen neuen Farben gesärbt; aber die, welche mit homosgenem Lichte erleuchtet sind, schienen durch die Prismen weder uns beutlicher noch anders gesärbt, als wenn man sie mit bloßen Augen sah.

432.

Die Augen miffen außerst schlecht, ober ber Sinn nuß ganz von Borurtheil umnebelt sehn, wenn man so sehen, so reben will.

433.

Die Farben bieser Körper waren nicht im minbesten verändert burch die Refraction bes angewendeten Prisma's.

434.

Man halte dieses absolute nicht im minde ften nur einen Augenblick fest und bore!

435.

Ich spreche hier von einer merklichen (sensible) Beränderung ber Farbe: —

436.

Merklich muß boch freilich etwas sehn, wenn man es bemerken soll.
437.

— benn bas Licht, bas ich homogen nenne — 438.

•

į

ı

1

hier haben wir ben Rosakenhetmann (178. 399.) wieber.

439.

— ift nicht absolut homogen, und es könnte benn boch von seiner Heterogeneität eine kleine Veränderung der Farbe entspringen. Ift aber jene Heterogeneität so klein, als sie bei jenen Experimenten zur vierten Proposition gemacht worden, so war diese Veränderung nicht merklich.

440.

Man gehe zu bem zuruck was wir bei jenen Experimenten gesagt - haben, wobei auch auf gegenwärtige Stelle Rücksicht genommen worden, und man wird sich überzeugen, daß die sogenannte Newton'sche Heterogeneität gar nicht vermindert werden kann, und daß alles nur Spiegelsfechtereien sind was er zu seinen sophistischen Zwecken vornimmt. Eben

so schlecht ist es mit der Homogeneität bestellt. Genng, alles was er erst in seinen Propositionen absolut ausspricht, bedingt er nachher und stücktet sich entweder ins Unendliche oder ins Indiscernible; wie er denn gegenwärtig auch thut, indem er schließt:

#### 441

Deswegen bei Experimenten, wo die Sinne Richter find, — 442.

Auch ein eigener Ausbruck. Die Sinne sind keineswegs Richter, aber vortreffliche Zeugen, wenn sie außen gesund sind und von innen nicht bestochen.

### 443.

— jene allenfalls übrige Heterogeneität für gar nichts gerechnet werden barf.

#### 444.

Hier beißt sich die Schlange wieder in den Schwanz, und wir erleben zum hunderkstenmal immer eben dieselbe Bersahrungsart. Erst sind die Farben völlig unveränderlich, dann wird eine gewisse Beränderung doch merklich, dieses Merkliche wird so lange gequalt dis es sich vermindert und wieder vermindert, aber doch den Sinnen nicht entzogen werden kann, und doch zuletzt für ganz und gar nichts erklärt. Ich möchte wohl wissen, wie es mit der Physik aussähe, wenn man durch alle Capitel so versahren wäre.

### Sedster Derfud.

#### 445.

Wie nun biese Farben burch Refraction nicht zu verändern sind, so sind sie es auch nicht durch Resterion. Denn alle weißen, grauen, rothen, gelben, grünen, blauen, violetten Körper, als Papier, Asche, Mennig, Auripigment, Indig, Bergblau, Gold, Silber, Kupfer, Gras, blaue Blumen, Beilchen, Wasserblasen mit verschiedenen Farben gefärbt, Papageiensebern, die Tinctur des nephritischen Holzes u. bgl. erschienen im rothen homogenen Lichte völlig roth, im blauen Licht völlig blau, im grünen Licht völlig grün, und so in den andern Farben.

Wenn wir nicht von Newton gewohnt wären, daß dasjenige was er angiebt, der Erfahrung geradezu widerspricht, so würde es unbegreiflich sehn, wie er hier etwas völlig Unwahres behaupten kann. Der Bersuch ist so einsach und läßt sich so leicht anstellen, daß die Falscheit dieser Angabe einem jeden leicht vor die Augen gebracht werden kann. Eigentlich gehört dieser Bersuch in das Capitel der scheinbaren Mischung, wo wir ihn auch (E. 565. f.) angeführt haben.

#### 447.

Warum nimmt benn aber Newton zu seinem Zwede farbige Bulver, Blumen, kleine Körper, die sich nicht gut handhaben lassen? da doch der Bersuch sich sehr viel bequemer, und demjenigen dem es ums Rechte zu thun ift, sehr viel deutlicher auf größeren sarbigen Flächen, z. B. auf sarbigem Papier, am deutlichsten zeigt.

#### 448.

Es versteht sich zuerst, daß die weiße Fläche die sammtlichen Farben des Bildes am reinsten und mächtigsten zeigen wird. Das Graue zeigt sie zwar auch rein, aber nicht so mächtig, und dieß immer weniger, je mehr sich das Graue dem Schwarzen nähert. Rimmt man aber sarbige Flächen, so entsteht die scheindare Mischung, und die Farben des Spectrums erscheinen entweder, insofern sie mit der Farbe des Papiers übereinkommen, mächtiger und schöner, oder, insofern sie der Farbe des Papiers widersprechen, unscheinbarer und undeutlicher; insofern sie aber sich mit der Farbe des Papiers vermischen und eine dritte hervordringen können, wird diese britte Farbe wirklich hervorgebracht. Dieses ist das wahre und naturgemäße Berhältung, den welchem sich jedermann überzeugen kann, der nur ein Prisma in die Sonne stellen und das Spectrum mit weißem, grauem oder sarbigem Papier der Reibe nach auffangen will.

#### 449.

Man bemerke nun, daß in bem nächstfolgenden ber Verfasser auf seine alte Manier bas erst Ausgesprochene wieder bedingt.

## 450.

In dem homogenen Lichte einer jeden Farbe erschienen alle körperlichen Farben völlig von jener Einen Farbe, mit dem einzigen

Unterschieb, bag einige berfelben bas Licht ftarter, andere schwächer zuruchwarfen.

### **451**.

Mit ftart und sowach läßt fich die Erscheinung nur bei Weiß und Grau und Schwarz ausbrücken; bei allen farbigen Flächen aber muß, wie gesagt, auf die Mischung gesehen werden, da sich denn das ereignet was wir eben angezeigt haben.

## 452.

Und boch fand ich niemals einen Körper, der wenn er bas homogene Licht zurückwarf, merklich dessen Farbe verändern konnte.

453.

Hier haben wir das Wort merklich schon wieder, und doch ist es wohl sehr merklich, wenn das gelbrothe Ende tes Spectrums auf ein blaues oder violettes Papier geworsen wird, da denn sogleich mehr oder weniger die Purpursarbe entsteht; und so mit allen übrigen Mischungen, wie sie nus bekannt sind. Doch haben wir noch zu bemerken, daß die Art wie Newton den Bersuch mit Körpern oder körperlichen Segenständen, mit Pulvern u. dgl. anstellt, etwas Captioses im Hinterhalte hat; weil alsdann nicht von einer reinen Fläche, sondern aus Höhen und Tiesen, aus erleuchteten und beschatteten Stellen das Licht zurück ins Auge kommt und der Bersuch unsicher und unrein wird. Wir bestehen daher daraus, daß man ihn mit schönen farbigen, glatt auf Pappe gezogenen Papieren anstelle. Will man Taffet, Atlas, seines Tuch zu dem Versuche nehmen, so wird er mehr oder weniger schön und deutlich ausfallen.

Daß nunmehr Newton abermals mit seinem ergo bibamus schließen werbe, läßt sich erwarten; benn er seht sehr glorigs hinzu:

454.

Woraus benn flar ift, daß, wenn das Sonnenlicht nur aus Einer Art Strahlen bestünde, nur Eine Farbe in der ganzen Welt seyn würde. Auch wird es nicht möglich seyn irgend eine neue Farbe durch Resterionen und Refractionen hervorzubringen, und folglich hängt die Verschiedenheit der Farben von der Zusammensetzung des Lichtes ab.

455.

Unsere Leser welche einsehen, wie es mit ben Prämiffen fteht, werben bie Schluffolge von selbst würdigen können.

## Definition.

ι

t

i

ļ

1

İ

1

1

456.

Das homogene Licht, die homogenen Strahlen, welche roth erscheinen ober vielmehr die Gegenstände fo erscheinen machen, nenne ich rubrifik ober rothmachend; biesenigen burch welche bie Gegenstände gelb, grun, blau, violett erscheinen, nenne ich gelbmachend, grunmachend, blaumachend, violettmachend, und so mit ben übrigen. Denn wenn ich manchmal von Licht und Strahlen rebe, als wenn sie gefärbt ober von Karben burchdrungen wären, so will ich bieses nicht philosophisch und eigentlich gesagt haben, sondern auf gemeine Weise, nach folden Begriffen, wie bas gemeine Bolt, wenn es biese Experimente fahe, fie fich vorstellen könnte. Denn, eigentlich zu reben, sind die Strahlen nicht farbig, es ift nichts barin als eine aewisse Kraft und Disposition bas Gefühl biefer ober jener Farbe zu erregen: benn wie der Klang einer Glocke, einer Mustkfaite, eines andern klingenden Körpers nichts als eine zitternbe Bewegung ift, und in der Luft nichts als diese Bewegung, die von dem Object fortgepflanzt wirb, und im Sensorium bas Gefühl biefer Bewegung, unter ber Form bes Klanges, eben so find die Farben ber Gegenftanbe nur eine Disposition biese ober jene Art Strahlen häufiger als bie übrigen zurudzuwerfen, in ben Strahlen aber ift nichts als ihre Disposition, diese ober jene Bewegung bis jum Sensorium fortzupflangen, und im Senforium find es Empfindungen biefer Bewegungen, unter ber Korm von Karben.

457.

Wie unter ber Rubrit einer Definition diese wunderliche thevretische Stelle hier eingeschaltet wird, einigermaßen begreislich zu machen, ist hier vor allen Dingen unsere Pflicht, weil wir allein dadurch zu einer bessern Einsicht in die Stelle selbst gelangen können. Die Geschichte der Farbenslehre benachrichtigt uns, daß sogleich als Newton mit seiner Erkärung des prismatischen Phänomens hervortrat, die Natursorscher der damaligen Zeit, wohlbemerkend, daß, nach dieser Art sich die Sache zu denken, die Farben körperlich in dem Lichte enthalten sehn müßten, ihm die damals sehr in Gunst stehende Theorie der Schwingungen entgegensetten und behaupteten,

vaß die Farben bequemer und besser auf diesem Wege erklärt oder gedacht werden könnten. Newton erwiederte, daß es ganz gleichgültig seh, was man für eine höhere Theorie zu Erklärung dieser Phänomene anwenden wolle; ihm seh es nur um die Thatsache zu thun, daß diese farbebringenden Sigenschaften des Lichtes durch Refraction manisestirt willeden, umd sich eben auch so durch Resterion, Instexion u. s. w. manisestirten. Diese Schwingungslehre, diese Bergleichung der Farbe mit dem Ton, ward durch Malebranche abermals begünstigt, und man war also auch in Frankrich geneigt dazu. Segenwärtige Definition oder Declaration steht also hier, um jene theoretische Differenz auszuheben und zu neutralistren, das Atomistische der Newtonischen Borstellungsart mit der dynamischen seinen Gegner zu amalgamiren, dergestalt daß es wirklich aussehe, als seh zwische beiden Lehren kein Unterschied. Der Leser commentire sich die Stelle selbst, und bemerke das Zusammenkneten dynamischer und atomissischer Ausbrück.

458.

In bieser unserer Erläuterung liegt die Antwort für diejenigen, welche die Frage auswerfen, wie sich die Newton'sche Farbenlehre noch habe allgemein erhalten können, da späterhin Euler die Schwingungslehre wieder angeregt und in Gunst gebracht. Man ließ sich nämlich gefallen, daß die verschiedenen Schwingungsmöglichkeiten, die im Lichte sich heimlich besinden, durch Refraction und andere äußere Bestimmungen zur Erscheimung gebracht würden; wodurch man denn auch nicht weiter kam, wie Newton selbst bei Gelegenheit seiner Controvers und in der oben angeführten Stelle anmerkt und behauptet.

459.

Dieser Berhältnisse aber hier zu erwähnen, hat Newton noch einen befondern Anlag. Er bereitet sich vor, das Berhältniß der Farben seines Spectrums zu messen, und diese Berhältnisse mit denen des Tons zu vergleichen; wobei ihm denn jene Schwingungslehre zur Einleitung dient.

## Dritte Proposition. Erftes Problem.

Die Refrangibilität ber verschiebenen Arten bes homogenen Lichts, wie fie ben verschiebenen Arten Farben entspricht, zu bestimmen.

## Siebent'er Berfud.

٠.

:: ::

-

<u>.</u>

-

:

Ξ.

1

:

È

ıŧ.

Ľ

ı

Ş

ı

:

ŧ

:: •

#### 460.

Der Berfasser, welcher wohl gefühlt haben mag, daß seine Farbenlehre sich im phhsikalischen Kreise völlig isolire, daß seine Erklärung der Bhänomene mit der Erklärung anderer Naturerscheinungen sich nicht wohl verbinden lasse, geht nun darauf aus, die Masverhältnisse seines Spectrums an die Tonverhältnisse anzuschließen und durch diese Berbindung seiner Meinung einigen Rüdenhalt zu verschaffen.

#### 461

Ganz vergeblicherweise knüpst er baher gegenwärtigen Bersuch an ben fünften bes ersten Theils und an basjenige, was bei Gelegenheit ber vierten Proposition gesagt worden: benn eigentlich ninnmt er sein gewöhnlich Spectrum, läßt es aufs Papier fallen, auf welchem ber Umriß gezeichnet ist, und zieht alsbann an der Gränze jeder Farbe Querlinien, um den Raum den eine jede einnimmt, und die Verhältnisse der Distanzen von einander zu messen.

#### 462.

Nachdem er also im Borhergehenden viele Zeit und Papier verdorben, um gegen die Natur zu beweisen, daß das Spectrum aus unendlichen in einander greisenden Farbencirkeln bestehe, so lassen sich nun auf einmal Ouerlinien ziehen durch die Gränzen, wo eine die andere berührt, eine von der andern zu unterscheiden ist.

## 463.

Wie nun bei dem Verfasser Wahrheit und Irthum innig mit einander verbunden sind, westwegen sein Amalgama sich um so schwerer beurtheilen läßt, so tritt auch hier das Wahre, daß die Farben im perpendicularen Spectrum sich ziemlich mit horizontalen Strichen bezeichnen lassen, zum erstenmal auf; allein der Irrthum, daß diese Farben unter sich ein feststehendes Otasverhältnis haben, wird zugleich mit eingeführt, und gewinnt durch Messungen und Verechnungen ein ernsthaftes und sicheres Ansehen.

#### 464.

Wie es sich mit diesen beiden Bunkten verhalte, ist unsern Lesern schon genugsam bekannt. Wollen sie sich's kürzlich wiederholen, so durfen sie nur nochmals unsere fünste Tasel vor sich nehmen. Wir haben auf

verselben das verrickte helle Bild viereckt angenommen, wobei mau am beutlichsten sehen kann, wie es sich mit der Sache verhält. Die Farben der gezeichneten Durchschnitte erscheinen zwischen horizontalen parallelen Linien. Erst sind sie durch das Weiße getrennt, dann tritt das Gelbe und Blaue über einander, so daß ein Grünes erscheint. Dieses nimmt endlich überhand; denn das Gelbe und Blaue versiert sich in demfelben. Man sieht deutlich, indem man diese Tasel betrachtet, daß jeder Durchsschnitt, den man durch die fortschreitende Erscheinung macht, anders aussfällt, und daß nur derzenige, über den ein punctirtes Oval gezeichnet ist, mit dem Newton'schen Spectrum allenfalls übereinsommt. Eben so vershält es sich mit dem verrlickten dunkeln Bilde auf der sechsten Tasel, wodurch die Sache vollkommen ins Klare gesetz wird.

465.

Uns scheint fie so außer allem Streit, daß wir die Messungen umb die darauf gegründeten Zahlen und Berechnungen ohne weiteres übergeben, um so mehr, als man dieses Scheingebäude bei dem Autor selbst beliebig nachsehen kann, behaupten aber ausdrücklich, daß diese hier ausgegrübelten Terzen, Quarten, Quinten bloß imaginär sehen, und daß sich von dieser Seite keine Bergleichung der Farbe und des Tons benken lasse.

## Acter Derfuch.

466.

Wie nun in dem vorigen Bersuche das durchs Glasprisma hervorsgebrachte Spectrum angeblich gemessen und seine Berhältnisse fälschlich berechnet worden, so geht der Bersasser auf Berbindung mehrerer Mittel über, um die verschiedene Farbenerscheinung nach dem einmal gefundenen Gefetz zu bestimmen.

467.

Bu biesem Zwede nimmt er ein Wasserprisma mit unterwärts gekehrtem brechenbem Winkel, setzt in dasselbe ein Glasprisma, den brechenden Winkel oberwärts gekehrt, und läßt alsdann das Sonnenlicht durchfallen. Nun versucht er so lange, bis er ein Glasprisma findet, das bei geringerem Winkel als das Wasserprisma, durch stärkere Refraction die Refraction des Wasserprismas verbessert, dergestalt das die einfallenden und ausfallenden Strahlen mit einander parallel werden; da denn, nach berbefferter Brechung, die Farbenerscheinung verschwunden sehn foll.

#### 468

Wir übersetzen und bestreiten bieses Experiment nicht, indem dessen Unstatthaftigkeit von jedermann anerkannt ist: denn daß Newton hier einen wichtigen Umstand übersehen, mußte sogleich in die Augen fallen, als die Achromasse bei fortdauernder Refraction, oder umgekehrt die Chromasse bei aufgehobener Refraction entdedt war.

#### 469.

Indessen war es sehr verzeihlich, daß Newton hier nicht genau nachfpürte. Denn da er den Grund der Farbenerscheinung in die Refraction selbst legte, da er die Brechbarkeit, die verschiedene Brechbarkeit ausgesprochen und festgesetzt hatte, so war nichts natürlicher als daß er die Wirkung der Ursache gleich setzte, daß er glaubte und behauptete, ein Wittel das mehr breche, müsse auch die Farben stärter hervordringen, und indem es die Brechung eines andern aushebe, auch zugleich die Farbenerscheinung wegnehmen: denn indem die Brechbarkeit aus der Brechung entspringt, so muß sie ja mit ihr gleichen Schritt halten.

1

ŀ

į

## 470.

Man hat sich verwundert, daß ein so genauer Experimentator, wosstr man Newton bisher gehalten, daß ein so vortrefslicher Beobachter ein solches Experiment anstellen und den Hauptumstand dabei übersehen konnte. Aber Newton hat nicht leicht einen Bersuch angestellt, als insosern er seiner Meinung günstig war; wenigstens beharrt er nur auf solchen, welche seiner Hepothese schweicheln. Und wie sollte er eine diverse Refrangibilität, die von der Refraction selbst wieder divers wäre, auch nur ahnen? In der Geschichte der Farbenlehre werden wir die Sache weiter auseinander setzen, wenn von Dollonds Ersindung die Rede sehn wird, da wir in umserem Entwurf das Naturverhältniß deutlich gemacht haben (682—687).

## 471.

Eigentlich war die Newton'sche Lehre auf der Stelle todt, sobald die Achromasie entdeckt war. Geistreiche Männer, z. B. unser Klügel, empfanden es, drückten sich aber unentschieden darüber aus. Der Schule hingegen, welche sich schon lange gewöhnt hatte an dieser Lehre zu leimen, zu flicken und zu verkleistern, sehlte es nicht an Wundärzten, welche den

Leichnam balfamirten, damit er auf ägyptische Weise auch nach seinem Tobe bei physischen Gelagen prüsibiren möge.

472.

Man brauchte neben der verschiedenen Brechbarkeit auch noch den Ausdruck einer verschiedenen Zerstreubarkeit, indem man das unbestimmte, schon von Grimaldi, Rizzetti, Newton selbst und andern gebrauchte Wort Zerstreuen hier in einem ganz eigenen Sinne anwendete und, so umgeschickt es auch war, der neu bekannt gewordenen Erscheinung anpaste, ihm ein großes Gewicht gab, und eine Lehre durch Redensarten rettete, die eigentlich nur aus Redensarten bestand.

473.

Uebergehen wir nun die bei dieser Gelegenheit vorgebrachten Messungen und Berechnungen, welche schon von der physischen und mathematischen Welt für falsch erklärt worden, so übersetzen und beleuchten wir doch die Schlußrede, welche den Uebergang zu neuen Kunftstücken macht, burch die wir nicht ins Licht, sondern hinter das Licht geführt werden sollen. Denn also spricht der Bersasser:

474

Rimmt man nun diese Theoreme in die Optik auf, —

Es ift fehr wunderbar, daß er biefe Empfehlung gerade an einer Stelle anbringt, welche nun schon burchaus für falsch anerkannt ift.

476.

— so hatte man Stoff genug, diese Wissenschaft weitläusig (voluminously) nach einer neuen Manier zu behandeln, nicht allein bei dem Bortrag alles dessen, was zur Bollsommenheit des Sehens beiträgt, sondern auch indem man mathematisch alle Arten der Farbenphänomene, welche durch Refraction entstehen können, bestimmte.

477.

Daß man aber eben bieses auf Newtons Weise, nach Anleitung bes letzten Experiments that, baburch ist die Verbesserung der bioptrischen Fernröhre, und die wahre Einsicht in die Natur der Farbe überhampt, besonders aber der Farbe insofern sie durch Refraction entsteht, auf lange Zeit unmöglich gemacht worden.

Run folgt ein ganz leifer Uebergang zu bem, was wir uns zunächst sollen gefallen laffen.

#### 478.

Denn hierzu ift nichts weiter nöthig, als baß man bie 216= sonderung ber heterogenen Strahlen finde, —

#### 479.

Welche wunderlichen Anstalten er hierzu gemacht, wie wenig er damit zu Stande gekommen, ist von uns genau und weitläufig ausgeführt. Aber man merke wohl, was noch weiter nöthig ist.

#### 480.

— und ihre verschiedenen Mischungen und Proportionen in jeder Mischung.

#### 481.

Also erst soll man sie absondern und dann wieder mischen, ihre Proportion in der Absonderung, ihre Proportion in der Mischung sinden. Und was hat man denn davon? Was aber der Autor darunter hat, wird sich bald zeigen, indem er uns mit den Mischungen in die Enge treiben will. Indessen fährt er fort goldene Berge zu versprechen.

#### 482.

Auf diesem Wege zu benken und zu schließen (way of arguing) habe ich die meisten Phanomene, die in diesem Buche beschrieben sind, erfunden, —

#### 483.

Ja, wohl hat er sie erfunden, ober sie vielmehr seinem Argumentiren angepaßt.

#### 484.

— und andere mehr, die weniger zu der gegenwärtigen Abshandlung gehören. Und ich kann, bei den Fortschritten die ich in den Bersuchen gemacht habe, wohl versprechen, daß derzenige, der recht denken und folgern, und alles mit guten Gläsern und hinzeichender Borsicht unternehmen wird, des erwarteten Erfolgs nicht ermangeln soll.

## 485.

Der erwartete Erfolg wirb nur ber fenn, wie er es benn auch Goethe, fammtl. Werte. XXVIII.

gewesen ift, daß eine Spothese immer mehr ausgeputt wird und die vorgefaßte Meinung im Sinn immer mehr erstarrt.

486.

Aber man muß zuerst erfennen, was für Farben von andern, bie man in bestimmter Proportion vermischt, entstehen können.

487.

Und so hätte uns ber Berfasser ganz leise wieder an eine Schwelle hingeführt, über die er uns in eine neue Concameration seines Wahnes böslicherweise hineinnöthigt.

# Bierte Proposition. Drittes Theorem.

Man kann Farben burch Zusammensetzung hervorbringen, welche ben Farben bes homogenen Lichtes gleich sind, dem Ansehen ber Farben nach, aber keineswegs was ihre Unveränderlichkeit und die Constitution des Lichtes betrifft. Und je mehr man diese Farben zusammensetz, besto weniger satt und stark werden sie, ja sie können, wenn man sie allzu sehr zusammensetz, so diluirt und geschwächt werden, daß sie verschwinden, und sich in Weiß oder Grau verwandeln. Auch lassen sich Farben durch Zusammensetzung hervordringen, welche nicht vollkommen den Farben des homogenen Lichtes gleich sind.

488.

Was diese Proposition hier bedeuten solle, wie sie mit dem Borhergehenden eigentlich zusammenhänge, und was sie für die Folge beabsichtige,
müssen wir vor allen Dingen unsern Lesern deutlich zu machen suchen.
Die falsche Ansicht des Spectrums, daß es ursprünglich aus einer stätigen Farbenreihe bestehe, hatte Newton in dem Borhergehenden noch mehr
befestigt, indem er darin eine der Tonleiter ähnliche Scale gefunden
haben wollte.

489.

Nun wissen wir aber, daß man, um der Erscheinung auf den Grund zu kommen, zugleich ein verrlicktes helles und ein verrlicktes dunkles Bild betrachten muß. Da finden sich nun zwei Farben, die man für einfach ansprechen kann, Gelb und Blau, zwei gesteigerte, Gelbroth und Blauroth, und zwei gemischte, Grün und Purpur. Auf diese Unterschiede hatte Newton kein Acht, sondern betrachtete nur die dei starker Berrikkung eines hellen Bildes vorkommenden Farben, unterschied, zählte sie, nahm ihrer fünf oder sieben an, ja ließ deren, weil in einer stätigen Neihe sich unendliche Einschnitte machen lassen, unzählige gelten; und diese alle sollten nun, so viel ihrer auch sehn möchten, primitive, primäre, in dem Licht sür sich besindliche Urfarben sehn.

490.

Bei genauerer Betrachtung mußte er jedoch finden, daß manche von diesen einfachen Urfarben gerade so aussahen wie andere, die man durch Mischung hervorbringen konnte. Wie nun aber das Gemischte dem Ursprünglichen und das Ursprüngliche dem Gemischten ähnlich ja gleich sehn könne, dieß wäre freilich in einem naturgemäßen Vortrag schwer genug darzustellen gewesen; in der Newton'schen Behandlung wird es jedoch mögslich, und wir wollen, ohne uns weiter im allgemeinen aufzuhalten, gleich zu dem Vortrag des Verkassen, und in kurzen Anmerkungen, wie disher, unsere Leser ausmerksam machen, worauf es denn eigentlich mit diesem Mischen und Widermischen am Ende hinausgeht.

491.

Denn eine Mischung von homogenem Roth und Gelb bringt ein Orange hervor, gleich an Farbe dem Orange, das in der Reihe von ungemischten prismatischen Farben zwischeninne liegt, aber das Licht des einen Orange ist homogen, die Resrangibilität betreffend, das andere aber ist heterogen: denn die Farbe des ersten, wenn man sie durch ein Prisma ansieht, bleibt unverändert, die von dem zweiten wird verändert, und in die Farben zerlegt, die es zusammenssehen, nämlich Roth und Gelb.

492.

Da uns der Verfasser mit so verschiedenen umständlichen Bersuchen gequält hat, warum giebt er nicht auch hier den Versuch genau an? warum bezieht er sich nicht auf einen der vorigen, an den man sich halten könnte? Wahrscheinlicherweise ist er denjenigen ähnlich, die wir oben (154 f.) mit-eingeführt haben, wo ein Paar prismatische Bilder, entweder im ganzen oder theilweise, objectiv über einander geworsen und dann, durch ein Prisma

angesehen, subjectiv aus einander gerückt werden. Newtons Intention hierbei ist aber keine andere als eine Ausstucht sich zu bereiten, damit, wenn bei abermaliger Berrückung seiner homogenen Farbendider sich neue Farben zeigen, er sagen könne, jene sehen eben nicht homogen gewesen; da denn freilich niemand einem der auf diese Weise lehrt und disputirt, etwas anhaben kann.

#### 493.

Auf dieselbe Weise können andere benachbarte homogene Farben neue Farben hervorbringen, ben homogenen gleich, welche zwischen ihnen liegen, z. B. Gelb und Grün.

## 494.

Man bemerke, wie listig der Berfasser auftritt. Er nimmt hier sein homogenes Grün, da doch Grün als eine zusammengesetzte Farbe durchans anerkannt ist.

#### 495.

Gelb und Grün also bringen bie Farbe hervor, die zwischen ihnen beiben liegt.

## 496.

Das heißt also ungefähr ein Papageigrun, das nach der Natur und in unserer Sprache durch mehr Gelb und weniger Blau hervorgebracht wird. Aber man gebe nur weiter Acht!

## 497.

Und nachher, wenn man Blau bazu thut, so wird es ein Grun werben, von ber mittlern Farbe ber brei, woraus es zusammenges seht ist.

#### 498.

Erst macht er also Griin zur einsachen Farbe und erkennt das Gelb und Blau nicht an, woraus es zusammengesetzt ist; dann giebt er ihm ein Uebergewicht von Gelb, und dieses Uebergewicht von Gelb nimmt er durch eine Beimischung von Blau wieder weg, oder vielmehr er verdoppelt nur sein erstes Grin, indem er noch eine Portion neues Grin hinzubringt. Er weiß aber die Sache ganz anders auszulegen.

#### 499.

Denn bas Gelbe und Blaue an jeder Seite, wenn fie in gleicher Menge find, ziehen bas mittlere Grun auf gleiche Beise zu fich

und halten es wie es war, im Gleichgewicht, so daß es nicht mehr gegen das Gelbe auf der einen, noch gegen das Blaue an der andern sich neigt, sondern durch ihre gemischten Wirkungen als eine Mittelsfarbe erscheint.

500.

Wie viel kürzer wäre er davon gekommen, wenn er der Natur die Ehre erzeigt und das Phänomen, wie es ist, ausgesprochen hätte, daß nämlich das prismatische Blau und Gelb, die erst im Spectrum getrennt sind, sich in der Folge verbinden, und ein Grün machen, und daß im Spectrum an kein einsaches Grün zu denken sep. Was hilft es aber! Ihm und seiner Schule sind Worte lieber als die Sache.

501.

Bu biesem gemischten Grün kann man noch etwas Roth und Biolett hinzuthun, und das Grüne wird nicht gleich verschwinden, sondern nur weniger voll und lebhaft werden. Thut man noch mehr Roth und Biolett hinzu, so wird es immer mehr und mehr verdünnt, bis durch das Uebergewicht von hinzugethanen Farben es überwältigt, und in Weiß oder in irgend eine andere Farbe verwandelt wird.

ŧ

t

١,

1

Ī

502.

Hier tritt wieder das Hauptübel der Nemton'schen Lehre herein, daß sie das Guesode der Farbe verkennt, und immer glaubt mit Lichtern zu thun zu haben. Es sind aber keineswegs Lichter, sondern Halblichter, Halbschatten, welche durch gewisse Bedingungen als verschiedensarbig erscheinen. Bringt man nun diese verschiedenen Halblichter, diese Halbschatten über einander, so werden sie zwar nach und nach ihre Specification ausgeben, sie werden aushören blau, gelb oder roth zu sehn, aber sie werden keineswegs dadurch dilnirt. Der Fleck des weißen Bapiers, auf den man sie wirft, wird dadurch dunkler; es entsteht ein Halblicht, ein Halbschatten aus so viel andern Halblichtern, Halbschatten zusammengesetzt.

503.

So wird, wenn man zu der Farbe von irgend einem homogenen Lichte das weiße Sonnenlicht, das aus allen Arten Strahlen zus sammengesetzt ist, hinzuthut, diese Farbe nicht verschwinden, oder ihre Art verändern, aber immer mehr und mehr verdünnt werden.

Man lasse bas Spectrum auf eine weiße Tasel fallen, die im Sonnenlicht steht, und es wird bleich aussehen, wie ein anderer Schatten auch, auf welchen bas Sonnenlicht wirkt, ohne ihn ganz auszuheben.

505.

Zulest, wenn man Roth und Biolett mischt, so werben nach verschiedenen Proportionen verschiedene Purpursarben zum Borschein kommen, und zwar solche, die keiner Farbe irgend eines homogenen Lichtes gleichen.

506.

hier tritt denn endlich ber Burbur bervor, bas eigentliche mahre reine Roth, bas sich weber jum Gelben noch jum Blauen hinneigt. Diese vornehmfte Farbe, beren Entstehung wir im Entwurf in physiologischen, physischen und chemischen Källen binreichend nachgewiesen baben, fehlt bem Newton, wie er selbst gesteht, in seinem Spectrum gang, und bas bloß beswegen, weil er nur bas Spectrum eines verrückten hellen Bilbes jum Grunde seiner Betrachtung legt, und das Spectrum eines verrückten bunkeln Bildes nicht zugleich aufführt, nicht mit dem ersten parallelisirt. Dem wie bei Berruckung bes hellen Bilbes endlich in ber Mitte Gelb und Blau zusammenkommen und Grün bilden, so kommen bei Verrückung bes bunkeln Bilbes endlich Gelbroth und Blauroth zusammen: benn bas, was Newton am einen Ende seiner Farbenscale Roth nennt, ift eigentlich nur Gelbroth, und er hat alfo unter seinen primitiven Farben nicht einmal ein vollkommenes Roth. Aber so muß es allen ergeben, die von der Natur abweichen, welche bas hinterfte zuvörderst stellen, bas Abgeleitete jum Urfprünglichen erheben, bas Urfprüngliche jum Abgeleiteten erniedrigen, das Zusammengesetzte einfach, das Einfache zusammengesetzt nennen. Alles muß bei ihnen verkehrt werden, weil das erste verkehrt war; und doch finden sich Geister vorzüglicher Art, die sich auch am Berkehrten erfreuen.

507.

Und aus diesen Purpurfarben, wenn man Gelb und Blau hinzumischt, können wieder andere, neue Farben erzeugt werden.

508.

Und so hatte er benn sein Mischen und Mengen auf die confuseste Beise zu Stande gekracht; worauf es aber eigentlich angesehen ift, zeigt

sich im folgenben. Durch biese Mischung ber Farben sucht er ihre specifische Wirtung endlich zu neutralisiren, und möchte gar zu gern aus ihnen Weiß hervorbringen; welches ihm zwar in der Ersahrung nicht geräth, ob er gleich mit Worten immer versichert, daß es möglich und thulich seh.

# Fünfte Proposition. Biertes Theorem.

Das Weiße und alle grauen Farben zwischen Weiß und Schwarz können aus Farben zusammengesest werden, und die Weiße bes Sonnenlichtes ist zusammengesest aus allen Urfarben (primary) in gehörigem Berhältniß vereinigt.

# 509.

Wie es sich mit bem ersten verhalte, haben wir in ben Capiteln ber wirklichen und scheinbaren Mischung genugsam bargelegt, und bie zweite Hälfte ber Proposition wissen unsere Leser auch zu schätzen. Wir wollen jedoch sehen, wie er bas Borgebrachte zu beweisen gedenkt.

## Meunter Derfuch.

#### 510.

Die Sonne schien in eine dunkle Kammer durch eine kleine runde Deffnung in dem Fensterladen, und warf das gesärbte Bild auf die entgegengesette Wand. Ich hielt ein weißes Papier an die Seite, auf die Art, daß es durch das vom Bild zurückgeworsene Licht erleuchtet wurde, ohne einen Theil des Lichtes auf seinem Wege vom Prisma zum Spectrum aufzusangen; und ich fand, wenn man das Papier näher zu einer Farbe, als zu den übrigen hielt, so erschien es von dieser Farbe; wenn es aber gleich oder fast gleich von allen Farben entsernt war, so daß alle es erleuchteten, erschien es weiß.

## 511.

Man bedenke, was bei dieser Operation vorgeht. Es ist nämlich eine unvollfommene Reflexion eines farbigen halbhellen Bilbes, welche

jedoch nach den Gesetzen der scheinbaren Mittheilung geschieht (E. 588—592). Wir wollen aber den Berfasser ausreden lassen, um alsdann das wahre Berdältniß im Zusammenhang vorzubringen.

## 512.

Wenn nun bei biefer letten Lage bes Papiers einige Farben aufgefangen wurden, verlor daffelbe seine weiße Karbe, und erschien in der Farbe des übrigen Lichtes, das nicht aufgefangen war. Auf biese Weise konnte man bas Papier mit Lichtern von verschiedenen Karben erleuchten, namentlich mit Roth, Gelb, Grün, Blau und Biolett, und jeder Theil des Lichtes behielt seine eigene Karbe, bis er aufs Papier fiel, und von da zum Auge zurückgeworfen wurde, so daß er, wenn entweder die Farbe allein war, und das übrige Licht aufgefangen, ober wenn sie prabominirte, bem Bapier seine eigene Karbe gab; war sie aber vermischt mit ben übrigen Karben in gehörigem Berhältniß, so erschien das Bapier weiß, und brachte also biese Farbe in Zusammensetzung mit den übrigen hervor. verschiedenen Theile bes farbigen Lichtes, welche bas Spectrum reflectirt, indem sie von daher durch die Luft fortgepflanzt werden, behalten beständig ihre eigenen Karben: benn wie sie auch auf die Augen bes Zuschauers fallen, so erscheinen die verschiedenen Theile bes Spectrums unter ihren eigenen Karben. Auf aleiche Weise behalten sie auch ihre eigenen Karben, wenn sie auf bas Papier fallen; aber bort machen fle burch Verwirrung und vollkommene Mischung aller Karben die Weiße bes Lichtes, welche von borther zurückgeworfen wirb.

## 513.

Die ganze Erscheinung ist, wie gesagt, nichts als eine unvollsommene Restexion. Denn ersilich bebenke man, bag bas Spectrum selbst ein bunkles, aus lauter Schattenlichtern zusammengesetzes Bild seh. Man bringe ihm nahe an die Seite eine zwar weiße, aber doch rauhe Oberstäche, wie das Bapier ist, so wird jede Farbe des Spectrums von derselben, obgleich nur schwach, restectiren, und der ausmerksame Beobachter wird die Farben noch recht gut unterscheiden können. Weil aber das Papier auf jedem seiner Punkte von allen Farben zugleich erleuchtet ist, so neutralistren sie

sich gewissermaßen einander und es entsteht ein Dämmerschein, dem man keine eigentliche Farbe zuschreiben kann. Die Hellung dieses Dämmerscheins verhält sich wie die Dämmerung des Spectrums selbst, keineswegs aber wie die Hellung des weißen Lichtes, ehe es Farben annahm und sich damit überzog. Und dieses ist immer die Hauptsache, welcher Newton ausweicht. Denn man kann freilich aus sehr hellen Farben, auch wenn sie körperlich sind, ein Grau zusammensetzen, das sich aber, von weißer Kreide z. B., schon genugsam unterscheidet. Alles dieß ist in der Natur so einsach und so kurz, und nur durch diese salschen Theorien und Sophistereien hat man die Sache ins Weite, ja ins Unendliche gespielt.

514.

Will man diesen Bersuch mit farbigen Papieren, auf die man das Sonnenlicht gewaltig fallen und von da auf eine im Dunkeln stehende Fläche reslectiren läßt, anstellen, in dem Sinne wie unsere Capitel von scheinbarer Mischung und Mittheilung der Sache erwähnen, so wird man sich noch mehr von dem wahren Berhältniß der Sache überzeugen, daß nämlich durch Berbindung aller Farben ihre Specification zwar aufgehoben, aber das, was sie alle gemein haben, das soziogod, nicht beseitigt werden kann.

## 515.

In den drei folgenden Experimenten bringt Newton wieder neue Kunststücken und Bosseleien hervor, ohne das wahre Berhältniß seines Apparats und der dadurch erzwungenen Erscheinung anzugeben. Nach gewohnter Weise ordnet er die drei Experimente salsch, indem er das complicirteste vorausett, ein anderes das dieser Stelle gewissermaßen fremd ist, folgen läßt, und das einfachste zulett bringt. Wir werden daher, um uns und unsern Lesern die Sache zu erleichtern, die Ordnung umkehren, und wenden uns deshalb sogleich zum

# 3mölften Derfuch.

516.

Das Licht ber Sonne gehe burch ein großes Prisma burch, falle sodann auf eine weiße Tasel, und bilbe bort einen weißen Raum.

517.

Newton operirt also hier wieder in dem zwar refrangirten, aber boch noch ungefärbten Lichte.

Gleich hinter bas Prisma fepe man einen Kamm.

519.

Man gebe boch Acht, auf welche rohe Weife Newton sein weißes Licht zusammenkrämpeln und filzen will!

**52**0.

Die Breite ber Bahne sey gleich ihren Zwischenraumen, und bie fieben Bahne --

521.

Doch als wenn für jeden Hauptlichtstrahl einer präparirt wäre! 522.

— nehmen mit ihren Intervallen die Breite eines Zolles ein. Wenn nun das Papier zwei ober brei Zoll von dem Kamm entfernt stand, so zeichnete das Licht, das durch die verschiedenen Zwischensräume hindurchging, verschiedene Reihen Farben —

523.

Warum fagt er nicht die prismatischen Farbenreihen?

**524**.

— bie parallel unter fich waren, und ohne eine Spur von Beiß. 525.

Und diese Erscheinung kam doch wohl bloß daher, weil jeder Zahn zwei Ränder machte und das gebrochene ungefärbte Licht fogleich an diesen Gränzen, durch diese Gränzen zur Farbe bestimmt wurde, welches Newton in der ersten Proposition dieses Buchs so entschieden läugnete. Das ist eben das Unerhörte bei diesem Bortrag, daß erst die wahren Berhältnisse und Erscheinungen abgeläugnet werden, und daß, wenn sie zu irgend einem Zwede brauchbar sind, man sie ohne weiteres hereinsührt, als wäre gar nichts geschehen noch gesagt worden.

526.

Diese Farbenstreisen, wenn ber Kamm auf= und abwarts be= wegt warb, stiegen auf= und abwarts.

527.

Keineswegs biefelben Farbenstreifen, sondern wie der Kamm sich bewegte, entstanden an seinen Gränzen immer neue Farbenerscheinungen, und es waren ewig werdende Bilder.

Wenn aber die Bewegung bes Kamms so schnell war, daß man die Farben nicht von einander unterscheiden konnte, so erschien das ganze Papier durch ihre Verwirrung und Mischung dem Sinne weiß.

**529**.

So farbeticht unfer gewandter Naturforscher seine homogenen Lichter bergeftalt burch einander, bag fie ihm abermals ein Beig bervorbringen, welches wir aber auch nothwendig verkummern muffen. Wir haben zu biefem Bersuche einen Apparat ersonnen, ber seine Berhältniffe fehr gut an den Tag legt. Die Borrichtung einen Kamm auf= und abwärts fehr schnell zu bewegen, ift unbequem und umständlich. Wir bedienen uns baber eines Rabes mit zarten Speichen, bas an die Walze unseres Schwungrabes befestigt werben tann. Dieses Rab stellen wir amischen bas erleuchtete große Brisma und die weiße Tafel. Bir feten es langfam in Bewegung, und wie eine Speiche vor bem weißen Raum bes refrangirten Bilbes vorbeigeht, fo bilbet fie bort einen farbigen Stab in ber bekannten Folge, Blau, Burpur und Gelb. Wie eine andere Speiche eintritt, fo entstehen abermals biefe farbigen Erscheinungen, die fich geschwinder folgen, wenn man das Rad schneller herumbreht. Giebt man nun bem Rade ben völligen Umschwung, fo daß ber Beobachtenbe wegen ber Schnelligfeit bie Speichen nicht mehr unterscheiben kann, sondern daß eine runde Scheibe bem Auge erscheint, so tritt ber schone Fall ein, bag einmal bas aus bem Prisma berkommende weiße, an seinen Granzen gefärbte Bild auf jener Scheibe völlig beutlich erscheint, und zugleich, weil diese scheinbare Scheibe boch noch immer als halbdurchsichtig angesehen werben kann, auf ber hintern weißen Pappe sich abbildet. Es ist dieses ein Berfuch, ber fogleich bas wahre Verhältniß vor Augen bringt, und welchen jedermann mit Bergnilgen ansehen wird. Denn hier ift nicht von Krämpeln, Filzen und Karbetschen fertiger Farbenlichter bie Rede, sondern eben die Schnelligkeit, welche auf der scheinbaren Scheibe das ganze Bild auffängt, läßt es auch hindurch auf die weiße Tafel fallen, wo eben wegen der Schnelligkeit der vorbeigebenden Speichen keine Farben für uns entstehen können; und bas hintere Bild auf der weißen Tafel ist zwar in der Mitte weiß, doch etwas trüber und bammernder, weil es ja vermittelst ber für halbburchsichtig anzunehmenben Scheibe gebampft und gemäßigt wirb.

Roch angenehmer zeigt sich der Bersuch, wenn man durch ein kleineres Prisma die Farbenerscheinung dergestalt hervordringt, daß ein schon ganz sertiges Spectrum auf die Speichen des umzudrehenden Rades fällt. Es steht in seiner völligen Kraft alsdann auf der schnell umgetriebenen scheindaren Scheibe, und eben so unverwandt und unverändert auf der hintern weißen Tasel. Warum geht denn hier keine Mischung, keine Consussion vor? warum quirst denn das auf das schnellste herumgedrehte Speichenrad die sertigen Farben nicht zusammen? warum operirt denn dießunal Newton nicht mit seinen sertigen Farben? warum mit entstehenden? Doch bloß darum, daß er sagen könne, sie sehen sertig geworden und durch Mischung ins Weiße verwandelt; da der Raum doch bloß darum vor unseren Augen weiß bleibt, weil die vorübereilenden Speichen ihre Gränze nicht bezeichnen und deßhalb keine Farbe entstehen kann.

## 531.

Da nun der Berfasser einmal mit seinem Kamme operirt, so häuft er noch einige Experimente, die er aber nicht numerirt, beren Gehalt wir num auch kürzlich würdigen wollen.

## 532.

Laßt nun ben Kamm still stehen, und bas Papier sich weiter vom Prisma nach und nach entfernen, so werden die verschiedenen Farbenreihen sich verbreitern, und eine über die andere mehr hinauszuden, und indem sie ihre Farben mit einander vermischen, einander verdünnen; und dieses wird zulest so sehr geschehen, daß sie weiß werden.

## 533.

Bas vorgeht, wenn schmale schwarze und weiße Streifen auf einer Tasel wechseln, kann man sich am besten burch einen subjectiven Bersuch bekannt machen. Die Ränder entstehen nämlich gesetzmäßig an den Gränzen sowohl des Schwarzen als des Beißen, die Säume verbreiten sich sowohl über das Beiße als das Schwarze, und so erreicht der gelbe Saum geschwind den blauen Rand und macht Grin, der violette Rand den gelberothen und macht Purpur, so daß wir sowohl das Spstem des verrückten

weißen als bes verridten schwarzen Bilbes zugleich gewahr werben. Entfernt man sich weiter von ber Pappe, so greisen Ränder und Säume bergestalt in einander, vereinigen sich imigst, so daß man nur noch grüne und purpurene Streisen über einander sieht.

#### 534.

i

ı

Dieselbe Erscheinung kann man burch einen Kamm, mit bem man vor einem großen Brisna operirt, objectiv hervorbringen und die abwechsselnben purpurnen und grünen Streifen auf der weißen Tasel recht gut gewahr werden.

# 535.

Es ist daher ganz falsch was Newton andeutet, als wenn die sammtlichen Farben in einander griffen, da sich doch nur die Farben der entgegengesetzen Ränder vermischen können, und gerade indem sie es thun, die
übrigen aus einander halten. Daß also diese Farben, wenn man mit der
Bappe sich weiter entsernt, indem es doch im Grunde lauter Halbschatten
sind, verdünnter erscheinen, entsteht daher, weil sie sich mehr ausbreiten,
weil sie schwächer wirken, weil ihre Wirkung nach und nach fast aufhört,
weil sebe sur sich unscheindar wird, nicht aber weil sie sich vermischen und
ein Weiß hervordringen. Die Neutralisation, die man bei anderen Bersuchen zugesteht, sindet hier nicht einmal statt.

# 536.

Ferner nehme man burch irgend ein Hinderniß —

#### 537.

Hier ist schon weber ein hinderniß, mit dem er bei dem ersten Experiment des zweiten Theils so ungludlich operirt hat, und das er hier nicht besser anwendet.

## 538.

— bas Licht hinweg, bas burch irgend einen ber Zwischenraume ber Kammzähne burchgefallen war, so baß die Reihe Farben, welche baher entsprang, aufgehoben sey, und man wird bemerken, baß bas Licht ber übrigen Reihen an die Stelle ber weggenommenen Reihe tritt, und sich baselbst farbt.

## 539.

Reineswegs ist biefes bas Factum, fonbern ein genauer Beobachter sieht gang etwas anbers. Wenn man nämlich einen Zwischenraum bes

Kammes zubeckt, so erhält man nur einen breitern Zahn, ber, wenn die Intervalle und die Zähne gleich sind, dreimal so breit ist, wie die übrigen. An den Gränzen dieses breitern Zahns geht nun gerade das vor, was an den Gränzen der schmälern vorgeht: der violette Saum erstreckt sich hereinwärts, der gelbrothe Rand bezeichnet die andere Seite. Nun ist es möglich, daß bei der gegebenen Distanz diese beiden Farben sich sider den breitern Zahn noch nicht erreichen, während sie sich über die schmalen Zähne schon ergriffen haben; wenn man also bei den übrigen Fällen schon Burpur sieht, so wird man hier noch das Gelbrothe vom Blaurothen getrennt sehen.

#### **540**.

Läßt man aber biese aufgefangene Reihe wieder wie vorher auf bas Papier sallen, so werden die Farben berselben in die Farben ber übrigen Reihen einfallen, sich mit ihnen vermischen und wieder das Weiße hervorbringen.

## **541**.

Keineswegs, sondern, wie schon oben gedacht, werden die durch die schmalen Kammöffnungen durchfallenden Farbenreihen in einer folchen Entfernung nur unscheinbar, so daß ein zweideutiger, eher bunt als farblos zu nennender Schein hervorgebracht wird.

#### **542**.

Biegt man nun die Tasel sehr schräg gegen die einfallenden Strahlen, so daß die am stärksten refrangibeln häusiger, als die übrigen zurückgeworfen werden, so wird die Weiße der Tasel, weil gedachte Strahlen häusiger zurückgeworfen werden, als die übrigen, sich in Blau und Violett verwandeln. Wird das Papier aber im entgegengesetzen Sinne gebeugt, daß die weniger refrangibeln Strahlen am häusigsten zurückgeworsen werden, so wird das Weiße in Gelb und Roth verwandelt.

## 543.

Dieses ist, wie man sieht, nur noch ein Septleva auf das dritte Experiment des zweiten Theils.

Man kann, weil wir einmal biesen Spielausbrud gebraucht haben, Newton einem falfchen Spieler vergleichen, der bei einem unaufmerksamen Banquier ein Paroli in eine Karte biegt, die er nicht gewonnen hat, und nachher, theils durch Glück theils durch List, ein Ohr nach dem andern in die Karte knickt und ihren Werth immer steigert. Dort operirt er in dem weißen Lichte und hier nun wieder in einem durch den Kamm gegangenen Lichte, in einer solchen Entfernung, wo die Farbenwirkungen der Kammzähne sehr geschwächt sind. Dieses Licht ist aber immer noch ein refrangirtes Licht, und durch jedes Hinderniß nahe an der Tasel kann man wieder Schatten und Farbensäume hervordringen. Und so kann man auch das dritte Experiment hier wiederholen, indem die Ränder, die Unsgleichheit der Tasel selbst, entweder Violett und Blau oder Gelb und Gelbroth hervordringen und mehr oder weniger über die Tasel verbreiten, je nachdem die Nichtung ist, in welcher die Tasel gehalten wird. Bewies also jenes Experiment nichts, so wird auch gegenwärtiges nichts beweisen, und wir erlassen unsern Lesern das ergo bidamus, welches hier auf die gewöhnliche Weise hiuzugefügt wird.

ŗ

ļ

;

į

# Gilfter Derfud.

# 544.

hier bringt ber Berfasser jenen hauptversuch, beffen wir fo oft ermabnen, und ben wir in bem neunzehnten Capitel von Berbindung objece tiver und subjectiver Versuche (E. 350-355) vorgetragen haben. nämlich berjenige, wo ein objectiv an die Band geworfenes Bild subjectiv heruntergezogen, entfärbt und wieder umgekehrt gefärbt wird. butet fich wohl, biefes Berfuchs an ber rechten Stelle zu erwähnen: benn eigentlich gabe es für benfelben gar feine rechte Stelle in feinem Buche, indem feine Theorie vor biefem Berfuch verschwindet. Seine fertigen, ewig unveränderlichen Farben werden hier vermindert, aufgehoben, umgekehrt, und stellen uns das Werbende, immerfort Entstehende und ewig Bewegliche ber prismatischen Farben recht vor die Sinne. Run bringt er biesen Bersuch so nebenbei, als eine Gelegenheit, sich weißes Licht zu verschaffen und in bemfelben mit Rämmen zu operiren. Er beschreibt ben Bersuch, wie wir ihn auch schon bargestellt, behauptet aber nach seiner Art, daß diese Beise bes subjectiv heruntergeführten Bildes aus ber Bereinigung aller farbigen Lichter entstehe, ba die völlige Beiße boch hier, wie bei allen prismatischen Bersuchen, ben Indifferenzpunkt und die nabe

Umwendung der begränzenden Farben in den Gegensatz andeutet. Nun operirt er in diesem subjectiv weiß gewordenen Bilde mit seinen Kamm-zähnen und bringt also durch neue Hindernisse neue Farbenstreisen von außen herbei, keineswegs von innen heraus.

# Behnter Berfud.

545.

Hier kommen wir nun an eine recht zerknickte Karte, an einen Berstuch, ber aus nicht weniger als fünf bis sechs Bersuchen zusammengesetzt ist. Da wir sie aber alle schon ihrem Werth nach kennen, da wir schon überzeugt sind, daß sie einzeln nichts beweisen, so werden sie uns auch in der gegenwärtigen Berschränkung und Zusammensetzung keineswegs imponiren.

Anstatt also bem Berfasser hier, wie wir wohl sonst gethan, Wort für Wort zu solgen, so gebenken wir die verschiedenen Bersuche, aus benen ber gegenwärtige zusammengesetzt ist, als Glieder dieses monstrosen Ganzen, nur kurzlich anzuzeigen, auf das, was schon einzeln gesagt ist, zurückzubeuten und auch so über das gegenwärtige Experiment abzuschließen.

# Glieber des zehnten Berfuchs.

#### 546.

- 1) Ein Spectrum wird auf die bekannte Beife hervorgebracht.
- 2) Es wird auf eine Linse geworfen und von einer weißen Tafel aufgesangen. Das farblose runde Bilb entsteht im Focus.
  - 3) Diefes wird subjectiv heruntergerudt und gefärbt.
- 4) Jene Tafel wird gebogen. Die Farben erscheinen wie beim zweiten Bersuch bieses zweiten Theils.
- 5) Ein Kamm wird angewendet. S. ben zwölften Berfuch biefes Theils.

Bie Newton biesen complicirten Bersuch beschreibt, auslegt und was er daraus folgert, werden diejenigen, welche die Sache interessirt, bei ihm selbst nachsehen, so wie die, welche sich in den Stand setzen, diese sämmtlichen Bersuche nachzubilden, mit Berwunderung und Erstaunen das ganz Unnütze dieser Aushäufungen und Berwickelungen von Versuchen erkennen werden. Da auch hier abermals Linsen und Prismen verbunden werden, so kommen wir ohnehin in unserer supplementaren Abhandlung auch auf gegenwärtigen Bersuch zurück.

# Dreizehnter Dersuch.

Ciebe Sig. 3, Taf. XIV.

**548**.

Bei ben vorerwähnten Bersuchen thun die verschiedenen Zwischenraume der Kammzähne den Dienst verschiedener Prismen, indem ein jeder Zwischenraum das Phanomen eines Prisma's hervorbringt.

549.

Freilich wohl, aber warum? Weil innerhalb bes weißen Raums, ber sich im refrangirten Bilbe bes großen Prisma's zeigte, frische Gränzen hervorgebracht werben, und zwar burch ben Kamm ober Rechen wiedersholte Gränzen, ba bem bas gesehliche Farbenspiel sein Wesen treibt.

**55**0.

Wenn ich nun also anstatt bieser Zwischenraume verschiedene Prismen gebrauchen und, indem ich ihre Farben vermischte, bas Weiße hervorbringen wollte, so bediente ich mich breier Prismen, auch wohl nur zweier.

551.

Ohne uns weitläufig babei aufzuhalten, bemerken wir nur mit wenigen, daß der Bersuch mit mehreren Prismen und der Bersuch mit dem Kamm keineswegs einersei find. Newton bedient sich, wie seine Figur und deren Erklärung ausweist, nur zweier Prismen, und wir wollen sehen was durch bieselben ober vielmehr zwischen benselben hervorgebracht wird.

552.

Es mögen zwei Prismen ABC und abc, beren brechenbe Grethe, sammtl. Werte. XXVIII.

Winkel B und b gleich find, so parallel gegen einander gestellt seyn, daß der brechende Winkel B des einen den Winkel c an der Base des andern berühre, und ihre beiden Seiten CB und cb. wo die Strahlen heraustreten, mögen gleiche Richtung haben; dann mag das Licht, das durch sie durchgeht, auf das Papier MN, etwa acht oder zwölf Joll von dem Prisma, hinfallen: alsdann werden die Farben, welche an den innern Gränzen B und c der beiden Prismen entstehen, an der Stelle PT vermischt, und daraus das Weiße zusammengesett.

553.

Wir begegnen biefem Baragraphen, welcher manches Bebenkliche enthält, indem wir ihn rudwärts analyfiren. Newton bekennt bier, auch wieder nach feiner Art, im Borbeigeben, bag bie Farben an ben Grangen entstehen — eine Wahrheit, die er so oft und hartnäckig geläugnet bat. Sodann fragen wir billig, warum er benn bickmal fo nabe an ben Brismen operire? die Tafel nur acht ober zwölf Zoll von benfelben entferne? Die verborgene Ursache ist aber keine andere, als daß er das Beiß, bas er erst hervorbringen will, in dieser Entfernung noch ursprünglich bat, indem die Farbenfäume an den Rändern noch fo fcmal find, daß fie nicht über einander greifen und tein Grun bervorbringen können. Fälfc lich zeichnet also Newton an ben Winkeln B und c flinf Linien, als wenn amei gange Spsteme bes Spectrums hervortraten, anstatt bag nur in c ber blaue und blaurethe, in B ber gelbrothe und gelbe Rand entspringen können. Bas aber noch ein Sauptpunkt ist, so ließe sich sagen, bak, wenn man das Experiment nicht nach der Newton'schen Figur, sondern nach seiner Beschreibung austellt, so nämlich daß die Winkel B und c sich . unmittelbar berlihren, und die Seiten CB und ch in Einer Linie liegen, baß alsbann an ben Bunkten B und c keine Farben entspringen können, weil Glas an Glas unmittelbar anftoft, Durchsichtiges sich mit Durchsichtigem verbindet, und also keine Gränze hervorgebracht wird.

**554**.

Da jedoch Newton in dem folgenden behauptet, was wir ihm auch zugeben können, daß das Phänomen stattsinde, wenn die beiden Winkel B und c sich einender nicht unmittelbar berühren, so mussen wir nur genau erwägen, was alsbann vorgeht, weil hier die Newton'sche falsche

Lehre sich der wahren annähert. Die Erscheinung ist erst im Werben; an dem Punkte c entspringt, wie schon gesagt, das Blaue und Blaurothe, an dem Punkte B das Gelbrothe und Gelbe. Führt man diese nun auf der Tasel genau über einander, so nuß das Blaue das Gelbrothe, und das Blaurothe das Gelbe ausheben und neutralistren, und weil alsdann zwischen M und N, wo die andern Farbensäume erscheinen, das übrige noch weiß ist, auch die Stelle, wo sene sarben Ränder über einander sallen, farblos wird, so muß der ganze Raum weiß erscheinen.

555.

Man gebe nun mit ber Tafel weiter jurud, fo bag bas Spectrum fich vollendet und das Grüne in der Mitte sich darstellt, und man wird fich vergebens bemühen durch lebereinanderwerfen der Theile oder bes Ganzen farblose Stellen hervorzubringen. Denn bas burch Berrudung bes hellen Bilbes hervorgebrachte Spectrum kann weber für sich allein noch burch ein zweites gleiches Bild neutralifirt werben; wie sich kurglich barthun läßt. Dan bringe bas zweite Spectrum von oben herein über das erste; das Gelbrothe mit dem Blaurothen verbunden bringt den Burpur hervor; das Gelbrothe mit dem Blauen verbunden follte eine farblose Stelle bervorbringen: weil aber bas Blaue ichon meiftens auf bas Grune verwandt ift, und das Ueberbliebene schon vom Bioletten participirt, so wird keine entschiedene Neutralisation möglich. Das Gelbrothe, über bas Grüne geführt, bebt biefes auch nicht auf, weil es allenfalls nur bem darin enthaltenen Blauen widerstrebt, von dem Gelben aber secundirt wird. Dag bas Gelbrothe auf Gelb und Gelbroth geführt, nur noch mächtiger werbe, versteht sich von selbst. Und hieraus ist also volltommen flar, inwiefern zwei folche vollendete Spectra fich zufammen verhalten, wenn man fie theilweife ober im Ganzen über einander bringt.

556.

Will man aber in einem solchen vollenbeten Spectrum die Mitte, b. h. das Grüne, ausheben, so wird dieß bloß dadurch möglich, daß man erst durch zwei Prismen vollendete Spectra hervordringt, durch Bereinigung von dem Gelbrothen des einen mit dem Bioletten des andern einen Burpur darstellt, und diesen nunmehr mit dem Grünen eines dritten vollendeten Spectrums auf Eine Stelle bringt. Diese Stelle wird alsdann farblos, hell, und wenn man will, weiß erscheinen, weil auf derselben sich die wahre Farbentotalität vereinigt, neutralistet und jede Specification ausschebt.

Daß man an einer folchen Stelle bas omspor nicht bemerken werbe, liegt in ber Ratur, indem die Farben, welche auf diese Stelle fallen, brei Sonnenbilder und also eine breisache Erleuchtung hinter sich haben. 567.

Wir mussen bei dieser Gelegenheit des glücklichen Gedankens erwähnen, wie man das Lampenlicht, welches gewöhnlich einen gelben Schein von sich wirft, farblos zu machen gesucht hat, indem man die bei der Argandischen Lampe angewendeten Glaschlinder mäßig mit einer violetten Farbe tingirte.

558.

Jenes ist also das Wahre an der Sache, jenes ist die Erscheinung wie sie nicht geläugnet wird; aber man halte unsere Erklärung, unsere Ableitung gegen die Newton'sche, die unsrige wird überall und vollkommen passen, jene nur unter kummerlich erzwungenen Bedingungen.

# Dierzehnter Derfuch.

559.

Bisher habe ich bas Weiße hervorgebracht, indem ich bie Prismen vermischte.

560.

Inwiefern ihm biefes Weiße gerathen, haben wir umftanblich ausgelegt.

561.

Run kommen wir zur Mischung körperlicher Farben, und ba laßt ein bunnes Seisenwasser bergestalt in Bewegung setzen, daß ein Schaum entstehe, und wenn ber Schaum ein wenig gestanden hat, so wird bersenige, der ihn recht genau ansieht, auf der Oberstäche der verschiedenen Blasen lebhaste Farben gewahr werden. Tritt er aber so weit davon, daß er die Farben nicht mehr unterscheiden kann, so wird der Schaum weiß seyn und zwar ganz vollkommen.

562

Wer sich diesen Uebergang in ein ganz anderes Capitel gefallen läßt, von einem Refractionsfalle zu einem epoptischen, der ist freilich von einer

Sinnes- und Berstandesart, die es auch mit dem Kinftigen so genau nicht nehmen wird. Bon dem Mannichsaltigen, was sich gegen dieses Experiment sagen läßt, wollen wir nur bemerken, daß hier das Unterscheidbare dem Ununterscheidbaren entgegengesetzt ist, daß aber darum etwas noch nicht aushört zu sehn, nicht aushört innerhalb eines Dritten zu sehn, wenn es dem äußern Sinne undemerkar wird. Ein Kleid, das kleine Fleden hat, wird deswegen nicht rein, weil ich sie in einiger Entsernung nicht bemerke, das Papier nicht weiß, weil ich kleine Schriftzüge darauf in der Entsernung nicht unterscheide. Der Chemiker dringt aus den die luirtesten Insussionen durch seine Reagentien Theile an den Tag, die der gerade gesunde Sinn darin nicht entdeckte. Und bei Newton ist nicht einsmal von geradem gesundem Sinn die Rede, sondern von einem verkünssteten, in Borurtheilen besangenen, dem Ausstuken gewisser Boraussezungen gewidmeten Sinn, wie wir beim solgenden Experiment sehen werden.

# fünfzehnter Versuch.

563.

Wenn ich nun zuletzt aus farbigen Pulvern, beren sich bie Maler bedienen, ein Weiß zusammenzusetzen versuchte, so sand ich, daß alle diese farbigen Pulver einen großen Theil des Lichts, wosburch sie erleuchtet werden, in sich verschlingen und auslöschen.

564.

Hier kommt ber Berfasser schon wieder mit seiner Borklage, die wir so wie die Nachklagen an ihm schon lange gewohnt sind. Er nuß die dunkle Natur der Farbe anerkennen, er weiß jedoch nicht, wie er sich recht dagegen benehmen soll und bringt nun seine vorigen unreinen Versuche, seine salschen Folgerungen wieder zu Markte, wodurch die Ansicht immer trüber und unerfreulicher wird.

**565**.

Denn bie farbigen Pulver erscheinen baburch gefärbt, baß sie bas Licht ber Farbe bie ihnen eigen ist häufiger, und bas Licht aller anbern Farben spärlicher zurückversen; und boch werfen sie bas Licht ihrer eigenen Farben nicht so häusig zurück, als weiße Körper thun.

Wenn Mennig &. B. und weißes Papier in das rothe Licht des farbigen Spectrums in der dunkeln Kammer gelegt werden, so wird das Papier heller erscheinen als der rothe Mennig, und deswegen die rubrissten Strablen häusiger als der Mennig zurückwerfen.

566.

Die letzte Folgerung ist nach Newton'scher Beise wieder übereilt. Denn das Beise ist ein heller Grund, der von dem rothen Halblicht erleuchtet, durch dieses zurückwirkt und das prismatische Roth in voller Klarheit sehen läßt; der Mennig aber ist schon ein dunkter Grund, von einer Farbe die dem prismatischen Roth zwar ähnlich, aber nicht gleich specissiert ist. Dieser wirkt nun, indem er von dem rothen prismatischen Halblicht erleuchtet wird, durch dasselbe gleichfalls zurück, aber auch schon als ein Halbbunktes. Daß daraus eine verstärkte, verdoppelte, verdüsterk Farbe hervorgehen müsse, ist natürlich.

567.

Und wenn man Papier und Mennig in das Licht anderer Farben halt, so wird das Licht, das vom Papier zurückftrahlt, das Licht, das vom Wennig kommt, in einem weit größern Berhältnisse übertreffen.

568.

llnd dieses naturgemäß, wie wir oben zenugsam aus einander gesetst haben. Denn die sämmtlichen Farben erscheinen auf dem weißen Bapier, jede nach ihrer eigenen Bestimmung, ohne gemischt, gestört, beschmutt zu sehn, wie es durch den Mennig geschieht, wenn er nach dem Gelben, Grinnen, Blauen, Bioletten hingerlicht wird. Und daß sich die übrigen Farben eben so verhalten, ist unsern Lesern schon früher deutlich geworden. Die folgende Stelle kann sie daher nicht mehr überraschen, ja das Lächerliche derselben muß ihnen auffallend sehn, wenn er verdrießlich, aber entschlossen fortsährt:

569.

Und beswegen, indem man solche Pulver vermischt, mussen wir nicht erwarten ein reines und vollsommenes Weiß zu erzeugen, wie wir etwa am Papier sehen, sondern ein gewisses dusteres, dunkles Weiß, wie aus der Mischung von Licht und Finsterniß entstehen möchte, —

Hier springt ihm endlich auch dieser so lang zurückgehaltene Ausbruck burch die Bähne; so muß er immer wie Bileam segnen, wenn er fluchen will, und alle seine Hartnäckigkeit hilft ihm nichts gegen den Dämon der Wahrheit, der sich ihm und seinem Esel so oft in den Weg stellt. Also aus Licht und Finsterniß! mehr wollten wir nicht. Wir haben die Entstehung der Farben aus Licht und Finsterniß abgeleitet, und was jeder einzelnen, jeder besonders specificirten als Hauptmerkmal, allen neben einander als gemeines Merkmal zukommt, wird auch der Mischung zukommen, in welcher die Specificationen verschwinden. Wir nehmen also recht gerne an, weil es uns dient, wenn er fortsährt:

# 571.

— ober aus Weiß und Schwarz, nämlich ein graues, braunes, rothbraunes, bergleichen die Farbe der Menschennägel ist; ober mäusesfarben, aschsarben, etwa steinfarben, ober wie der Mörtel, Staub ober Straßenkoth aussteht und bergleichen. Und so ein dunkles Weiß habe ich oft hervorgebracht, wenn ich farbige Pulver zussammenmischte.

#### 572.

Woran denn freilich niemand zweifeln wird; nur wünschte ich, daß die sämmtlichen Newtonianer dergleichen Leibwäsche tragen müßten, damit man sie an diesem Abzeichen von andern vernünftigen Leuten unterscheisen könnte.

## 573.

Daß ihm nun sein Kunststüd gelingt, aus farbigen Bulvern ein Schwarzweiß zusammenzusetzen, baran ist wohl kein Zweifel; boch wollen wir sehen, wie er sich benimmt, um wenigstens ein so helles Grau als nur möglich hervorzubringen.

## 574.

Denn so sette ich z. B. aus einem Theil Mennig und fünf Theilen Grünspan eine Art von Mäusegrau zusammen: —

# 575.

Der Grünspann pulverifirt erscheint hell und mehlig; deshalb braucht ihn Newton gleich zuerst, so wie er sich durchaus hütet satte Farben anzuwenden.

— benn biese zwei Farben find aus allen anbern zusammengeset, so daß sich in ihrer Mischung alle übrigen befinden.

577.

Er will hier bem Borwurf ausweichen, daß er ja nicht ans allen Farben scine Unfarbe zusammensetze. Welcher Streit unter ben späteren Raturforschern über die Mischung der Farben überhaupt und über die endliche Zusammensetzung der Unfarbe aus drei, fünf oder sieben Farben entstanden, davon wird uns die Geschichte Nachricht geben.

578

Ferner mit Einem Theil Mennig und vier Theilen Bergblau seste ich eine graue Farbe zusammen, die ein wenig gegen den Burpur zog, und indem ich dazu eine gewisse Mischung von Operment und Grünspan in schicklichem Maße hinzusügte, verlor die Mischung ihren Purpurschein und ward vollkommen grau. Aber der Bersuch gerieth am besten ohne Mennig folgendermaßen. Zum Operment that ich nach und nach satten glänzenden Purpur hinzu, wie sich dessen die Maler bedienen, die das Operment aushörte gelb zu seinen die Waler bedienen, die das Operment aushörte gelb zu seine Grünspan und etwas mehr Bergblau als Grünspan hinthat, die die Mischung ein Grau oder blasses Weiß annahm, das zu keiner Farbe mehr als zu der andern hinneigte. Und so entstand eine Farbe an Weiße der Asche gleich, oder frisch gehauenem Holze, oder der Menschenhaut.

579.

Auch in dieser Mischung sind Bergblau und Grünspan die Hamptingredienzien, welche beide ein mehliges freidenhaftes Ansehen haben. 3a Newton hätte nur immer noch Kreide hinzumanschen können, um die Farben immer mehr zu verbünnen und ein helleres Grau hervorzubringen, ohne daß dadurch in der Sache im mindesten etwas gewonnen wäre.

**580**.

Betrachtete ich nun, daß biefe grauen und dunfeln Farben ebenfalls hervorgebracht werden fonnen, wenn man Beiß und Schwarz ausammenmischt, und fie baber vom vollfommenen Weißen nicht in

der Art der Farbe, sondern nur in dem Grade der Hellung versichieden find:

581.

Hier liegt eine ganz eigene Tüde im Hinterhalt, die sich auf eine Borstellungsart bezieht, von der an einem andern Orte gehandelt werden muß, und von der mir gegenwärtig nur so viel sagen. Man kann sich ein weißes Papier im völligen Lichte denken, man kann es bei hellem Sonnenscheine in den Schatten legen, man kann sich ferner denken, daß der Tag nach und nach abnimmt, daß es Nacht wird, und daß das weiße Papier vor unsern Augen zuletzt in der Finsterniß verschwindet. Die Wirkssamteit des Lichtes wird nach und nach gedämpst und so die Gegenwirkung des Papiers, und wir können uns in diesem Sinne vorstellen, daß das Weiße nach und nach in das Schwarze übergehe. Man kann jedoch sagen, daß der Gang des Phänomens dynamischer idealer Natur ist.

582.

Ganz entgegengesett ist der Fall, wenn wir uns ein weißes Papier im Lichte denken und ziehen erst eine bunne schwarze Tinctur darüber. Wir verdoppeln, wir verdreisachen den Ueberzug, so daß das Papier immer dunkler grau wird, dis wir es zulett so schwarz als möglich färben, so daß von der weißen Unterlage nichts mehr hindurchscheint. Wir haben hier auf dem atomistischen, technischen Weg eine reale Finsterniß über das Papier verdreitet, welche durch auffallendes Licht wohl einigermaßen bedingt und gemildert, keineswegs aber aufgehoben werden kann. Nun sucht sich aber unser Sophist zwischen diesen Arten die Sache darzustellen und zu denken einen Mittelstand, wo er, je nachdem es ihm nützt, eine von den beiden Arten braucht, oder vielmehr wo er sie beide über einander schiebt, wie wir gleich sehen werden.

583.

— so ist offenbar, daß nichts weiter nöthig ist, um sie volls kommen weiß zu machen, als ihr Licht hinlanglich zu vermehren, und folglich, wenn man sie durch Bermehrung ihres Lichtes zur vollsommenen Weiße bringen kann, so sind sie von derselben Art Farbe, wie die besten weißen, und unterscheiden sich allein durch die Quantität des Lichtes.

Es ist ein großes Unheil, das nicht allein durch die Newton'sche Optik, sondern durch mehrere Schriften, besonders jener Zeit durchgeht, daß die Berkasser sich nicht bewußt sind, auf welchem Standpunkt sie stehen, daß sie erst mitten in dem Realen steden, auf einmal sich zu einer idealen Borstellungsart erheben und dann wieder ins Reale zurücksalen. Daher entstehen die wunderlichsten Borstellungs= und Erklärungsweisen, denen man einen gewissen Gehalt nicht absprechen kann, deren Form aber einen innern Widerspruch mit sich führt. Eben so ist es mit der Art, wie Newton nunmehr sein Hellgrau zum Weißen erheben will.

585.

3ch nahm bie britte der oben gemeldeten grauen Mischungen und ftrich sie bid auf den Fußboden meines Zimmers, wohin die Sonne durch das offene Fenster schien, und daneben legte ich ein Stud weißes Papier von derselbigen Größe in den Schatten.

586.

Was hat unser Ehrenmann denn nun gethan? Um das reell dunkte Pulver weiß zu machen, muß er das reell weiße Papier schwärzen; um zwei Dinge mit einander vergleichen und sie gegen einander ausheben zu können, muß er den Unterschied, der zwischen beiden obwaltet, wegnehmen. Es ist eben als wenn man ein Kind auf den Tisch stellte, vor dem ein Mann stünde und behauptete nun, sie sepen gleich groß.

587.

Das weiße Bapier im Schatten ist nicht mehr weiß: benn es ist verdunkelt, beschattet; das graue Bulver in der Sonne ist doch nicht weiß: denn es sikhrt seine Finsterniß unauslöschlich bei sich. Die lächerliche Borrichtung kennt man nun; man sehe, wie sich der Beobachter dabei henimmt.

588.

Dann ging ich etwa zwölf ober achtzehn Fuß hinweg, so baß ich die Unebenheiten auf der Oberstäche des Pulvers nicht sehen konnte, noch die kleinen Schatten, die von den einzelnen Theilen der Pulver etwa fallen mochten; da sah das Pulver vollkommen weiß aus, so daß es gar noch das Papier an Weiße übertraf, besonders wenn man von dem Papiere noch das Licht abhielt, das

von einigen Wolfen her barauf fiel. Dann erschien bas Papier, mit bem Bulver verglichen, fo grau als bas Bulver vorher.

589.

1

ï

Ė

Ż

2

£

hΕ

7 Å

Ш

효

! ! Richts ist natürlicher! Wenn man das Papier, womit das Pulver verglichen werden soll, durch einen immer mehr entschiedenen Schatten nach und nach verdunkelt, so muß es freilich immer grauer werden. Er lege doch aber das Papier neben das Pulver in die Sonne, oder streue sein Bulver auf ein weißes Papier das in der Sonne liegt, und das wahre Berhältniß wird hervortreten.

**590**:

Wir übergehen was er noch weiter vorbringt, ohne daß seine Sache badurch gebessert würde. Zulett kommt gar noch ein Freund herein, welcher anch das grane in der Sonne liegende Bulver für weiß anspricht, wie es einem jeden, der, überrascht in Dingen welche zweideutig in die Sinne fallen, ein Zeugniß abgeben soll, gar leicht ergehen kam.

591.

Wir überschlagen gleichfalls sein trumphirendes ergo bibamus, inbem für diejenigen, welche die wahre Ansicht zu faffen geneigt sind, schon im Borbergehenden genugsam gesagt ift.

# Sechste Proposition. Zweites Problem.

In einer Mischung von ursprünglichen Farben, bei gegebener Quantität und Qualität einer jeben, die Farbe ber zusammengesetten zu bestimmen.

592.

Daß ein Farbenschema sich bequem in einen Kreis einschließen lasse, baran zweiselt wohl niemand, und die erste Figur unserer ersten Tasel zeigt solches auf eine Weise, welche wir für die vortheilhafteste hielten. Newton nimmt sich hier dasselbige vor; aber wie geht er zu Werke? Das slammenartig vorschreitende bekannte Spectrum soll in einen Kreis gebogen und die Räume, welche die Farben an der Beripherie einnehmen, sollen nach jenen Tonmaßen bestimmt werden, welche Newton in dem Spectrum gefunden haben will.

Allein hier zeigt sich eine neue Unbequemlichkeit: benn zwischen seinem Bioletten und Orange, indem alle Stufen von Roth angegeben werden müssen, ist er genöthigt das reine Roth, das ihm in seinem Spectrum sehlt, in seinen Urfarbenkreis mit einzuschalten. Es bedarf freilich nur einer kleinen Wendung nach seiner Art, um auch dieses Roth zu intercatiren, einzuschwärzen, wie er es früher mit dem Grünen und Weißen gethan. Nun sollen centra gravitatis gesunden, kleine Cirkelchen in gewissen Proportionen beschrieben, Linien gezogen, und so auf diesenige Farbe gedeutet werden, welche aus ber Mischung mehrerer gegebenen entspringt.

# 594.

Bir müssen einem jeden Leser überlassen diese neue Quäkelei dei dem Berfasser selbst zu studiren. Wir halten uns dadei nicht auf, weil und nur zu deutlich ist, daß die Raumeintheilung der Farben um gedachten Kreis nicht naturgemäß seh, indem keine Bergleichung des Spectrums mit den Tonintervallen stattsindet; wie denn auch die einander entgegenstehenden, sich sordernden Farben aus dem Newton'schen Kreise keineswegs entwicklit werden können. Uedrigens nachdem er genug gemessen und geduchstadt, sagt er ja selbst: "Diese Regel sinde ich genau genug für die Praktit, obgleich nicht mathematisch vollkommen." Für die Ausübung hat dieses Schema und die Operation an denselben nicht den mindesten Ruten; und wie wollte es ihn haben, da ihn nichts theoretisch Wahres zum Grunde liegt?

# Siebente Proposition. Fünftes Theorem.

Alle Farben bes Universums, welche burch Licht hervorgebracht werden und nicht von der Gewalt der Einbildungsfraft abhängen, find entweder die Farben homogener Lichter oder aus diesen zusammengesetzt, und zwar entweder ganz genau oder doch sehr nahe der Regel des vorstehenden Problems gemäß.

### 595.

Unter bieser Rubrit recapitulirt Newton was er in bem gegenwärtigen zweiten Theile bes ersten Buches nach und nach vorgetragen, und

schließt, baraus wie cs die Proposition ausweist, daß alle Farben der Körper eigentlich nur integrirende Theile des Lichtes seinen, welche auf mancherlei Weise aus dem Licht heraus gezwängt, geängstigt, geschieden und sodann auch wohl wieder gemischt worden. Da wir den Inhalt des zweiten Theils Schritt sür Schritt geprüft, so brauchen wir uns bei dieser Wiederholung nicht aufzuhalten.

596.

Bulett erwähnt er berjenigen Farben, welche wir unter ber Rubrit ber physiologischen und pathologischen bearbeitet haben. Diese sollen bem Lichte nicht angehören, und er wird sie dadurch auf einmal los, daß er sie der Einbildungstraft zuschreibt.

# Achte Proposition. Drittes Problem.

Durch die entbeckten Eigenschaften bes Lichts die prismatischen Farben zu erklären.

597.

Sollte man nicht mit Berwunderung fragen, wie denn eigentlich dieses Problem hierher komme? Bom ersten Anfang seiner Optik an ist Newton bemüht vermittelst der prismatischen Farben die Eigenschaften des Lichtes zu entdeden. Wäre es ihm gelungen, so würde nichts leichter sen, als die Demonstration umzukehren, und aus den offenbarten Eigenschaften des Lichtes die prismatischen Farben herzuleiten.

598.

Allein es liegt biesem Problem abermals eine Tiede zum Grunde. In der hierher gehörigen Figur, welche zu seinem zweiten Theil die zwölste ist, und auf unserer siedenten Tasel mit Nr. 9 bezeichnet worden, bringt er zum erstenmal das zwischen den beiden sarbigen Randerscheimungen unveränderte Weiß entschieden vor, nachdem er solches früher mehrmals, und zuletzt bei dem dreizehnten Bersuch, wo er zwei Prismen anwendete, stillschweigend eingeführt hatte. Dort wie hier bezeichnet er sede der beiden Randerscheinungen mit süns Linien, wodurch er anzudenten scheinen möchte, daß an beiden Enden sedesmal das ganze Farbenspstem hervortrete. Allein genau besehen, läßt er die uns wohlbekannten Randerscheinungen endlich

einmal gelten; doch anstatt durch ihr einsaches Zusammenneigen das Grün hervorzubringen, läßt er, wunderlich genug, die Farben hinter einander aufmarschiren, sich einander beden, sich mischen, und will nun durch diese Wort- und Zeichenmengerei das Weiß hervorgebracht haben, das freilich in der Erscheinung da ist, aber an und für sich, ohne erst durch jene farbigen Lichter zu entspringen, die er hypothetisch über einander schiebt.

599.

So sehr er sich num auch bemüht mit griechischen und lateinischen Buchstaben seine so falsche als ungereimte und abstruse Borstellungsart saßlich zu machen, so gelingt es ihm doch nicht, und seine treuen gläubigen Schüler sanden sich genöthigt diese linearische Darstellung in eine tabellarische zu verwandeln.

600.

Gren in Halle hat, indem er sich unsern umschuldigen Beiträgen zur Optik mit pfässischem Stolz und Hestigkeit widersetze, eine solche tabellarische Darstellung mit Buchstaden ausgearbeitet, was die Berrückung des hellen Bildes betrifft. Der Recensent unserer Beiträge in der Jenaischen Literaturzeitung hat die nämliche Bemühung wegen Berrückung eines dunkeln Bildes übernommen. Weil aber eine solche Buchstadenträmerei nicht von jedem an und durchgeschaut werden kann, so haben wir unsere neunte und zehnte Tasel einer anschaulichen Darstellung gewidmet, wo man die prismatischen Farbensussenschen theils zusammen, theils in Divisionen und Detachements en echelon hinter einander als fardige Quadrate vertical ausmarschiren sieht, da man sie dem horizotal mit den Augen sogleich zusammensummiren und die lächerlichen Resultate, welche nach Newton und seiner Schule auf diese Weise entspringen sollen, mit blossem Gerabsinn beurtheilen kann.

601.

Wir haben auf benfelbigen Tafeln noch andere folche Farbenreihen aufgeführt, um zugleich des wunderlichen Bünsch seltsame Reduction der prismatischen Farbenerscheinung deutlich zu machen, der, um die Newton'sche Darstellung zu retten, dieselbe epitomistrt, und mit der wunderlichsten Intrigue, indem er das Geschäft zu vereinsachen glaubte, noch mehr verunnaturt bat.

602.

Wir verfparen das Weitere hieruber bis zur Erflärung ber Tafelu,

ba es uns benn mit Gunft unserer Lefer wohl erlaubt sehn wird uns über biese Gegner und Halbgegner sowohl als ihren Reister, zur Entsichäbigung für so viele Mühe, billigermaßen lustig zu machen.

## Sedgehnter Berfud.

603.

Dieses aus ber bloßen Empirie genommene und dem bisherigen hypothetischen Berfahren nur gleichsam angeklebte, durch eine ungeschickte Figur, die dreizehnte des zweiten Theils, keineswegs versinnlichte Phanomen milsen wir erst zum Bersuch erheben, wenn wir verstehen wollen, worauf er eigentlich deute.

604.

Ì

ł

Man stelle sich mit einem Brisma an ein offenes Tenster, wie gewöhnlich ben brechenben Winkel unter fich gekehrt; man lehne sich so weit vor, daß nicht etwa ein oberes Fensterfrenz burch Refraction erscheine: alsbann wird man oben am Brisma unter einem bunfeln Rand einen gelben Bogen erbliden, ber fich an bem bellen himmel bergiebt. Diefer bunkle Rand entspringt von bem außern obern Rande bes Brisma's, wie man fich fogleich überzeugen wird, wenn man ein Stlicken Bachs über benfelben hinaus klebt, welches innerhalb bes farbigen Bogens recht gut gesehen werden tann. Unter diesem gelben Bogen erblickt man sobann ben Karen Himmel, tiefer ben Horizont, er bestehe num aus Baufern ober Bergen, welche nach bem Gefet blan und blauroth gefäumt erscheinen. Rum biege man bas Brisma immer mehr nieder, indem man immer fortfährt hineinzusehen. Nach und nach werden die Gebäude, ber Borizont sich zurücklegen, endlich ganz verschwinden, und der gelbe und gelbrothe Bogen, ben man bisher geselben, wird sich sobann in einen blauen und blaurothen verwandeln, welches berjenige ift von dem Newton spricht, ohne des vorhergehenden und dieser Berwandlung zu erwähnen.

605.

Dieses ist aber auch noch kein Experiment, sondern ein bloßes empirisches Phänomen. Die Borrichtung aber, welche wir vorschlagen, um von dieser Erscheinung das Zufällige wegzunehmen und sie in ihren Bedingungen zugleich zu vermannichfaltigen und zu befestigen, wollen wir

sogleich angeben, wenn wir vorher noch eine Bemerkung gemacht haben. Das Phänomen, wie es sich uns am Fenster zeigt, entspringt, indem der helle himmel siber der dunkeln Erde steht. Wir können es nicht leicht umkehren und uns einen dunkeln himmel und eine helle Erde verschaffen. Eben dieses gilt von Zimmern, in welchen die Decken meistens hell und die Wände mehr oder weniger dunkel stud.

606.

Im diesem Sinne mache man in cinem mäßig großen und hohen Zimmer solgende Borrichtung. In dem Winkel, da wo die Wand sich von der Decke scheidet, bringe man eine Bahn schwarzes Papier neben einer Bahn weißen Papiers an; an der Decke dagegen bringe man, in gedachtem Winkel zusammenstoßend, über der schwarzen Bahn eine weiße, über der weißen eine schwarze an, und betrachte nun diese Bahnen neben und über einander auf die Weise wie man vorher zum Fenster hinaus sah. Der Bogen wird wieder erscheinen, den man aber freilich von allen andern, welche Känder oder Leisten verursachen, unterscheiden muß. Bo der Bogen über die weiße Bahn der Decke geht, wird er, wie vorher, als er über den weißen Himmel zog, gelb, wo er sich über die schwarze Bahn zieht, blau erscheinen. Senkt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sieht, blau erscheinen. Senkt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sieht, blau erscheinen. Senkt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sieht, blau erscheinen. Senkt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sieht, blau erscheinen. Senkt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sieht, blau erscheinen. Senkt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sieht, blau erscheinen. Senkt man nun wieder das Prisma, so daß die Wand sieht, das er über die umgekehrten Bahnen der Wand herläuft; auf der weißen Bahn wird er auch hier gelb, und auf der schwarzen blau erscheinen.

607.

Ift man hiervon unterrichtet, so kann man auch in der zufälligen Empirie, beim Spazierengehen in beschneiten Gegenden, bei hellen Sandwegen, die an dunkeln Rasenpartien herlausen, dasselbige Phänomen gewahr werden. Um diese Erscheinung, welche umständlich auszulegen, ein größerer Aufsatz und eine eigene Tasel ersordert würde, vorläusig zu erklären, sagen wir nur so viel, daß bei diesem Refractionssalle, welcher die gerade vor uns stehenden Gegenstände herunterzieht, die über uns sich besindenden Gegenstände oder Flächen, indem sich wahrscheinlich eine Restevion mit in das Spiel mischt, gegen den obern Rand des Prisma's getrieben und an demselben, je nachdem sie hell oder dunkel sind, nach dem bekannten Gesetze gefärdt werden. Der Rand des Prisma's erscheint als Bogen, wie alle vor uns liegenden horizontalen Linien durchs Prisma die Gestalt eines Bogens annehmen.

# Meunte Proposition. Biertes Problem.

Durch die entbedten Eigenschaften des Lichtes die Farben des Regenbogens zu erklären.

608.

Daß alles was von den Prismen gilt, auch von den Linsen gelte, ist natürlich; daß dassenige was von den Augelschnitten gilt, auch von den Augeln selbst gelten werde, wenn auch einige andere Bestimmungen und Bedingungen mit eintreten sollten, läßt sich gleichfalls erwarten. Wenn also Newton seine Lehre, die er auf Prismen und Linsen angewandt, nunmehr auch auf Augeln und Tropfen anwendet, so ist dieses seinem theoretischen und hypothetischen Gange ganz gemäß.

609

Haben wir aber bisher alles anders gefunden als er, so werden wir nathrlicherweise ihm auch hier zu widersprechen und das Phänomen des Regenbogens auf unsere Art auszulegen haben. Wir halten uns jedoch bei diesem in die angewandte Physik gehörigen Falle hier nicht auf, sondern werden was wir deshalb zu sagen nöthig sinden, in einer der supplementaren Abhandlungen nachbringen.

# Behnte Proposition. Fünftes Problem.

Aus den entbeckten Eigenschaften bes Lichtes bie dauernden Farben ber natürlichen Körper zu erklären.

610.

Diese Farben entstehen baher, daß einige natürliche Körper eine gewisse Art Strahlen häusiger als die übrigen Strahlen zurückswersen, und daß andere natürliche Körper eben dieselbe Eigenschaft gegen andere Strahlen ausüben.

611.

Man merke hier gleich häufiger; also nicht etwa allein ober ausschließlich, wie es boch sehn müßte, wenigstens bei einigen ganz reinen Farben. Betrachtet man ein reines Gelb, so könnte man fich die Borstellung gefallen lassen, daß dieses reine Gelb die gelben Strahlen allein von sich schieft; eben so mit gang reinem Blau. Allein ber Berfasser hütet sich wohl bieses zu behaupten, weil er sich abermals eine hinterthilre auslassen muß, um einem bringenden Gegner zu entgehen, wie man balb sehen wird.

#### 612.

Mennig wirft bie am wenigsten refrangibeln Strahlen am häusigsten zurud, und erscheint beswegen roth; Beilchen wersen bie refrangibelsten Strahlen am häusigsten zurud und haben ihre Farbe daher; und so verhält es sich mit den übrigen Körpern. Jeder Körper wirft die Strahlen seiner eigenen Farbe häusiger zurud als die übrigen Strahlen; und von ihrem Uebermaße und Vorherrschaft im zurudgeworsenen Licht hat er seine Farbe.

613.

Die Newton'sche Theorie hat das Eigene, daß sie sehr leicht zu lernen und sehr schwer anzuwenden ist. Man darf nur die erste Proposition, womit die Optik anfängt, gelten lassen oder gläubig in sich aufnehmen, so ist man auf ewig über das Farbenwesen beruhigt. Schreitet man aber zur nähern Untersuchung, will man die Hpothese auf die Phänomene anwenden, dann geht die Noth erst an, dann kommen Bor- und Nach-klagen, Limitationen, Restrictionen, Reservationen kommen zum Borschein, die sich jede Proposition erst im Einzelnen, und zuletzt die Lehre im Ganzen vor dem Blid des scharsen Beobachters völlig neutralisitrt. Wan gebe Acht, wie dieses hier abermals der Fall ist!

#### Siebzehnter Berfud.

#### 614.

Denn wenn ihr in die homogenen Lichter, welche ihr durch die Auflösung des Problems, welches in der vierten Proposition des erften Theiles aufgestellt wurde, erhaltet —

615.

Daß wir auch bort burch alle Bemühung keine homogenern Lichter als burch ben gewöhnlichen prismatischen Bersuch erhielten, ist seines Ortes bargethan worben.

— Körper von verschiedenen Farben hineinbringt, so werbet ihr finden, daß jeder Körper, in das Licht seiner eigenen Farbe gesbracht, glanzend und leuchtend erscheint.

617.

Dagegen ist nichts zu sagen, nur wird berselbe Effect hervorgebracht, wenn man auch das ganz gewöhnliche und ungequälte prismatische Bild bei diesem Bersuche anwendet. Und nichts ist natürlicher als wenn man Gleiches zu Gleichem bringt, daß die Wirkung nicht vermindert werde, sondern vielmehr verstärkt, wenn das eine Homogene dem Grade nach wirksamer ist als das andere. Man gieße concentrirten Essig zu gemeinem Essig und diese so verbundene Flüssigkeit wird stärker sehn, als die gemeine. Sanz anders ist es, wenn man das heterogene dazu mischt, wenn man Alkali in den gemeinen Essig wirst. Die Wirkung beider geht verloren die zur Neutralisation. Aber von diesem Gleichnamigen und Ungleichnamigen will und kann Newton nichts wissen. Er quält sich auf seinen Graden und Stufen herum, und muß doch zuletzt eine entgegengessete Wirkung gestehen.

Į:

Ė

ć

Ē

٠,

÷

ï

\*

.

Ċ

**618.** •

Zinnober glanzt am meisten in homogenen rothem Licht, weniger im grünen, und noch weniger im blauen.

619.

Wie schlecht ist hier das Phänomen ausgedrückt, indem er bloß auf den Zinnober und sein Glänzen Rücksicht nimmt, und die Mischung verschweigt, welche die auffallende prismatische Farbe mit der unterliegenden körperlichen hervorbringt!

620.

Indig im veilchenblauen Licht glänzt am meisten.

621.

Aber warum? Weil ber Indig, ber eigentlich nur eine bunkle satte blaue Farbe ist, durch das violette Licht einen Glanz, einen Schein, Hellung und Leben erhält; und sein Glanz wird stufenweise vermindert, wie man ihn gegen Grün, Gelb und Roth bewegt.

622.

Warum spricht benn ber Berfaffer nur vom Glang ber fich vermindern

soll? warum spricht er nicht von der nenen gemischten Farbenerscheinung, welche auf diesem Wege entsteht? Freilich ist das Wahre zu natürlich, und man braucht das Falsche, Halbe, um die Unnatur zu beschönigen, in die man die Sache gezogen hat.

623.

Ein Lauchblatt ---

624.

Und was soll nun der Knoblauch im Experimente und gleich auf die Pulver? warum bleibt er nicht bei gleichen Flächen, Papier oder aufgezogenem Seidenzeug? Wahrscheinlich soll der Knoblauch hier nur so viel heißen, daß die Lehre auch von Pflanzen gelte.

625.

— wirft das grüne Licht und das gelbe und blaue, woraus es zusammengeset ift, lebhaster zurück als es das rothe und violette zurückwirft.

626.

Damit aber biese Bersuche besto lebhafter erscheinen, so muß man solche Körper wählen, welche die vollsten und lebhastesten Farben haben, und zwei solche Körper mussen mit einander verglichen werden. 3. B. wenn man Zinnober und Ultramarinblau —

627.

Mit Pulvern follte man, wie schon oft gesagt, nicht operiren; benn wie kann man hindern, daß ihre ungleichen Theile Schatten wersen?

— zusammen (neben einander) in rothes homogenes Licht halt, so werden sie beibe roth erscheinen; —

629.

Dieß fagt er hier auch nur, um es gleich wieder zurlichzunehmen. 630.

— aber ber Zinnober wird von einem starken, leuchtenben und glänzenben Roth seyn, und ber Ultramarin von einem schwachen, bunkeln und finstern Roth.

631.

Und das von Rechtswegen: benn Gelbroth erhebt das Gelbrothe und zerftört das Blaue.

Dagegen wenn man sie zusammen in das blaue Licht hält, so werden sie beibe blau erscheinen; nur wird ber Ultramarin mächtig leuchtend und glänzend sehn, das Blau des Zinnobers aber schwach und sinster; —

633.

Und zwar auch, nach unserer Auslegung, von Rechtswegen.

Sehr ungern wiederholen wir diese Dinge, da sie oben schon so umständlich von uns ausgeführt worden. Doch muß man den Widerspruch wiederholen, da Newton das Falsche immer wiederholt nur um es tiefer einzuprägen.

634.

— welches außer Streit sett, daß der Zinnober das rothe Licht häufiger als der Ultramarin zurückwirft, und der Ultramarin das blaue Licht mehr als der Zinnober.

635.

Dieses ist die eigene Art etwas außer Streit zu setzen, nachdem man erst eine Meinung unbedingt ausgesprochen, und bei den Beobachtungen nur mit Worten und deren Stellung sich jener Behauptung genähert hat. Denn das ganze Newton'sche Farbenwesen ist nur ein Wortkram, mit dem sich besthalb so gut kramen läßt, weil man vor lauter Kram die Natur nicht mehr sieht.

636.

Dasselbe Experiment kann man nach und nach mit Mennig, Indig ober andern zwei Farben machen, um die verschiedene Stärke und Schwäche ihrer Farbe und ihres Lichtes einzusehen.

637.

Bas babei einzusehen ift, ift ben Ginsichtigen schon bekannt.

638.

Und da nun die Ursache der Farben an natürlichen Körpern durch diese Experimente klar ist —

639.

Es ift nichts flar, als daß er die Erscheinung unvollständig und ungeschickt ausspricht, um sie nach seiner Spoothese zu bequemen.

— so ist diese Ursache ferner bestätigt und außer allen Streit gesett durch die zwei ersten Erperimente des ersten Theils, da man an solchen Körpern bewies, daß die zestectirten Lichter, welche an Farbe verschieden sind, auch an Graden der Refrangibilität versschieden sind.

#### 641.

Hier schließt sich nun das Ende an den Anfang künstlich an, und da man uns dort die körperlichen Farben schon auf Treue und Glauben für Lichter gab, so sind diese Lichter endlich hier völlig fertige Farben geworden und werden nun abermals zu Hülfe gerusen. Da wir nun aber dort aufs umständlichste dargethan haben, daß jene Bersuche gar nichts beweisen, so werden sie auch hier weiter der Theorie nicht zu statten kommen.

## 642.

Daher ist es also gewiß, daß einige Körper die mehr, andere bie weniger refrangibeln Strahlen häufiger zurückwerfen.

#### 643

Und uns ift gewiß, daß es weder mehr noch weniger refrangible Strahlen giebt, sondern daß die Naturerscheinungen auf eine ächtere und bequemere Weise ausgesprochen werden können.

#### 644

Und dieß ist nicht allein die wahre Ursache bieser Farben, sondern auch die einzige, wenn man bedenkt, daß die Farben bes homogenen Lichtes nicht verändert werden können durch die Resterion von natürlichen Körpern.

#### 645.

Wie sicher muß Newton von dem blinden Glauben seiner Leser überzeugt sehn, daß er zu sagen wagt, die Farben des homogenen Lichtes können durch Reslexion von natürlichen Körpern nicht verändert werden, da er doch auf der vorhergehenden Seite zugiedt, daß das rothe Licht ganz anders vom Zinnober als vom Ultramarin, das blaue Licht ganz anders vom Ultramarin als vom Zinnober zurückgeworsen werde! Run sieht man aber wohl, warum er dort seine Redensarten so klinstlich stellt, warum er nur vom Glanz und Hellen oder vom Matten und Dunkeln der Farbe, keineswegs

aber von ihrem andern Bedingtwerden durch Mischung reden mag. Es ist unmöglich ein so beutliches und einfaches Phänomen schieser und unredlicher zu behandeln; aber freilich wenn er Recht haben wollte, so mußte er sich, ganz ober halb bewußt, mit Reineke Fuchs zurufen:

Aber ich febe mohl, Lugen bebarf's, und über bie Dagen!

Denn nachdem er oben die Beränderung der prismatischen Farben auf den verschiedenen Körpern ausdrücklich zugestanden, so fährt er hier fort: 646.

Denn wenn Körper durch Resterion auch nicht im mindesten bie Farbe irgend einer Art von Strahlen verändern können, so können ste nicht auf andere Weise gefärbt erscheinen, als indem ste biejenigen zurückwersen, welche entweder von ihrer eigenen Farbe sind oder die durch Mischung sie hervorbringen können.

647.

Hier tritt auf einmal die Mischung hervor, und zwar bergestalt daß man nicht recht weiß, was sie sagen will; aber das Gewissen regt sich bei ihm, es ist nur ein Uebergang zum Folgenden, wo er wieder alles zurücknimmt, was er behauptet hat. Merke der Leser auf, er wird den Berfasser die zum Unglaublichen unverschämt sinden.

648.

Denn wenn man biese Bersuche macht, so muß man sich be= muhen, bas Licht so viel als möglich homogen zu erhalten.

349.

Wie es mit ben Bemühungen, die prismatischen farbigen Lichter homogener zu machen, als sie bei dem einfachen Bersuch im Spectrum erscheinen, beschaffen seh, haben wir oben umständlich dargethan, und wir wiederholen es nicht. Nur erinnere sich der Leser, daß Newton die schwiezrigsten, ja gewissermaßen unmögliche Borrichtungen vorgeschrieben hat, um dieser beliebten Homogeneität näher zu kommen; mun bemerke man, daß er uns die einsachen, einem jeden möglichen Bersuche verdächtig macht, indem er fortfährt:

**65**0.

Denn wenn man Körper mit ben gewöhnlichen prismatischen Farben erleuchtet, so werben sie weber in ihrer eigenen Tageslichtsfarbe noch in ber Farbe erscheinen, die man auf sie wirft, sondern in einer

gewissen Mittelfarbe zwischen beiden, wie ich burch Erfahrung ge-funden habe.

### 651.

Es ist recht merkwirdig, wie er endlich einmal eine Ersahrung eingesteht, die einzig mögliche, die einzig nothwendige, und sie sogleich wieder verdächtig macht. Denn was von der einsachsten prismatischen Erscheinung, wenn sie auf körperliche Farben fällt, wahr ist, das bleibt wahr, man mag sie durch noch so viel Deffnungen, große und kleine, durch Linsen von nahem oder weitem Brennpunkt quälen und bedingen: nie kann, nie wird etwas anders zum Borschein kommen.

# 652.

Wie benimmt sich aber unser Antor, um biese Unsicherheit seiner Schüler zu vermehren? Auf die verschmitzteste Beise. Und betrachtet man diese Kniffe mit redlichem Sinn, hat man ein lebendiges Gefühl surs Wahre, so kann man wohl sagen, der Autor benimmt sich schändlich; benn man höre nur:

# 653.

Denn ber Mennig, wenn man ihn mit bem gewöhnlichen prismatischen Grün erleuchtet, wird nicht roth ober grün, sondern orange oder gelb erscheinen, je nachdem das grüne Licht, wodurch er erleuchtet wird, mehr oder weniger zusammengesetzt ist.

#### 654.

Warum geht er benn hier nicht grad = ober stufenweise? Er werse boch das ganz gewöhnliche prismatische Roth auf den Mennig, so wird er eben so schön und glänzend roth erscheinen, als wenn er das gequälteste Spectrum dazu anwendete. Er werse das Grün des gequältesten Spectrums auf den Mennig und die Erscheinung wird sehn, wie er sie beschreibt, oder vielmehr wie wir sie oben, da von der Sache die Rede war, beschrieben haben. Warum macht er denn erst die möglichen Berssuche verdächtig, warum schiebet er alles ins Ueberseine, und warum kehrt er dann zuletzt immer wieder zu den ersten Bersuchen zurück? Rur um die Menschen zu verwirren und sich und seiner Heerde eine hinterthüre offen zu lassen.

Mit Widerwillen übersetzen wir die fratenhafte Erklärungsart, woburch er, nach seiner Weise, die Zerstörung der grünen prismatischen auf den Mennig geworfenen Farbe auslegen will.

Denn wie Mennig roth erscheint, wenn er vom weißen Licht erleuchtet wird, in welchem alle Arten Strahlen gleich gemischt find, so muß bei Erleuchtung besselben mit dem grünen Licht, in welchem alle Arten von Strahlen ungleich gemischt sind, etwas anders vorgehen.

656.

Man bemerke, daß hier im Grilnen alle Arten von Strahlen enthalten sehn sollen, welches jedoch nicht zu seiner frühern Darstellung der Heterogeneität der homogenen Strahlen paßt: denn indem er dort die supponirten Cirkel aus einander zieht, so greisen doch nur die nächsten Farben in einander; hier aber geht jede Farbe durchs ganze Bild, und man sieht also gar die Möglichkeit nicht ein sie auf irgend eine Weise zu separiren. Es wird künftig zur Sprache kommen, was noch alles sür Unsun aus dieser Borstellungsart, in einem System fünf die sieben Systeme en echelon ausmarschiren zu lassen, hervorspringt.

657

Denn einmal wird das Uebermaß der gelbmachenden, grünsmachenden und blaumachenden Strahlen, das sich in dem auffallenden grünen Lichte besindet, Ursache senn, daß diese Strahlen auch in dem zurückgeworsenen Lichte sich so häusig besinden, daß sie die Karbe vom Rothen gegen ihre Farbe ziehen. Weil aber der Mennig dazegen die rothmachenden Strahlen häusiger in Rücksicht ihrer Anzahl zurückwirft, und zunächst die orangemachenden und gelbmachenden Strahlen, so werden diese in dem zurückgeworsenen Licht häusiger seyn, als sie es in dem einfallenden grünen Licht waren, und werden deswegen das zurückgeworsene Licht vom Grünen gegen ihre Karbe ziehen; und beswegen wird Mennig weder roth noch grün, sondern von einer Farbe erscheinen, die zwischen beiben ist.

658.

Da das ganze Berhältniß der Sache oben umständlich dargethan worden, so bleibt uns weiter nichts übrig, als diesen baren Unsinn der Rachwelt zum Musterbilde einer solchen Behandlungsart zu empfehlen.

Er fügt nun noch vier Erfahrungen hinzu, die er auf seine Weise erklärt, und die wir nehft unsern Bemerkungen mittheilen wollen.

In gefärbten, burchsichtigen Liquoren läßt sich bemerken, daß die Farbe nach ihrer Masse sich verändert. Wenn man 3. B. eine rothe Flüssigkeit in einem konischen Glase zwischen das Licht und das Auge hält, so scheint sie unten, wo sie weniger Masse hat, als ein blasses und verdünntes Gelb, etwas höher, wo das Glas weiter wird, erscheint sie orange, noch weiter hinauf roth, und ganz oben von dem tiessten und dunkelsten Roth.

660.

Wir haben diese Ersahrung in Stusengefäßen dargestellt (E. 517. f.) und an ihnen die wichtige Lehre der Steigerung entwickelt, wie nämlich das Gelbe durch Berdichtung und Beschattung, eben so wie das Blaue, zum Rothen sich hinneigt, und dadurch die Eigenschaft bewährt, welche wir dei ihrem ersten Ursprung in trüben Mitteln gewahr wurden. Bir erkannten die Einsachheit, die Tiefe dieser Ur- und Grunderscheinungen; desto sonderbarer wird uns die Qual vorkommen, welche sich Newton macht, sie nach seiner Weise auszulegen.

661.

Hier muß man fich vorstellen, daß eine folche Keuchtigkeit bie indiamachenden und violettmachenden Strahlen fehr leicht abhält, die blaumachenden schwerer, die grünmachenden noch schwerer, und bie rothmachenben am allerschwersten. Wenn nun bie Maffe ber Keuchtigkeit nicht stärker ift, als daß sie nur eine hinlangliche Anzahl von violettmachenden und blaumachenden Strahlen abhält, ohne die Rahl ber übrigen zu vermindern, so muß ber Ueberrest (nach ber fechsten Proposition bes zweiten Theils) ein blasses Gelb machen: gewinnt aber die Reuchtigkeit so viel an Maffe, daß sie eine große Anzahl von blaumachenden Strahlen und einige grünmachende abhalten kann, so muß aus ber Zusammensetzung ber übrigen ein Drange entstehen; und wenn die Feuchtigkeit noch breiter wird, um eine große Anzahl von den grünmachenden und eine bedeutende Anzahl von den gelbmachenden abzuhalten, fo muß der Ueberreft anfangen ein Roth zusammenzusegen; und biefes Roth muß tiefer und bunfler werben, wenn die gelbmachenden und orangemachenden Strahlen mehr und mehr burch die wachsende Masse der Feuchtigkeit abgehalten werden, so daß wenig Strahlen außer den rothmachenden durchgeslangen können.

662.

Ob wohl in ber Geschichte ber Wissenschaften etwas ähnlich Närrisches und Lächerliches von Erklärungsart zu finden sehn möchte?

663.

Bon berselben Art ist eine Ersahrung, die mir neulich Herr Halley erzählt hat, der, als er tief in die See in einer Taucher-glode hinabstieg, an einem klaren Sommenscheinstag, bemerkte, daß wenn er mehrere Faben tief ins Wasser hinabkam, der obere Theil seiner Hand, worauf die Sonne gerade durchs Wasser und durch ein kleines Glassenster in der Glode schien, eine rothe Karbe hatte wie eine Damascener Rose, so wie das Wasser unten und die untere Seite seiner Hand, die durch das von dem Wasser restectirte Licht erleuchtet war, grün aussah.

664.

Wir haben bieses Bersuchs unter ben physiologischen Farben, da wo er hingehört, schon erwähnt. Das Wasser wirtt hier als ein trübes Mittel welches die Sonnenstrahlen nach und nach mäßigt, bis sie aus bem Gelben ins Rothe übergehen und endlich purpursarben erscheinen; dagegen benn die Schatten in der gesorderten grünen Farbe gesehen werden. Man höre nun, wie seltsau sich Newton benimmt, um dem Phänomen seine Terminologie anzupassen!

665.

Daraus läßt sich schließen, daß das Seewasser die violett- und blaumachenden Strahlen sehr leicht zurückwirst, und die rothmachenden Strahlen frei und häusig in große Tiesen hinunter läßt; deßhalb das directe Sonnenlicht in allen großen Tiesen, wegen der vorwaltenden rothmachenden Strahlen, roth erscheinen muß, und je größer die Tiese ist, desto stärker und mächtiger muß das Roth werden. Und in solchen Tiesen, wo die violettmachenden Strahlen kaum hinstommen, müssen die blaumachenden, grünmachenden, gelbmachenden

Strahlen von unten häufiger zurudgeworfen werden als die rothmachenden, und ein Grun zusammensesen.

666.

Da uns nunnehr die wahre Ableitung dieses Phänomens genugsam bekannt ift, so kann uns die Newton'sche Lehre nur zur Beluftigung dienen, wobei benn zugleich, indem wir die falsche Erklärungsart einsehen, das ganze Shstem unhaltbarer erscheint.

667.

Rimmt man zwei Flüffigkeiten von starker Farbe, z. B. Roth und Blau, und beibe hinlänglich gesättigt, so wird man, wenn jede Flüffigkeit für sich noch durchsichtig ist, nicht durch beide hindurchssehen können, sobald sie zusammengestellt werden. Denn wenn durch die eine Flüffigkeit nur die rothmachenden Strahlen hindurchkönnen, und nur die blaumachenden durch die andere, so kann kein Strahl durch beide hindurch. Dieses hat Herr Hooke zusällig mit keilssörmigen Glasgesäßen, die mit rothen und blauen Liquoren gefüllt waren, versucht, und wunderte sich über die unerwartete Wirkung, da die Ursache damals noch undekannt war. Ich aber habe alle Ursache an die Wahrheit dieses Experiments zu glauben, ob ich es gleich selbst nicht versucht habe. Wer es sedoch wiederholen will, muß sorgen, daß die Flüfsigkeiten von sehr guter und starker Farbe sehen.

668.

Worauf beruht nun dieser ganze Bersuch? Er sagt weiter nichts aus, als daß ein noch allenfalls durchscheinendes Mittel, wenn es doppelt genommen wird, undurchsichtig werde; und dieses geschieht, man mag einerlei Farbe oder zwei verschiedene Farben, erst einzeln und dann an einander geruckt, betrachten.

669.

Um bieses Experiment, welches nun auch schon über hundert Jahre in der Geschichte der Farbenlehre spukt, los zu werden, verschaffe man sich mehrere aus Glastafeln zusammengesetzte keilförmige aufrechtstehende Gesäße, die an einander geschoben Parallelepipeden bilden, wie sie follen ausstührlicher beschrieben werden, wenn von unserm Apparat die Rede sehn wird. Man fülle sie erst mit reinem Wasser, und gewöhne sich die

Berrikdung entgegengestellter Bilber und die bekannten prismatischen Erscheinungen dadurch zu beobachten; dann schiebe man zwei über einander und tröpfle in jedes Dinte, nach und nach, so lange bis endlich der Liquor undurchsichtig wird; nun schiebe man die beiden Keile aus einander, und jeder für sich wird noch genugsam durchschienend sehn.

6**7**0

Dieselbe Operation mache man nunmehr mit farbigen Liquoren, und das Resultat wird immer dasselbe bleiben, man mag sich nur Einer Farbe in den beiden Gefäßen oder zweier bedienen. So lange die Flüssigkeiten nicht übersättigt sind, wird man durch das Parallelepipedon recht gut hindurchsehen können.

671.

ţ

.

Ì

Ċ

Ċ

ť

.

ï

\*

Œ.

į

15

<u>.</u>

Ų.

سننافأ

ń.

17

ıı Í

Run begreift man also wohl, warum Newton wiederholt zu Ansang und zu Ende seiner Periode auf gesättigte und reiche Farben dringt. Damit man aber sehe, daß die Farbe gar nichts zur Sache thut, so bereite man mit Lacknus in zwei solchen Keilgläsern einen blauen Liquor dergesstalt, daß man durch das Parallelepipedon noch durchsehen kann. Man lasse alsdann in das eine Gesäß durch einen Gehülsen Essig tröpfeln, so wird sich die blaue Farbe in eine rothe verwandeln, die Durchsichtigkeit aber bleiben wie vorher, sa wohl eher zunehmen, indem durch die Säure dem Blauen von seinem Guespor etwas entzogen wird. Bei Bermannichsaltigung des Versuchs kann man auch alle die Versuche wiederholen, die sich auf scheinbare Farbenmischung beziehen.

672.

Will man biefe Versuche sich und andern recht anschaulich machen, so habe man vier bis sechs solcher Gefäße zugleich bei der Hand, damit man nicht durch Ausgießen und Umfüllen die Zeit verliere und keine Unsbequemlichkeit und Unreinlichkeit entstehe. Auch lasse man sich diesen Apparat nicht reuen, weil man mit demselben die objectiven und subjectiven prismatischen Versuche, wie sie sich durch sarbige Mittel modissieren, mit einiger Uebung vortheilhaft darstellen kann. Wir sprechen also was wir oben gesagt, nochmals aus: Ein Durchscheinendes doppelt ober mehrsach genommen wird undurchsichtig, wie man sich durch fardige Fensterscheiben, Opalgläser, ja sogar durch fardlose Fensterscheiben überzeugen kann.

673.

Nun tommt Remton noch auf ben Berfuch mit trüben Mitteln. Uns

sind riese Urphänomene aus dem Entwurf umständlich bekannt, und wir werden besthalb um besto leichter bas Unzulängliche seiner Erklärungsart einsehen können.

## 674.

Es giebt einige Feuchtigkeiten, wie die Tinctur des Lignum nephriticum, und einige Arten Glas, welche eine Art Licht häusig durchlassen und eine andere zurückwersen, und deswegen von verschiedener Farbe erscheinen, je nachdem die Lage des Auges gegen das Licht ist. Aber wenn diese Feuchtigkeiten oder Gläser so die wären, so viel Masse hätten, daß gar kein Licht hindurch könnte, so zweiste ich nicht, sie würden andern dunkeln Körpern gleich senn, und in allen Lagen des Auges dieselbe Farbe haben, ob ich es gleich nicht durch Experimente beweisen kann.

# 675.

Und boch ist gerade in dem angeführten Falle das Experiment sehr leicht. Wenn nämlich ein trübes Mittel noch halbdurchsichtig ist, und man hält es vor einen dunkeln Grund, so erscheint es blau. Dieses Blau wird aber keineswegs von der Obersläche zurückgeworfen, sondern es kommt aus der Tiese. Reslectirten solche Körper die blaue Farde leichter, als eine andere von ihrer Obersläche, so müßte man dieselbe noch immer blau sehen, auch dann, wenn man die Trübe auf den höchsten Grad, die zur Undurchslächtigkeit gebracht hat. Aber man sieht Weiß aus den von uns im Entwurf genugsam ausgesührten Ursachen. Newton macht sich aber hier ohne Noth Schwierigkeiten, weil er wohl sühlt, daß der Boden, worauf er steht, nicht sicher ist.

# 676.

Denn durch alle farbigen Körper, so weit meine Bemerkung reicht, kann man hindurchsehen, wenn man sie dunn genug macht; sie sind deswegen gewissermaßen durchsichtig, und also nur in Graden der Durchsichtigkeit von gefärbten durchsichtigen Liquoren verschieden. Diese Feuchtigkeiten so gut wie solche Körper werden bei hinreichender Masse undurchsichtig. Ein durchsichtiger Körper, der in einer gewissen Farbe erscheint wenn das Licht hindurchfällt, kann bei zurückgeworfenem Licht dieselbe Farbe haben, wenn das Licht

dieser Farbe von der hintern Fläche des Körpers zurückgeworfen wird, oder von der Lust die daran stößt. Dann kann aber die zurückgeworsene Farbe vermindert werden, ja aushören, wenn man den Körper sehr dick macht, oder ihn auf der Rückseite mit Pech überzieht, um die Resterion der hintern Fläche zu vermindern, so daß das von den färbenden Theilen zurückgeworsene Licht vorherrschen mag. In solchen Fällen wird die Farbe des zurückgeworsenen Lichtes von der des durchsallenden Lichtes wohl abweichen können.

677.

Alles bieses hin = und Wiederreden findet man unnütz, wenn man die Ableitung der körperlichen Farben kennt, wie wir solche im Entwurf versucht haben; besonders wenn man mit uns überzeugt ift, daß jede Farbe, um gesehen zu werden, ein Licht im hintergrunde haben müsse, und daß wir eigentlich alle körperliche Farbe mittelst eines durchfallenden Lichtes gewahr werden, es seh nun, daß das einfallende Licht durch einen durchsichtigen Körper durchgehe oder daß es bei dem undurchsichtigen Körper auf seine helle Grundlage dringe und von da wieder zurücklehre.

Das ergo bibamus bes Autors übergeben wir und eilen mit ihm jum Schlusse.

# Gilfte Proposition. Sechstes Problem.

Durch Mischung farbiger Lichter einen Lichtstrahl zusammenzusehen, von derselben Farbe und Natur wie ein Strahl bes directen Sonnenlichtes, und dadurch die Wahrheit der vorhergehenden Bropositionen zu bestätigen.

678.

Hier verbindet Newton nochmals Prismen mit Linsen, und es gehört beshalb bieses Problem in jenes supplementare Capitel, auf welches wir abermals unsere Leser anweisen. Borläusig gesagt, so leistet er hier doch auch nichts: benn er bringt nur die durch eine Prisma auf den höchsten Sipfel geführte Farbenerscheinung durch eine Linse auf den Nullpunkt zurück; hinter diesem kehrt sie sich um, das Blaue und Biolette kommt

nun unten, das Gelbe und Gelbrothe oben hin. Dieses so gefäumte Bild fällt abermals auf ein Prisma, das, weil es das umgekehrt anslangende Bild in die Höhe rückt, solches wieder umkehrt, die Ränder auf den Nullpunkt bringt, wo denn abermals von einem dritten Prisma, das den brechenden Winkel nach oben richtet, das farblose Bild aufgefangen wird und nach der Brechung wieder gefärdt erscheint.

679.

Hieran können wir nichts Merkwilrbiges finden: benn daß man ein verrücktes und gefärbtes Bild auf mancherlei Weise wieder zwecht rücken und farblos machen könne, ist ums kein Geheimniß. Daß ferner ein solches entfärbtes Bild auf mancherlei Weise durch neue Verrückung wieder von vorn ansange gefärbt zu werden, ohne daß diese neue Färbung mit der ersten aufgehobenen auch nur in der mindesten Verbindung stehe, ist ums auch nicht verdorgen, da wir, was gewisse Reslexionsfälle betrifft, unsere achte Tasel mit einer umständlichen Auslegung diesem Gegenstande gewidmet haben.

680.

So ist benn auch aufmerksamen Lesern und Experimentatoren keineswegs unbekannt, wann solche gefärbte, auf ben Nullpunkt entweder subjectiv oder objectiv zurückgebrachte Bilber nach den Gesetzen des ersten Anstoßes oder durch entgegengesetzte Determination, ihre Eigenschaften behaupten, fortseben, erneuern oder umkehren.

# Abichlus.

Wir glauben nunmehr in polemischer Behanblung bes ersten Buchs ber Optik unsere Pflicht erfüllt und ins Klare gesetzt zu haben, wie wenig Newtons hypothetische Erklärung und Ableitung ber Farbenerscheinung beim Refractionsfall Stich halte. Die folgenden Bilcher lassen wir auf sich beruhen; sie beschäftigen sich mit den Erscheinungen, welche wir die epoptischen und paroptischen genannt haben. Was Newton gethan, um diese zu erklären und auszulegen, hat eigentlich niemals großen Einsluß gehabt, ob man gleich in allen Geschichten und Wörterbüchern der Physist historische Rechenschaft davon gab. Gegenwärtig ist die naturforschende

Welt, und mit ihr sogar des Berfassers eigene Landsleute, völlig davon zurückgekommen, und wir haben also nicht Ursache uns weiter darauf einzulassen.

Will jemand ein Uebriges thun, ber vergleiche unsere Darstellung ber epoptischen Erscheinungen mit der Newton'schen. Wir haben sie auf einsache Elemente zurückgeführt; er hingegen bringt auch hier wieder Nothwendiges und Zufälliges durch einander vor, mißt und berechnet, erklärt und theoretisirt eins mit dem andern und alles durch einander, wie er es bei dem Refractionsfalle gemacht hat; und so müsten wir denn auch nur unsere Behandlung des ersten Buchs bei den folgenden wiederholen.

Bliden wir nun auf unsere Arbeit zurud, so wünschten wir wohl in bem Falle jenes Carbinals zu febn. ber feine Schriften ins Concept bruden ließ. Wir würben alsbann noch manches nachzuholen und zu bessern Ursache finden. Besonders wurden wir vielleicht einige heftige Ausbrude milbern, welche ben Gegner aufbringen, bem Gleichgültigen verbrieklich find, und die der Freund wenigstens verzeihen muk. Allein wir bebenken zu unferer Beruhigung, daß diese ganze Arbeit mitten in bem heftigsten Rriege, ber unfer Baterland erschütterte, unternommen und vollenbet wurde. Das Gewaltsame ber Zeit bringt leiber bis in die friedlichen Wohnungen ber Musen, und die Sitten ber Menschen werben burch die nachsten Beispiele, wo nicht bestimmt, boch modificirt. haben mehrere Jahre erlebt und gesehen, bag es im Conflict von Meinungen und Thaten nicht barauf ankommt feinen Gegner zu iconen, sondern ihn zu überwinden, daß niemand fich aus seinem Bortheil herausschmeicheln ober herauscomplimentiren läft, sonbern bag er, wenn es ja nicht anders sehn kann, wenigstens heransgeworfen febn will. Sartnädiger als die Newton'sche Partei bat sich kaum eine in ber Geschichte ber Biffenschaften bewiesen. Sie bat manchem mahrheitsliebenben Manne bas Leben verkummert, fle bat auch mir eine frobere und vortheilhaftere Benutung mehrerer Jahre geraubt: man verzeihe mir baber, wenn ich von ihr und ihrem Urheber alles mögliche Böse gesagt habe. Ich wunsche, baß es unfern Nachfahren zu gute kommen möge.

Aber mit allem biefem sind wir noch nicht am Ende. Denn ber Streit wird in bem folgenden historischen Theile gewissermaßen wieder aufgenommen, indem gezeigt werden muß, wie ein fo außerordentlicher

Mann zu einem solchen Irrthum gekommen, wie er bei bemselben verharren und so viele vorzügliche Menschen, ihm Beifall zu geben, versühren können. Hierdurch muß mehr als durch alle Polemik geleistet, auf diesem Wege muß der Urheber, die Schüler, das einstimmende und beharrende Jahrhundert nicht sowohl angeklagt als entschuldigt werden. Zu dieser mildern Behandlung also, welche zu Bollendung und Abschluß des Gauzen nothwendig ersordert wird, laden wir unsere Leser hiermit ein und wünschen, daß sie einen freien Blick und guten Willen mitbringen mögen.

# Tafeln.

Die sowohl auf die Farbenlehre überhaupt als zunächst auf den didaktischen und polemischen Theil bezüglichen Taseln hat man, des bequemem Gebrauchs wegen, in einem besondern Heft gegeben und dazu eine Beschreibung gefügt, welche bestimmt ist den Hauptzweck derselben noch mehr vor Augen zu bringen und sie mit dem Werke selbst in nähere Berbindung zu setzen.

Die Linearzeichnungen welche sie enthalten, stellen die Phänomene, wie es gewöhnlich ist, insofern es sich thun ließ, im Durchschnitte vor; in andern Fällen hat man die aufrechte Ansicht gewählt. Sie haben theils einen didaktischen, theils einen polemischen Zweck. Ueber die didaktischen belehrt der Entwurf selbst; was die polemischen betrifft, so stellen sie die unwahren und captiosen Figuren Newtons und seiner Schule theils wirklich nachgebildet dar, theils entwickeln sie dieselben auf mannichsaltige Weise, um was in ihnen verborgen liegt an den Tag zu bringen.

Man hat ferner die meisten Tafeln illuminirt, weil bisher ein gar zu auffallender Schaben baraus entsprang, daß man eine Erscheinung wie die Farbe, die am nächsten durch sich selbst gegeben werden konnte, durch bloße Linien und Buchstaben bezeichnen wollte.

Endlich sind auch einige Tafeln so eingerichtet, daß sie als Glieber eines anzulegenden Apparats mit Bequemlichkeit gebraucht werden können.

# Bur Madricht.

Die erwähnten colorirten Tafeln zur Farbenlehre, wie zu ben Beiträgen zur Optik, nebst bazu gehöriger Beschreibung sind in unterzeichneter Berlagshandlung zu fl. 3. 24 fr. ober Rthlr. 2. besonders zu haben.

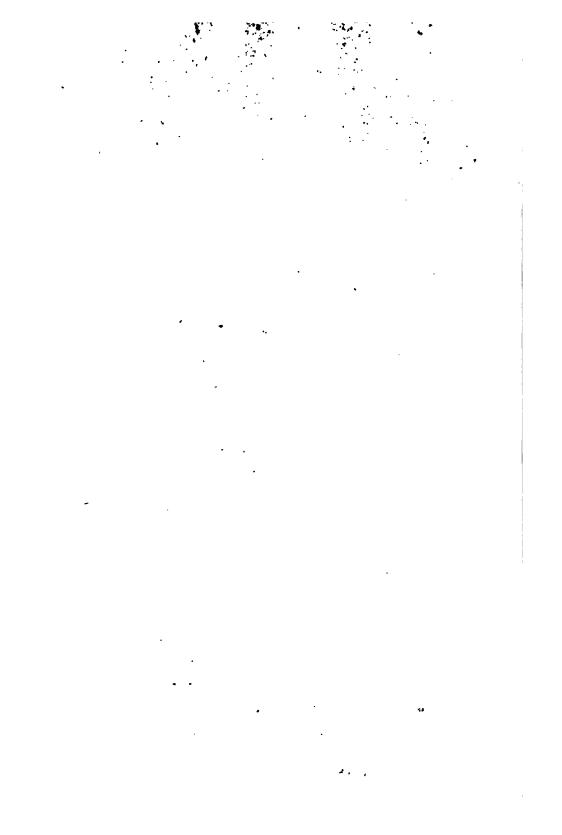

• 

.

.

.

e 1 • · i

,  • 

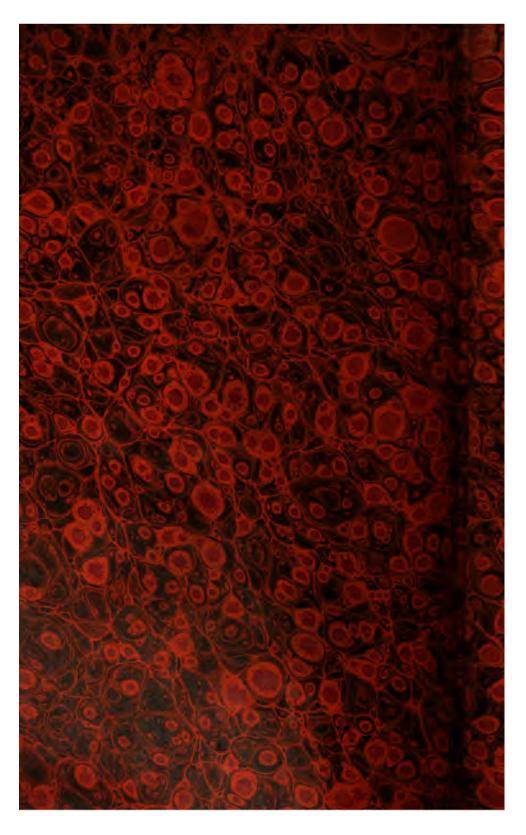

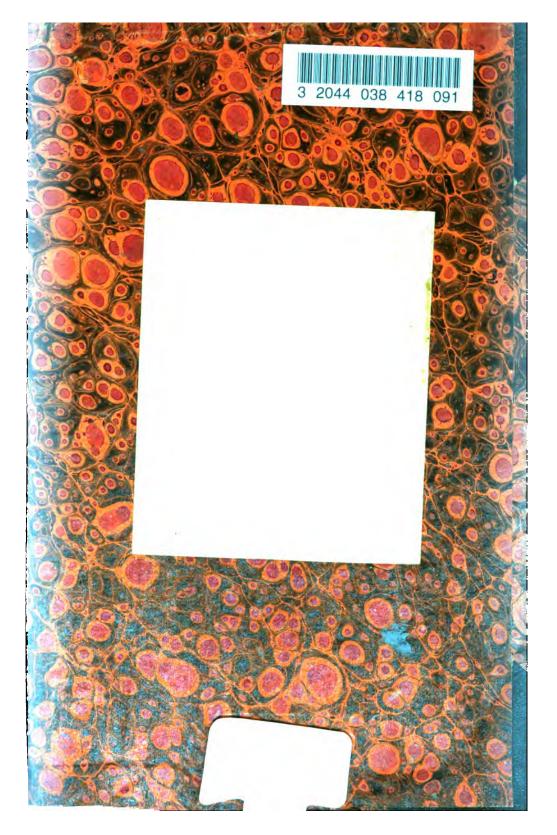

